





# Deutsche Krieg gegen Frankreich

im Sahre 1870-71.

Auf Grund amtlicher und anderer zuverläffiger Quellen

bearbeitet

Dr. friedrich Dorr.

Dritter Banb.

Dit Portraite, Specialplanen und einer Rarte bes gefammten Rriegefcauplages.



Berlin. Gebrüder Paetel. 1871. Ger 2300. 6.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY

JUL 28 1906

HOHENZOLLERN COLLECTION
CIET OF A. C. COOLINGE

Dritter Band.

Bis jum Friedensichluß.

### Dorwort jum dritten Bande.

Bir fteben indeg nicht an, bas Geftanbnig abgulegen, bag auch unfere Darftellung teinesmege eine ericopfenbe ift. Go fcmer es bem Berfaffer auch murbe, er mußte fich ber befferen Ginfict feiner Berleger fugen, welche im Intereffe ber Abonnenten bas Daaf von brei Banben ftreng innegebalten munichten. Diefe Rudficht bat gur Rolge gebabt, baf bie Darftellung bes britten Banbes meniger reich an Detailicbilberung ift, ig baft fogger periciebene nicht unmichtige Materien nur furz ober gar nicht mehr gur Bebanblung gelangen fonnten. Dabin geboren u. A. Die Actenftude, welche bie barbarifche Rriegführung ber Frangofen betreffen, bie Borgange in Beranlaffung ber Conboner Confereng, foweit fie mit bem Rriege in Busammenbang ftanden, bie Beimtebr ber Eruppen, Die Gingugsfeierlichkeiten, Die Musführung bes Friedensvertrages. bie Bermaltungeorganifation in Gliag. Bothringen u. f. m. Auch fehlte es leiber an Raum fur Ergangungen und Berichtigungen, (3. B. in Betreff bes über ben Baron Stoffel im erften Banbe gefällten ganglich falichen Urtheils), fowie fur ein eingebenbes, alphabetifch geordnetes Cadregifter. Es ift ein ichlechter Troft, au miffen, baf bie übrigen Darftellungen bes Rrieges noch weit ludenhafter und unvollftanbiger find.

Bei fpateren Auflagen wird bies Alles Berudfichtigung finden

tonnen; leiber mußte jeboch bie zweite Auflage in Folge umfangreicher Bestellungen in unverändertem Abbrud ber erften veranstaltet werben.

Collten indeg bie Raufer ber erften und zweiten Auflage in binreichender Babl ber Berlagsbuchbandlung ten Bunich ju erfennen geben, bas Feblende in einer Ergangungs - Lieferung an befigen, fo ift ber Berfaffer gern bereit, eine folde ericeinen au laffen. Ginftweilen perweisen wir uniere Lefer gur Bervollftanbigung unierer Darftellung auf bas vortreffliche Werf von Dr. &. Sabn: "Der Rrieg Deutschlands gegen Granfreid und bie Grundung bes beutiden Raiferreiche""), meldes in iebem einzelnen Ralle, mo unfere Darftellung im Stide laffen follte, guverlaffige Austunft geben wirb. Ramentlich aber ift bas nicht nachbrudlich genug ju empfehlende Wert ein unentbebrliches Sandbuch fur Beben, ber bie beutiche Politif feit 1867 im Bufammenbange überbliden und ftubiren will. Erft aus bem mit ber groften Gorgfalt gufammengetragenen und gefichteten, und flar und treffend gruppirten gewaltigen Material wird ber innere Rusammenbang ber Greigniffe ber letten vier Jahre vollfommen erfichtlich. Bas aber biefes Bert noch befonbers werthvoll macht, ift ber Umftand, bag feiner jur Berausgabe beffelben mehr berufen und befähigt mar, ale ber Berfaffer, ba berielbe nicht nur burch politifchen Scharfblid und Saft, fonbern auch burch feine Stellung ale Leiter ber Preffe im preufifden Staatsminifterium beffer ale irgenb ein Anderer alle Raben ber preufifchebeutiden Politit zu verfolgen im Ctonbe ift.

Berlin, am Jahrestage ber Schlacht bei Gravelotte.

<sup>&</sup>quot;) Der vollftänisige Lick des Berts lantet: Der Krieg Deutschlands gegen Frantreich und de fernienung des Deutschen Kalsterreiche. Die Daufsch Politik 1867—1871. In Actensfüssen, anntichen und halbenntlichen Kreiherungen. Hermatzeigenen von De. deutsch haben, Oberlinen Der Regierungs-Math im Minister rum der Jamen. Bertin, W. Serip (Pelfesche auchapmalung), Isa

# Inhalt

## bes britten Banbes.

| Die frangelities Aufseljung ter Asptisation von Nep  Geitjun  Geit | Teul.  Ceiffenn  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| College Gellen G | Seifen Gericht von Paris Gericht von Paris Gericht von |           | Die frangoliche Auffallung ber Capitulation von Mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| College Gellen G | Seifen Gericht von Paris Gericht von Paris Gericht von |           | 3 cul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25. Die Freihan Leine Der Barie 5  26. Die Freihang Varie 5  26. Die Grindligung von Warie 5  27. Die Grindligung von Warie 5  28. Die Grindligung von Warie 5  29. Die Grindligung von Warie 5  29. Die Grindligung von Warie 6  29. Die Grindligung von Warie 6  20. Die Grindligung von Warie 7  20. Die Grindligung von Warie 7  20. Die Grindligung von Warie 6  20. Willeit Diplomatifigies Warienfilligung von Warien 6  20. Die Grindlige Warienfilligung von Warien 6  20. Die Grindlige Warienfilligung von Warien 6  20. Die Grindlige man Schopen des Stringsfonundens währen des Wenate 6  21. Die Wersinge im Schopen des Stringsfonundens währen des Wenate 6  22. Die weiteren Stangfe vor Warie, im Werden, Schop in Merchen, Schopen 10  23. Die weiteren Stangfe vor Warie, im Werden, Schopen 10  24. Weiter 6  25. Weiter 6  26. Weiter 7  26. Weiter 6  27. Weiter 7  27. Die Weiter 8  28. Weiter 6  28. Weiter 6  28. Weiter 7  28. Weiter 7  29. Die Weiter 8  29. Weiter 8  2 | 15. Die Ferinster der vor Harie im Monta Der Gerinster (Billier)  16. Die Ferins Jasie Die Ferinster (Billier)  16. Die Gerinster der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Californi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25. Die Frieden von Genete German 177  26. Die Frieden von Genete German 177  26. Die Grindling von Genete German 177  27. Die Grindling von Deute 177  27. Die Grindling von German 177  27. Die Grindling von German 177  27. Die Grindling von German 177  28. Beitere Bengängt von Verler, Clinachne von Orfenne 177  28. Beitere Bengängt von Paris im Monat Ortobre 177  28. Beitere Bengängt von Paris im Monat Ortobre 177  29. Die Krindling von 187, Olemb 177  20. Olemb 177 | 15. Die Ferinster der vor Harie im Monta Der Gerinster (Billier)  16. Die Ferins Jasie Die Ferinster (Billier)  16. Die Gerinster der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Confidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. Die Frieden von Genete German 177  26. Die Frieden von Genete German 177  26. Die Grindling von Genete German 177  27. Die Grindling von Deute 177  27. Die Grindling von German 177  27. Die Grindling von German 177  27. Die Grindling von German 177  28. Beitere Bengängt von Verler, Clinachne von Orfenne 177  28. Beitere Bengängt von Paris im Monat Ortobre 177  28. Beitere Bengängt von Paris im Monat Ortobre 177  29. Die Krindling von 187, Olemb 177  20. Olemb 177 | 15. Die Ferinster der vor Harie im Monta Der Gerinster (Billier)  16. Die Ferins Jasie Die Ferinster (Billier)  16. Die Gerinster der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Schieffiati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. Die reften Gefechte vor Parie 26. Die Geffecht vor Parie 27. Die Geffecht von Parie 28. Die Geffechte von Parie 29. Die Geffechte von Parie 29. Die Geffechte von Parie 20. Die Geffechte von Parie 20. Die Geffechte von Parie 20. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 20. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 21. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 22. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 23. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 24. Die erften Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 25. Die Derie von Bereite von Sampfe an der Vorgeniert (Bilicial) 26. Die Geffecht (Bilicial) 27. Die Kuttalen wahrend der erften Opode des Krieges 28. Die Derielden in Lectrode 29. Die Kuttalen wahrend der erften Opode des Krieges 20. Die Derielden in Lectrode 20. Die Geffecht (Bilicial) 20. Billiert (Bilicial | 25. Die reften Gefechte vor Paris   Geffen   Geffechte vor Paris   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Der Merkell ma 20. Erstember (Biliciali)   Das greie Daupsquartier in Bereinlies   Der Netzell ma 20. Erstember (Biliciali)   Das greie Daupsquartier in Bereinlies   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen   Geffen     Geffen   Geffen   Geffen    |           | Berban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Retil Pitchter. 22  25. Die Griffoldstrum word werden (Sillicial) 27  26. Die Griffoldstrum word werden (Sillicial) 27  27. Die erfeiten Kampfe an Der Geiten (Sillicial) 27  27. Die erfeten Kampfe an Der Geiten (Sillicial) 44  27. Die erfeten Kampfe an Der Geiten (Sillicial) 46  27. Die erfeten Kampfe an Der Geiten (Sillicial) 46  27. Die erfeten Kampfe an Der Geiten (Sillicial) 46  27. Die erfeten kampfe an Der Geiten (Sillicial) 46  28. Reitere Beggingt wer Paris im Monat October 46  29. Die Krutzen kampfen der Geiten (Sillicial) 49  29. Die Krutzen wahrend der erfeten Epode des Krieges (Sillicial) 49  29. Die Krutzen wahrend der erfeten Epode des Krieges (Sillicial) 49  20. Die Griffolden in Letterde (Sillicial) 49  20. Die Griffolden in Letterde (Sillicial) 49  20. Welterie Diptonatiffore (Sillicial) 49  20. Welterie Diptonatiffore (Sillicial) 49  20. Welterie Diptonatiffore (Sillicial) 40  20. Die Griffolden | Reil Belefter  Reil Die Greiffend Man Bord  Den Mendell am 20. Erstender (Billejalt)  Den Mendell am 20. Erstender (Billejalt)  Das greie daugstaurter in Bertallice  Das greie daugstaurter in Bertallice  Den Greiffen Kampfe an der Voire, Einnachne von Orteans  Den Greiffen Man der Voire, Einnachne von Orteans  Refenny and Dienna Greiffen Man Bonat October  Mertany and Dienna Greiffen Man Bonat October  Mertany and Dienna Greiffen Man Bonat October  Mertany and Dienna Greiffen Man Bonat October  Den Greiffen mahrend der erften Opode des Krieges  Delfreid Die Sentischen mahrend der erften Opode des Krieges  Die Volleigen in Deftreich Mankan Den Dienna Greiffen Man Den Greiffen des Greiff | 05 Die    | arten Gefachte von Stanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27. Die reiten Sampfe in Bertallto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Die erfelen Annahmen 200 Zestender (Bleicht)  Das ertes Dausteauerie im Berlaite  Ort die Kampfe an der Leite (Bleicht)  Der dereich Justeauerie im Berlaite  Ort die Annahmen der Evire, Einnachme von Orteans  Ort die Annahmen  Der dereich im Mittle  Der die Annahmen  Der die Annahmen  Der dereich im Benat Ortober  Der dereich der Gelend  Alfrier Ausfähle  Alfrier Ausfähle  Der Genischerend der Liefte Poofe die Arieges  Die Weiter der dereich der dereich der der dereich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SO. AUIT  | tifith Official but Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27. Die reiten Sampfe in Bertallto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Die erfelen Annahmen 200 Zestender (Bleicht)  Das ertes Dausteauerie im Berlaite  Ort die Kampfe an der Leite (Bleicht)  Der dereich Justeauerie im Berlaite  Ort die Annahmen der Evire, Einnachme von Orteans  Ort die Annahmen  Der dereich im Mittle  Der die Annahmen  Der die Annahmen  Der dereich im Benat Ortober  Der dereich der Gelend  Alfrier Ausfähle  Alfrier Ausfähle  Der Genischerend der Liefte Poofe die Arieges  Die Weiter der dereich der dereich der der dereich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Betti Buceltre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27. Die reiten Sampfe in Bertallto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Die erfelen Annahmen 200 Zestender (Bleicht)  Das ertes Dausteauerie im Berlaite  Ort die Kampfe an der Leite (Bleicht)  Der dereich Justeauerie im Berlaite  Ort die Annahmen der Evire, Einnachme von Orteans  Ort die Annahmen  Der dereich im Mittle  Der die Annahmen  Der die Annahmen  Der dereich im Benat Ortober  Der dereich der Gelend  Alfrier Ausfähle  Alfrier Ausfähle  Der Genischerend der Liefte Poofe die Arieges  Die Weiter der dereich der dereich der der dereich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Die Weltung Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. Des erfere Dausquarder in Befejallico 22. Des erfere Ausgabe de la Control de la C | Des greie Daupstaurtier in Berinilles  2. Die erfen Kampfe an der Vorre, Einandene von Orteans  Der July noch Driens  Arten.  Der July noch Driens  Refenny  Der Ban noch Driens  Refenny  Refenny  Refenny  Refenny  Der Ban noch Driens  Die Driens  Die Driens  Die Driens  Die Driens  Der Ban der Ban Deftende  Der Ban der Ban Deftende  Der Greiffen in Deftende  Der Greiffen Stantellien  Die Verfeiter gewahnen in Deftende  Der Greiffen Stantellien  Der Scheife vo herra Deret  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen in Der G | 94: Die   | Winfoliefung non Moris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27. Des erfere Dausquarder in Befejallico 22. Des erfere Ausgabe de la Control de la C | Des greie Daupstaurtier in Berinilles  2. Die erfen Kampfe an der Vorre, Einandene von Orteans  Der July noch Driens  Arten.  Der July noch Driens  Refenny  Der Ban noch Driens  Refenny  Refenny  Refenny  Refenny  Der Ban noch Driens  Die Driens  Die Driens  Die Driens  Die Driens  Der Ban der Ban Deftende  Der Ban der Ban Deftende  Der Greiffen in Deftende  Der Greiffen Stantellien  Die Verfeiter gewahnen in Deftende  Der Greiffen Stantellien  Der Scheife vo herra Deret  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen  Der Greiffen in Schoelen in Der Greiffen in Der G | DO. ADIE  | empleteng out putter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. Die reiten Kampfe an der Veier. Einnahme von Orleans 44  Arte Herbeith in Milits 46  Arte Herbeith ein E. (16)  Arte Palink von E. (16)  Arte Herbeith (16)  Arte  | 27. Die erften Kampfe an der Boier, Einnahme von Orleans  Orte Ureispil im Mills  Orte Ureispil im Mills  Orte Ureispil im Mills  Bereiter Beggängt vor Haris im Wenat October  Der Print der Schaffe  28. Weitere Beggängt vor Haris im Wenat October  Der Print der Schaffe  29. Die Kreiter in wahernd der erften Thoch des Krieges  Orteriod  Die Verlichen in October  Onteriod  Die Politiken in October  Onteriod  Onteri |           | Der Ausfall am 20. Ceptember (Binejait)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27. Die riefen Kampfe an der Veier, Einnahme von Orteans 44  Arte televial in Milits 46  Arte televial in Milits 46  Arte televial in Milits 46  Arte dereit von der Gericht in Monte Ortober 46  Arte Tellink von Er. (1818)  Der Kreiten werden der Gericht von der Gericht von Er. (1818)  Der Kreiten wehrend der ertjers Epoche des Krieges 77  Ortstade 57  Der Kreiten wehrend der ertjers Epoche des Krieges 77  Ortstade 57  Der Gerichten in Dehreich 57  Der Gerichten der Gerichten Gerichten 58  Der Gerichten der Gerichten 58  Allerie Dieplomatisches Militärie 59  Militär Dieplomatisches Militärie 59  Militär Dieplomatisches Militärie 59  Die Militär der Gerichten der ertjers 18  Die Militär Der Gerichten 58  Die Militär Der Gerichten 58  Der Militär Der Gerichten 58  Arte der Gerichten 58  Der Gerichten 59  Der Gerichten 59  Der Gerichten 59  Der Militär Der Gerichten 58  Der Gerichten 59  Der Geric | 27. Die erften Kampfe an der Boier, Einnahme von Orleans  Orte Ureispil im Mills  Orte Ureispil im Mills  Orte Ureispil im Mills  Bereiter Beggängt vor Haris im Wenat October  Der Print der Schaffe  28. Weitere Beggängt vor Haris im Wenat October  Der Print der Schaffe  29. Die Kreiter in wahernd der erften Thoch des Krieges  Orteriod  Die Verlichen in October  Onteriod  Die Politiken in October  Onteriod  Onteri |           | Das große Sauptquartier in Berfailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2ft Herrial in Mille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20rt Uebertall in Mittel 20rt Zing unde Deltonne 20rt Zing unde Deltonne 20rt Zing unde Deltonne 20rt Zing unde Deltonne 20rt Vignat von Et. Cleinb Alfres Metfalle 20. Die Kruttrafen wahrende der erften Toode des Artiges 20. Die Kruttrafen wahrende der erften Toode des Artiges 20. Die Kruttrafen wahrende der erften Toode des Artiges 20. Die Kruttrafen wahrende der erften Toode des Artiges 20. Die Granden der Deltonde des Artiges 20. Die Granden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27. Die   | erften Rampfe an ber Baire. Ginnahme non Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Jun and Ditenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Jug and Dirions Artens Art |           | Com Baharill in White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artenay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Refenny  Refenny  Der Befand von Et. Cliend  Alrien Ausgeleit  Der Befand von Et. Cliend  Alrien Ausgeleit  Alrien Ausgeleit  Der Befand von Et. Cliend  Alrien Ausgeleit  Der Bentrefe  Der Genitschen von eine Cliend  Die Bentrefe  Der Genitschen in Deftreich  Die Genitschen in Gebere des Bestehen in Index in I |           | Det trebetjan in dene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. Deteure Borgiang vor Harle im Monat Ortober 60 27. Erne Bragiang vor Harle im Monat Ortober 60 28. Deteure Borgiang vor Gerieb 60 29. Die Kuttalen mahrend ber erifen Godie des Krieges 72 29. Die Kuttalen mahrend ber erifen Godie des Krieges 72 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 72 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 73 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 74 20. Die Mannet Schoelen 74 20. Die Kuttalen Mahrend 75 20. Ellert in der der 18 20. Ellert in der 18 20. Die Godie Schoelen 75  | 25. Rentiere Borgänge vor Parie im Wonat October 26. Biefelden von Et. (1869) 27. Einst von Et. (1869) 28. Britter Borgänge vor Parie im Wonat October 29. Die Kuttralen wahrend der retten Epodie des Artiges Cingland Die General der Schweichen Sport erften Indentie im Stellen Rugian |           | Der Bug nach Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28. Deteure Borgiang vor Harle im Monat Ortober 60 27. Erne Bragiang vor Harle im Monat Ortober 60 28. Deteure Borgiang vor Gerieb 60 29. Die Kuttalen mahrend ber erifen Godie des Krieges 72 29. Die Kuttalen mahrend ber erifen Godie des Krieges 72 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 72 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 73 20. Die Teinlichen 18 Deftreich 74 20. Die Mannet Schoelen 74 20. Die Kuttalen Mahrend 75 20. Ellert in der der 18 20. Ellert in der 18 20. Die Godie Schoelen 75  | 25. Rentiere Borgänge vor Parie im Wonat October 26. Biefelden von Et. (1869) 27. Einst von Et. (1869) 28. Britter Borgänge vor Parie im Wonat October 29. Die Kuttralen wahrend der retten Epodie des Artiges Cingland Die General der Schweichen Sport erften Indentie im Stellen Rugian |           | Mrtenap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ger Pettal von St. (1600 10)  20. Die Kuttalen wahrend ber erften Poode des Artiges (16)  Chapter (1 | 20. Freine of C. Cleife  27. Viewerst  28. Die Kruitselen wahrend der ersten Epoch des Arieges  Cingland  Deffered  Deffered  Russell  |           | Priegna 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ger Pettal von St. (1600 10)  20. Die Kuttalen wahrend ber erften Poode des Artiges (16)  Chapter (1 | 20. Freine of C. Cleife  27. Viewerst  28. Die Kruitselen wahrend der ersten Epoch des Arieges  Cingland  Deffered  Deffered  Russell  | oc mar    | Mana Mana was Classed im Manat Catalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ger Pettal von St. (1600 10)  20. Die Kuttalen wahrend ber erften Poode des Artiges (16)  Chapter (1 | 20. Freine of C. Chefe C. Chef | co. Apri  | ere Borgange bor paris in Stonat Stroote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29. Die Muttalen möhrende Der erften Größe des Krieges 52  (Vinland 1988)  (Vi | 19. Die Mittellen mohrend der erften Epoche des Arieges  Omland  Die Mittellen mohrend der erften Epoche des Arieges  Omland  Die Mittellen in Deftreich  Niglam  Dinemart, Schwerten, Solland, Befalen, Schweie;  O. Allerie Dipfomalischen Mohren der Benach in Bane  Die Bertrier der nutrialen Mohren der Benach in Bane  Die Bertrier der nutrialen Mohr in Pane  Die Bertrier der nutrialen Mohr in Pane  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren der Leiten der Schwein der Benach in Benach i |           | Der Brand von St. Glond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29. Die Muttalen möhrende Der erften Größe des Krieges 52  (Vinland 1988)  (Vi | 19. Die Mittellen mohrend der erften Epoche des Arieges  Omland  Die Mittellen mohrend der erften Epoche des Arieges  Omland  Die Mittellen in Deftreich  Niglam  Dinemart, Schwerten, Solland, Befalen, Schweie;  O. Allerie Dipfomalischen Mohren der Benach in Bane  Die Bertrier der nutrialen Mohren der Benach in Bane  Die Bertrier der nutrialen Mohr in Pane  Die Bertrier der nutrialen Mohr in Pane  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren Schwere  Die Volle der Herren der Leiten der Schwein der Benach in Benach i |           | Ricine Mustalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ongland Onglan | Ongene On |           | Va Mauraet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ontanto Ontant | Ongene On | an mi-    | C. Conigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ontanto Ontant | Ongene On | 29. ÆH    | Reutraten magreno der erften Epome des Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ceftred  Die Te Gallein in Leftrede  Die Te Gallein in Leftrede  Die Te Gallein in Leftrede  Schaffer  Vallein  Vallein  Die Tenamert, Schweiten, Golland, Befalen, Schweit  Die Tenamert, Schweiten, Golland, Befalen, Schweit  Die Tenamert, Schweiten, Golland, Befalen, Befalen, Die Tenamert  Die Tenamert, Schweiten, Die Tenamert  Die Tena | Deftreid Die Wefleiden in Deftreich Die Westellen in Deftreich Shiften Shiften Shiften Deftreich Schwerken, Dolland, Belgien, Edweit Die Meritet Dippomartifiere. Westernicht Machte in Konne Die Korriere der werdenten Machte in Konne Franzestiger Aumerherten Die Kleich der der Teilere Die Kleich der der Teilere Die Kleich der der Verfreiden der der der Die Kleich der der der der der der Die Kleich der der der der der der Die Kleich der der der der der Die Kleich der der der der der der Die Kleich der der der der Beitere Kämpte au Diesenlie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sugland Suglan | Nulland  Ottlerfeit Diplomatifiges. Wassenschaften Comment.  Dammart. Caburchen, Solland, Petajen, Caburci.  Dis Gerichter der nutzlichen Machte in Ansein.  Die Vernaßiges Volkrichtell.  Die Verliche der Gerichtelle.  Die Verlich der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen des Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen der Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen der Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer von Dijen und der Gerichtelle.  Die Konstauer von Dijen und der Gerichtelle.  Die Konstauer und Verlete.  Die Konstauer und Verlete.  Schoffen der Winten.  Schoffen der Gerichtelle.  Schoffen der Winten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Deffreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sugland Suglan | Nulland  Ottlerfeit Diplomatifiges. Wassenschaften Comment.  Dammart. Caburchen, Solland, Petajen, Caburci.  Dis Gerichter der nutzlichen Machte in Ansein.  Die Vernaßiges Volkrichtell.  Die Verliche der Gerichtelle.  Die Verlich der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen des Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen der Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer in Schoffen der Krigossgaptapse während des Wenate der Gerichtelle.  Die Konstauer von Dijen und der Gerichtelle.  Die Konstauer von Dijen und der Gerichtelle.  Die Konstauer und Verlete.  Die Konstauer und Verlete.  Schoffen der Winten.  Schoffen der Gerichtelle.  Schoffen der Winten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Die Cantidon in Detroid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sylien   S   |           | Die Demigder in Centrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O. Meneral, Schweren, Solland, Belgien, Calweit.  O. Mierie Diplomatifieke. Menfentilitändsderfrandlungen.  102  Arte Bertrier der nutrialen Maddie in Kanse.  O. Sternen der der nutrialen Maddie in Kanse.  O. Sternen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinemart, Schwerken, Dolland, Bedgein, Cameri.  Mitrefte Dipfomatisches. Morfatilikandssekrandbungen. 11  Die Bertriere der neutralen Machte in Hanne.  Die Bertriere der neutralen Machte in Hanne.  Die Keite der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Bergange im Televofren der Striegsschauptage während des Wenate Crederies. 11  Die Bergange im Televofren des Kriegsschauptages während des Wenate Crederies. 12  Die Koch ist ist der Veren der Veren.  Die Bergange im Bereten.  Die Bergange im Bereten.  Die Bergange im Bereten.  Die Gergange im Bereten.  Die Gergange im Bereten.  Die Gerfalde ere Muntenlie.  Soche Gerfalde der Kunten.  Soche Gerschaupten.  Soche Gerschaupten.  Die Gerfalde ere Muntenlie.  Soche Gerschaupten.  Berfallen Purmkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | orugiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O. Meneral, Schweren, Solland, Belgien, Calweit.  O. Mierie Diplomatifieke. Menfentilitändsderfrandlungen.  102  Arte Bertrier der nutrialen Maddie in Kanse.  O. Sternen der der nutrialen Maddie in Kanse.  O. Sternen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinemart, Schwerken, Dolland, Bedgein, Cameri.  Mitrefte Dipfomatisches. Morfatilikandssekrandbungen. 11  Die Bertriere der neutralen Machte in Hanne.  Die Bertriere der neutralen Machte in Hanne.  Die Keite der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Riefe der Veren Televen.  Die Bergange im Televofren der Striegsschauptage während des Wenate Crederies. 11  Die Bergange im Televofren des Kriegsschauptages während des Wenate Crederies. 12  Die Koch ist ist der Veren der Veren.  Die Bergange im Bereten.  Die Bergange im Bereten.  Die Bergange im Bereten.  Die Gergange im Bereten.  Die Gergange im Bereten.  Die Gerfalde ere Muntenlie.  Soche Gerfalde der Kunten.  Soche Gerschaupten.  Soche Gerschaupten.  Die Gerfalde ere Muntenlie.  Soche Gerschaupten.  Berfallen Purmkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Allefeit Diplomatifice. Wolfmilliffande-Arthardlungen 102  Lie Egerierte der neutral Madde in Korie 105  Die malified Knartoliki 105  Die malified Knartoliki 105  Arthardliffender der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0. Alleriei Diplomatische. Wossenstein und 200 der eine der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Danemart, Schmeben, Solland, Belgien, Schmeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lie Befreier ber neutralen Machte in Bares   165 Die maiffiele Rentafilis   100 Die meinfiele Rentafilis   100 Die Meinfiele Rentafilis   100 Die Meinfiele Rentafilis   141 Die Meinfiele Befreisbert   148 Dentafiligende Befreisbeltenen   148 Deteute heit Geral   148 Dete | Die Befreier ber nautzelen Machte in Farie is. Die erfordige Knatefalls in Die engliche Knatefalls in Die engliche Knatefalls in Die Konte der Geschliche  | an Stiffe | der Dinlomatifdes Maffenfill Canba Merhaublungen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die englische Mattendikkt  Die Nelle des Gerena Ehrer  Die Nelle des Gerena Ehrer  Die Nelle des Gerena Ehrer  183  31. Die Armelikande-Bergehablungen  185  Crebber  Geschaft bei Ericol  Ein Kämpfe aus Chapentung  Geschaft bei Ericol  21. Sie Geschaft bei Ericol  Sie Kämpfe aus Chipentung  32. Die weiteren Kämpfe der Gesche, im Norden, Süden und Offen bie  Mitte Terrenber  Die Bergings im Flerten  Die Stepplangs im Flerten  Gartundsten von Sien Geschen   21. Sie Gesplangs im Flerten  Gartundsten von Sienenfle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die englisse Muntchiefen 11.  Franchlisse Americanist 11.  Die Volle des herrn Theren 11.  Die Volle des herrn der Striegssgauplages wöhrend des Monats  Old Die Germanne 11.  Die Konfischild und Schapen in der Angelegauplages wöhrend des Monats  Old offerde bei Erical  Die Könnyfe aus Digmenftusse  Die Konnyfe und Digmenftusse  Die Werteren Könnyfe der Horie, im Norden, Süden und Dfen die  Mitte Dierender von Ginne  Die Berginge in Vereien 11.  Die Berginge im Vereien 12.  Die Berginge im Vereien 13.  Softwacken ere Mantellie.  Softwacken ere Mantellie.  Softwacken von Konnellie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /U. 44 ME | ter Septematifique. Zunftafittefanos-Serthanotingen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Absteinfilffande Syrkadiumen 31. Westeinfilffande Syrkadiumen 32. Die Berginger im Eüdoffen des Kriegssgauptases während des Konntes Geschot bei Eries 32. Die welteren Könnfe vor Hens, im Norden, Süben und Offen bie Ritte Terrender Abstein Geschot des Geschot des Geschot des Geschot des Terrender Geschutatien von Eistenelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufenfillfande Surfandimgen 14 Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Koffinger im Eudoffen des Eriegsschauplapes während des Eudoffen 15 Die Allenden vom Offin 15 Die Werginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Gopfundation vom Istemalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Ete Bertreter ber neutralen Machte in Paris 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aufenfillfande Burton immer  Wefenfillfande Burton immer  Die Bergingen im Süboffen de Kriegsschauptages während des Nonates  Die Bergingen im Süboffen de Kriegsschauptages während des Nonates  Die Kömpfe aus Digmenfulfe  Bis Kimpfe aus Digmenfulfe  Bis Gemeinen von Dien  Bis Bis Bereitern Kömpfe vor Parise, im Norden, Sübofen und Often bis  Mitte Derenther  Die Egyplinge im Verden  Die Bergingen im Verden  Gestudischen von Edismille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufenfillfande Surfandimgen 14 Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Koffinger im Eudoffen des Eriegsschauplapes während des Eudoffen 15 Die Allenden vom Offin 15 Die Werginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Gopfundation vom Istemalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Die englische Reutralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufenfillfande Burton immer  Wefenfillfande Burton immer  Die Bergingen im Süboffen de Kriegsschauptages während des Nonates  Die Bergingen im Süboffen de Kriegsschauptages während des Nonates  Die Kömpfe aus Digmenfulfe  Bis Kimpfe aus Digmenfulfe  Bis Gemeinen von Dien  Bis Bis Bereitern Kömpfe vor Parise, im Norden, Sübofen und Often bis  Mitte Derenther  Die Egyplinge im Verden  Die Bergingen im Verden  Gestudischen von Edismille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufenfillfande Surfandimgen 14 Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Berginge im Eudoffen des Kriegsschauplapes während des Monats Die Koffinger im Eudoffen des Eriegsschauplapes während des Eudoffen 15 Die Allenden vom Offin 15 Die Werginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Die Berginge im Verren Gopfundation vom Istemalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Francollide Municipasites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wastenfillsfande Berdandlungen   148     Wastenfillsfande Berdandlungen   148     Wastenfillsfande Berdandlungen   148     Die Bergangung im Eudopfen des Krieglößgauplaßes während des Benats     Die Bergangung im Eudopfen   188     Die Krieffande von Dijen   189     With Dertand von Wissen   189     With Dertand   | Saffenfillfande Berkandlungen  13. Die Borgange im Eudopfen des Friegofigauplages wührend des Menats Deteber Gefodt bei Efried He Kämpfe am Lignenflusse Lie Kämpfe am Lignenflusse Lie Kämpfe am Lignenflusse Lie kämpfe am Lignenflusse Lie windeme vom İssen Mite Detender vom Essen Mite Detender im Nerden Lie Geldach vom Entender Lie Geldach vom Kinchen Lie Geldach v |           | The Walls had Comm Things                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Die Bergänge im Eudoffen des Kriegsschauplages wöhrend des Konats Deteber.  Deteber.  Gelod des Ethel.  Gelod des Ethel.  Gelod des Ethel.  Ginnehmer von Offion  3. Die weiteren Könnfe der Harie.  Die Bergänge im Bereten  Die Bergänge im Bereten  Garthalbeiten von Eiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. Die Borgange im Eudopfen bes Kriegsschauplages während bes Nienate Deteber 11. Gefodt bei Efries 11. Ern Schmift um Ligwenflusse 11. Ern Schmift um Ligwenflusse 11. Ern Schmift um Ligwenflusse 11. Ern Schmift von Paris, im Korden. Süben und Dien bis 11. Ern Schaffen von Paris, im Korden. Süben und Dien bis 11. Die Egrange im Verern Die Egrange im Verern Ern Schaffe von Wenten. Sie Geschaft err Knien. Sie Schaft er Knien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Die Stelle Die Settin Louise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ctrober 181 Gefedt bei Circal Die Klimpfe am Olgannfülle 183 Die Klimpfe am Olgannfülle 183 32. Die wirteren Klimpfe vor Perie, im Werden, Siden und Offen bie Witte Derendere im Verler Die Schlade ere Kniene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | October 115 Gefecht bei Cirical The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Circumstance von Digmenstulig The Circumstance von Digmenstulig The Circumstance The Circums |           | Warrenfiilliande-Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ctreber 181 Geichaf bei Cirical 183 Die Kämpfe aus Dignenstuffe 183 Die Kümpfe aus Dignenstuffe 183 32. Die weiteren Kinnfe vor Hiera 183 Wite Derivers Kinnfe vor Piere in Morden, Siden und Often bie Wite Derivers ein Werden 183 Wite Derivers ein Werden 283 Die Schlach zur Amelen 283 Gartulatien von Liebenstuffe 183 Gartulatien von Liebenstuffe 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | October 115 Gefecht bei Cirical The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Kilmpfe aus Digmenstulig The Circumstance von Digmenstulig The Circumstance von Digmenstulig The Circumstance The Circums | 31. Die   | Borgange im Sudosten des Kriegsschauplakes während des Monats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geiecht bei Efried   1888   Die Könnige um Dagmenftuff   1880   Die weiteren Könnige vor Paris, im Norben, Sieben und Offen bie  Witte Bereinber   1940   Die Bergänge im Flerken   1940   Die Bergänge im Flerken   1950   Carbination von Lösenstile   1950   Die Bergänge   1950  | Serecht bei Efried    Gress der gemein Digmenftusse    Die Menge am Digmenstusse    Die Menge am Digmenstusse    Die Werner Gemein von Paris, im Norden, Süben und Cfen bie Mengange im Verben    Die Wengange im Verben    Die Wengange im Verben    Gepfunkein von Zhienville    Gepfunkein von Zhienville    Gepfunkein von Zhienville    Beitere Skimpfe am der viete    Die Wenge Skimpfe am der viete    Oder Die  | E         | etober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Könmpfe am Dajmenftuffe Die Sindmpfe am Dajmenftuffe 32. Die weiteren Könmpfe vor Peire, im Vorden, Siden und Often bie Mitte Zerichter im Vereit Die Schlich zur Amelen Geschlichten von Schrendle Geschlichten von Schrendle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tie Kömpfe aus Digmenfluffe 22. Die weitender vom Offen bie  12. Die weitender vom Offen bie  13. Die weiteren Kömpfe bor Paris, im Roeden, Güden und Offen bie  13. Die Berginge im Stereten 11.  23. Die Berginge im Stereten 11.  24. Die Berginge im Stereten 11.  25. Die Berginge im Stereten 11.  25. Die Berginge im Stereten 11.  25. Die Berging im Stereten 11.  26. Die Berging im Stereten 11.  26. Die Berging im Die Preisten 11.  26. Die Berging im Die Preiste 11.  26. Die Berging im Die Bergi | ~         | State to the state of the state |
| Ernntadunt von Dien 1900 32. Die voritteren Känupfe von Parik, im Norben, Süden und Often bis Pitte Derenber 198 Die Begrafinge im Norben 188 Die Echafort vor Annens 200 Gaptulatien von Zhiemülle 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emaibung von Dijen   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900      |           | ericuli sei eneai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ernnadmet von Dien 190 32. Die voritteren Känupfe von Paris, im Norben, Güben und Often bis Pitte Derenber 198 Die Begrafinge im Norben 198 Die Echafort von Amiens 200 Gorbulatien von Thiomolife 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emaibung von Dijen   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900      |           | Die Rampfe aut Dignonfluffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Witte Determber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Witte Octember   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Ginnahme pon Difon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Witte Determber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Witte Octember   11   Die Eorgänge im Rerben   15   Die Schlacht er Amlens   20   Copitulatien von Elbewille   22   Bertollen Euremburgs   20   Bertollen Euremburgs   20   Bediere Kämpfe an der Keiter   21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 Die    | meiteren Gamnfe ner Marie im Parben Guben und OBen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Bergänge im Nerben 198 Die Schlacht vor Amtens 2000 Capitulation von Thiemville 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Bergänge im Verken 11. Die Schäaft ver Amtens 20. Gapitulatien von Thionville 20. Berbalten Lugenburgs 21. Weitere Kämpfe an der Leite 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01. WIE   | Esta Descenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Bergänge im Nerben 198 Die Schlacht vor Amtens 2000 Capitulation von Thiemville 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Bergänge im Verken 11. Die Schäaft ver Amtens 20. Gapitulatien von Thionville 20. Berbalten Lugenburgs 21. Weitere Kämpfe an der Leite 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20        | title Artemoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Schlacht vor Amiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Schlacht vor Amtens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Die Borgange im Morben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capitulation von Thiompille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eapitulation von Thiomville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Die Schlacht nor Amiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| eaptimizer but epicuone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beitere Rampfe an ber Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Canitalytian non Chiannilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beitere Rampfe an ber Loire 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | eaptimation but Epicuous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berhalten Luremburge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Bernalien Buremburge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Beitere Rampfe an ber Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                    | Geite             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capitulation von Pfalzburg                                                                                                         | 247               |
| Die Buftante in Baris                                                                                                              | 250               |
| Die Ausfalle gegen Ente Rovember                                                                                                   | 269               |
| Der zweite Ausfall gegen Le Bourget (21. Dezember)                                                                                 | 284               |
| 33. Die weiteren Rampfe im Rorden, Guben und Diten Graufreiche bie                                                                 |                   |
| jum Waffenfrillftanb                                                                                                               | 297               |
| Sm Nerben                                                                                                                          | 298               |
| Capitulation von Mexicres                                                                                                          | 304               |
| Sm Guben                                                                                                                           | 310               |
| Sin Gutoften                                                                                                                       | 324               |
| Die breitagige Schlacht bei Bericourt                                                                                              | 330               |
| 34. Das Bombardement von Baris                                                                                                     | 347               |
| Ter Baitenftillitand                                                                                                               | 371               |
| 35. Das Ende ber friegerifden Operationen                                                                                          | 385               |
| Beliert                                                                                                                            | 385               |
|                                                                                                                                    | 393               |
| 36. Der Abichluß ber Ariebenspralimingrien                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                    | 394               |
| 37. Die Befegung von Paris                                                                                                         | 414               |
| 37. Die Befehung von Paris                                                                                                         | 414               |
| 37. Die Befegung von Paris 38. Rudblic auf ben Rrieg. Die Operationen gur Gee. Die heimfeh bes Kaifers                             | 414               |
| 37. Die Befegung von Paris 38. Rudblid auf ben Rrieg. Die Operationen jur Gee. Die Deimfeh bes Kaifers 39. Der Arantfrurter Friede | 414<br>425<br>456 |
| 37. Die Befegung von Paris 38. Rudblic auf ben Rrieg. Die Operationen gur Gee. Die heimfeh bes Kaifers                             | 414               |

#### Beilagen.

#### Karte vom gesammten Kriegsschauplahe. Plan von Paris.

portraits: Der bentiche Raifer. Bring Bugust von Warttemberg. von Erretem.

von Sircbed,

#### 24. Die Capitulation kleinerer Jeftungen.

Auf ben legten Vlättern bes zweiten Bandes unferer Darfellung den wir den genaltigen Erfolg geschildert, welchen die deutschen Baffen nach helbenmitthiger siedzigläsigier Belagerung der Festung Meh errangen. Die Capitulation von Meh war ein neues und das bedeutungsdoussie Gorberblatt in dem Ruhmeskrange der zweiten Armee, in deren Geschiedtet in dem Kuhmeskrange der zweiten Armee, in deren Geschickte bereits die Lage von Spicheren, Mand la Daur, Graudotte und andere verzeichnet standen, Erfolge, welche ostprechijsische, pommersche, weitsätlische, brandenburglische Regimenter neben Schlewig-Solssienen, Sachien, der Divission Sessen unter dem Oberbeschiedten den Kreingen Kriedrich Gart ertämptstatten.

Mit dem Falle von Meh war außer den wenigen regulären Truppen, welche noch in Paris und in den fleinen Festungen staten, die gange Feldarmee, welche Frantreich zu Ansang des Krieges besaß, entweder

tobt, vermundet ober in beutider Befangenichaft.

Es war ben Frangsjen um i ihren Kriegsleuten während der leihen nabre ein unerträglicher Gebantle gewesen, daß Preußen im Kriege von 1866 schnielter und vollfländiger die Despertricher geschagen hatte, als sie felber im sonkardischen Kriege von 1859. Die Frangssen meinten, dier dem Desterreichern städen geit jedenfalle; nun wollten sie aber auch unter den Preußen nicht zu siehen fickeinen, und brannten danach zu beweisen, daß sie auch biese überträfen. Gine Menge hochmitthiger Albendarten wieder Desterreich und wieder an gaben sie zum Besten. Ihr Kablen daren wieder Desterreich einen Leichnam genannt haben, nit dem man tein Bindindis schließen tönne, und doch ging er nach Salpsung. Der General Schangartier zuft im April 1867 zur Seber, um sein Mitteld mit dem preußischen Vollagen aushalte und voer weiß durch wecken auszubrücken, das wenigen aushalte und voer weiß durch wecken Zufall im Böhmer gesten bake, währen Schangarnier an dem stangslischen Wilfsen, das heiße Soldsten-

Darr, ber beutiche Rrieg. III.

Seere wenig ober nichts vermißt haben würde, wenn nicht Napoleon III. etnige wirfliche Ruerungen ebergenommen hötte. Es ift möglich, aber wurchaus nicht gewiß, das Shangarnier nach dem Falle von Meh, dem er beigewohnt, etwas günstiger über das preußische Boltsbere denkt. Deim Ausbruche des Krieges hatten die meisten seiner Landbeute vie Spott für unter "Landbeuten", obziech sie jet selber mit Volsaufgebeten, mit Wohlf- und Nationalgarden gut machen wollten, was das wirtliches Ger verborden Satt

Bie nimmt fich benn aber beute bie frangofiide Rriegefunft und Rriegetuchtigfeit im Bergleiche mit ber öfterreichifchen aus? Ber bat fich beffer gehalten, 1870 bie Frangofen, ober 1866 bie Defterreicher? Die Beantwortung biefer Frage wird mahricheinlich von großem Ginfluß auf ben Beltruf und bas Unfeben fein, beffen biefe beiben Staaten in ber nachften Bufunft genießen werben. Es mar baber ben Biener Beitungen nicht zu verbenten, baf fie nach ber Capitulation von Des meiftentbeile in Betrachtungen übereinstimmten, von benen wir ein Beifpiel anführen wollen. "Ge ift feine Uebertreibung ju fagen", außert fich eine von ihnen, , bag bas frangofifche Beer in einer Beife gefdlagen und vernichtet worden ift, fur bie fich fein Beifpiel in ber Rriegegeichichte findet. Mit breibundert- (richtiger vierbundert-) taufend Mann bat Rapoleon ben frevelhaften Rrieg gegen Deutschland begonnen, und biefe alle, foweit fie nicht ben emigen Schlaf ichlafen, ober in ben Lagarethen babin liegen, find Gefangene ber beutichen Gieger. Abgefeben von einigen Regimentern in Algier ift bas gange frangofifche Beer gefangen. Es giebt mobl neugebilbete vierte Batgillone, Mobilagrben zc., aber fein frangofifches beer mehr. Alles - Raifer, Maricalle, Generale, Mannichaften, Borrathe, Feftungen, Baffen, Alles ift in ben Sanben ber "beutichen Schneiber und Schufter", bie am 16. Juli erft ihre Bertftatten verließen und nun im Bergen Frantreiche fteben."

Solche Erfahrungen haben die Desterreicher nicht gemacht. Die fehr flaunte man, als in der Schlacht bei Königgräß 19,800 Gesangene in unsere Sande geriethen; dies hieft man damals für "unrehört", und auch der österreichische Gestammtverfulf an jenem Tage von 44,200 Mann erschen gemacht. Das Buch des bereichischen Generalsches Hyeribt: "Das österreichische Dere hatte während der verangegangenen Tage (im Juni), in acht verschiedenen Gescheten, weit über 30,000 Mann und nabe an 1000 Listeiere verloren. Bigte es am 3. Juli abermals über 40,000 Mann ein, so blieb es boch immer noch über 180,000 Mann start und beutste, um ennem Widerland zu leisten, ver Allem unz Beit zur Sammlung . . . Befentlich innerhalb ber acht Tage, in welchen bie Sauptgefechte fich jufammenbrangten, waren von une 200 Befchupe, 11 Rabnen und Stanbarten genommen und 39,800 Befangene gemacht worben." Dbwobl ju gleicher Beit in Italien beichaftigt, batte alfo Defterreich beim Griedensichluffe eine gablreiche Streitmacht fich erhalten. Gein heer, mit bem es ausgezogen, mar gefcmacht und erschüttert, aber vernichtet und gefangen mar es nicht. Ungleich ichwerer gwar maren auch unfere Berlufte in bem gegenwärtigen Rriege; bei Roniggras batten wir 1929 Tobte, 6948 Bermundete, 276 Bermifte, mas erheblich jurudbleibt hinter ben Berluften bei Mars la Tour. Aber wenn biefer Unterichied von ben beffern Gewehren ber Frangofen herrührt, Die in biefem Rriege fo oft in gebedten Stellungen ihr Schnellfeuer unterhalten tonnten, fo ift es eine andere Frage, wie bie frangofifche Seeresleitung und Runft ber Rriegführung, bei einem Bergleiche mit ber öfterreichifden, forttommen wird? Erft nach ber Capitulation erfuhren wir bie über Ermarten große Babl ber in Den Gingeschloffenen nach ber Babrbeit. hiernach mar Bagaine am 16, und 18, Muguft noch viel ftarter gewefen, ale wir bieber geglaubt batten, und bennoch mar ibm fein Borbaben nicht gelungen. Unfere beutiden Rrieger burfen mabrlich ftola fein auf ben berrlichen Ausgang ber Rampfe bei Dep. Daß fie bie balbe Streitmacht Frankreichs, und gwar die beften Truppen, fo nabe ber beutiden Grenze feftgebalten und vollftanbig übermunden; bag fie biefe Streitmacht abgebalten, ben Rrieg in bas Innere Franfreiche und por bie Mauern von Baris au tragen - mas mar bas fur ein großer Bortheil und Erfola fur une! Bas Bagaine, Canrobert, Leboeuf mit ihrem großen Seere in Den gethan, bas mar fur bie beften Golbaten und fur bie beften Generale Franfreichs feine große Leiftung.

Gambetta war schnell mit bem Borwurf bes Berrathes bei ber Hand. Bolitische Midsichten und Rante sellten bet dem Marichall eine Rolle gelpielt haben. Benn es der Hall gewesen wäre, so würde Bagaine als Politiker feine Bewunderung verdienen, denn ausgerichtet hatte er nicht.

Wie ungerecht die gegen Marical Bagaine gerichteten Angriffe waren, geht aus bem einstimmigen Urtheil der hoberen beutschen Officiere bervor, welche bem Kampfe um Men nabe gestanben.

Es möge genügen, das Urtheil eines diefer Sachverftandigen ") mitgutheilen, welcher sich zu Anfang December folgendermaßen aussprach:

<sup>\*)</sup> Bergl. Die icon erwahnte Schrift: "Der Rrieg um Mes. Bon einem preußischen General", Seite 33 u. ff.

"Die erfte Antlage, die fogar von ben jepigen Dachtbabern in Franfreich öffentlich ausgesprochen ift, lautet auf Berrath. Wen foll ber Maricall verrathen baben, etwa ben Raifer feinen Berrn? Aber beffen Regierung mar ja lange porber befeitigt. Ober bie neue Regierung in Franfreich? Aber ber bat er ja nie Treue gelobt, gegen bie Personen biefer neuen Regierung bat er nie bie geringfte Berpflichtung gehabt. Dber feine Armee? Aber mit ber bat er ja ausgebalten bis zum letten Biffen Brot. Alfo gegen fein Baterland, bem war er Treue fculbig bis gur außerften Grenze ber Möglichfeit. Aber fo lange bat er ja aus. gehalten; und bat er, bat feine brave Armee nicht bem Baterlande die großten und wichtigften Dienfte geleiftet? Wenn jest noch, Anfang December, in Franfreich gefampft, noch um ben Gieg gefampft wird, wem andere ale bem Maricall Bagaine und feiner ftanbhaften Armee ift es zu verbanten. Wenn nicht burch beibe, faft 10 lange Bochen lang, die große beutiche Urmee um Det gefeffelt worben mare, wie hatten die Dachthaber, die fich erdreifteten, ibn mit Roth zu bewerfen, eine neue irgend gefechtebrauchbare Armee bilben fonnen. Rur wenige Bochen früher Det übergeben, und die Anfange biefer neuen Armeen maren gefprenat worben, ibre Sammelorte im Befit ber Deutschen gemefen, und bie bas Bort "Berrath" ausgesprochen, batten jest faum noch eine Statte in ihrem Baterlanbe, um fich zu verbergen, gefunden, Daß Bagaine, baß feine Urmee nicht langer ausbalten fonnten, bas mar Die Schuld berjenigen, Die Die großen Armee-Borrathe in guneville und Caargemund, ftatt in Des aufftapelten, und biefe Schuld tragen alle Frangofen mit, benn bamale bachte feiner, auch die jegigen Dachthaber nicht, an bie Möglichfeit, bag Det eingeschloffen werben tonnte. Und wenn er nicht alles versucht und gethan bat, mas im Bereich ber Doglichfeit lag, ift ber ein Berrather, ber feinem ganbe bie allergrößten mefentlichften Dienfte leiftet, und nur in einigen unmefentlicheren Duntten zu munichen übrig gelaffen bat?

Die nächten Anslagen gehen von Militärs aus und können giammengeseigt werden in dem Berlangen, Bagaine hätte sich durchschagen sollen, er hätte est mit einer so starten Armee gesonnt. Wir Deutschen sind anderer Ansicht, seine Armee war weder start genug, noch in solcher meralischen Berfassung um die Einschliebungsatumes zu bessegen, und ohne einem solchen Sieg war ein Durchschagen der Armee nicht möglich. Wenn dem Marschall am 31. August Vermürse gemacht werben können, so missen sie abstend werden der der den den der der ein mit den sie ein der Marke der Armee auch gemacht werben, und eist im mehr wie selfstam, wenn Officiere eben besser der Wenne auf feren Subere Unstagen haufen, mabrend fie selbst eber bech ihre Kameraben ben Beschlen besselbsten langlam und ungenügen nachamen. Bach ben 1. September dauten wir Deutschen be gewisse Wordschied ust ein flegereiches Ende bes Kampfes um Deh nicht auf die Unsähigteit des Marschalle, sendern auf den sichtlich geiunkenen woralischen Werth seiner Armee.

Die übrigen Anstagen beziehen sich auf das Berhalten bes Marsalls in den allersetten Tagen. In der Zeit war mit der ausgehungerten,
erlichöpfen Mannschaft überbaupt nichts mehr zu unternehmen, der
hunger, ein mächtigerer Keind, wie die Deutschen, hate den Kampf
allein übernommen, und dem ließ sich ein weiterer Tag Ausschald nur
durch abstenommen, und dem ließ sich einselteis und sambfalt auch
diesem Keinde gegenüber sich der Marthall und seine Armer
dar, dab eine gegenüber sich der Marthall und seine Armer
dar, das beweift, das seinst nach der ubergabe, noch and Tagen reichsicher Nahrung, viele Soldaten, bei sonit gang gewöhnlichen ferperlicher Leistungen, ver Erschöpfung tedt niedergestürzt sind. Alle Beschulktgungen brauch man nicht zu wederlegen, ein greßer Zeit ist nur im ersten Schmerze unüberlegt ausgesprochen. Wenden wir uns nur gegen biesenigen, die sich auf Vorschäuge fügen, die dem Marschall vor der lebervade auch ist nieder

Der Divifions-General Biffon will vom Maricall nur 20,000 Mann verlangt baben, mit benen er lange bes malbigen rechten Thalrandes ber Mofel einen Weg fur bie Urmee bis ins guremburgifche frei machen wollte. Run lange biefes Thalranbes burch biefe Balber führt aar fein Beg in ber angegebenen Richtung bindurch, im beften Falle batte bie Armee, naturlich ohne Beichuge und ohne Pferbe, quermeg, malbeinwarts, fich burche Didicht burchbrangen muffen. Das geht aber nur langfain, und langft bevor bie neutrale Grenge erreicht mare, batten Die Deutschen auf guten Chauffeen im freien Relbe, neben ben Balbern marichirend fich vorgelegt, um mit allen brei Baffen und feft geordnet, bie aus bem Didicht getrennt beraustretenben Frangofen, Die nur bas Chaffepot jur Baffe gehabt batten, ju befampfen. Gelbft General Biffon murbe unter folden Gefechteverhaltniffen auf feinen Gieg rechnen, und bat ben Borichlag gewiß auch nur gemacht, weil es ihm nothwendig erichien, bag irgend etwas gescheben muffe, um bie fonft unausbleibliche Rataftropbe ju vermeiben.

Done einen folden Berfuch glaubte er nicht die Ehre ber Armee gewahrt. Dies geht gang beutlich aus feinem zweiten Borschlag bervor, bemaufolge er nur um 10,000 Mann bat, mit benen er nicht siegen fondern fich fur die Ebre ber Armee opfernb, Die preufischen Batterien bei Are fur Mofelle nehmen und tief in die Linie ber Reinbe bis aum Sauptquartier porbringen wollte. Gemiß murbe er, murben bie Rrangofen auch bierbei tapfer und ibres alten Rubmes murbig gefochten baben. aber ob fie besonders viel erreicht batten, ift febr au bezweifeln. Wenn bas Rehmen beuticher Batterien, bas Durchbrechen ihrer Schlachtlinien io leicht ift, warum ift es benn in ben vielen Schlachten um Det nicht gefcheben, auch General Biffon wird mobl in einer Diefer Schlachten Belegenheit es zu versuchen gebabt baben, bamals batte ibn ber Daricall Bagaine baran gewiß nicht gebinbert, jest aber that er Recht, auf tiefen Borichlag ftillichmeigend nicht einzugeben, benn bie Gbre ber frangöfischen Armee mar nicht gefahrbet, bas bezeugen vier große Schlachten, und viele bartnäctige Rampfe, bas bezeugt ibre Ausbauer und ibr mufterhaftes Berhalten in ben Tagen ber außerften Roth, nicht die Ehre alfo, wohl aber bie Grifteng ber Armee war in Frage geftellt, und fur bie Erhaltung ber Grifteng mare bie Ausführung biefes Borichlages abfolut refultation gemefen.

Rein, ber Marichall that Necht zu capituliren, und die Person seines Abzelandten, des Generals Changarnier, sowie die erhaltenen ehrenvollen Bedingungen find Burge, daß auch in biesem legten verzueisstiften Augenblid alles erreicht ist, was trzend zu erreichen war.

Bit werben nach bem eben Milgetheilten nicht nothig baben, auft abt tabtteichen ebenso beftigen wie gehäftigen Angriffe gegen Bagaine einzugeben, welche namentlich bas Organ bes herrn Gambettla, bie "Independance beige" aus ber Beber französlicher Lfielere brachte, Auf das Verhalten ber französlichen Regierung seiber muß schließtich noch aufmerklam gemacht werben.

Wir haben schon friber mitgetheilt, wie derr Bambetta, der jedin ber Spige der Delegation in Tours sant, au einer Zeit, wo Bagaine sich beeetst in sehr tritischer Lage befand, officiell log, die frangestigie Erner in Web bestüden sich in vortrefflichen Berbältnissen. Die grengenlofe Berlogen heit des Dictates tritin ein noch lareres bich, wenn wir — ebenso wie Bagaine im Anhange zu seinem Berichte geichan hat — einsach moch einige werter officielle Mitheitungen der Regetrungs Delegation über die Sag im Met registrungs

Um 22. October verbreitete Gambetta folgende nachricht:

"Um 14. Ausbruch Bagaines mit 80,000 Mann. Er hat 26 Bataillone und 2 Cavallerieregimenter vernichtet, Die Schmieben und bie Rirche von Bre, welche ben Keind beichugten, gerftort, 193 Bagen mit Lebensmitteln und Dunition genommen.

Die Bledfrungsarmer ift ichen mehrere Male erneuert werden, ist elebaten find ich gede erfecht bund bie fallchen Manrus Bazinek, der alle gwei Ernnden jur Attaque blasen und Kanonensteuer beginnen läft; auf biest Bestelle gweigt er die Preußen fich zu ersehen nuh, aus Fundt vor einem Musslich, odes interfectung gu wochen, wöhrend wirfer Gelbaten, die steine wahren Afficken fennen, sich austruben. Bazine, Lopbine, die feine wahren Afficken ernnen, sich austruben. Bazine, Lopbine, die feine wahren Afficken ernnen, sich austruben. Bazine Roberts Geltaffeligkeit, find noch der Austaga er Preugen fine größern geinbe."

ziter Lage fpater, allo an vemetoen Lage, an weichem der Artegorath in Mes, die Unmöglicheit ferneren Widerflandes einsehend, die Capitulation beschloß, erschienen folgende Depelchen:

Tonre, 26. October.

Eine Depeiche aus London giebt Nachricht, baß, ba bie Miffion bes General Bover feinen Erfolg gehabt hat, biefer nach Met gurudfehrt, wo Bagaine mehr als je in feinem offensiven Biberftande fortfahrt.

Toure, 26. October.

Ein Brief aus Meh, welcher geltern an eine ber ehrenwerthoften Fatrillien Tours angelangt und von einem ber höheren Officiere ber Bertherbigungsermer geschrieben ift, bestätigt auf bas allerbestimmteste ben offentben Wiberstand bes berichmten Maricall Bagaine.

Endlich am Tage nach ber Unterzeichnung ber Capitulation felber log Gambetta noch in folgenber Beife:

Toure, 28. October.

Die Nachrichten aus Wes, welche ein Altgesenbere Bagaines überingt, find ausgegeichner und belichtigen auf bas Auskrächlichte bie, melche man frühre auf anderen Begge echalten hat. Die Armee Bagaines ift im Weberfüg mit Allem verfehren und von einem antessegaturen Bertrauen befeelt; jeter jeiner Ausfälle ift ein Sieg, welcher bem Beinde die Gerträchtlichten Bertratte verurfacht. Der Albeitant Bagaines ift heute von hern Gambetta empfangen worden, mit bem er lange Zeit echreitwich

Bei biejer Gelegenheit wollen wir noch hervortseben, baß bie Gegenwart bes Argeianden Bagaines in Tours bie beite Miberlegung ber Gerichte ift, welche bem Marichall ben Entischlied auffurbeten, ber Regierung ber nationalen Bertschipung nicht beigniechen.

Nach biefen Verdreßungen sommte Gambetta die Nothwendigseit ber Capitulation nicht eingestehen, ohne jich als Tügner selber zu brandmarten. Er hielte deshald die bisherige Rolle weiter und stempelte den Marifdal Bagaine zum Verräfter. Unterm 29. October richtete er an die Präsecten ein Circular, in welchem es hieß: "Ich empfange bedensliche Nachrichten, welche indessen jetzt noch nicht durch officielle



Mittheilungen bestätigt worden sind. Es eieralist das Gerücht von der Capitulation von Mep, es ist gut, daß Sie wissen, wie die Regierung bei der Meldung eines sochen haglütsesluse dennen würde. Ein solchen Ungeber Greigniß tönnte nur das Resultat eines Berbrechens sein, dessen Unspeker außerhalb des Gesesch gestellt werden mitjeten. Bieten Sie übergaugt, daß wir, was sich auch ertagen midge, und nich burch die sprechteile Ungsucksfälle niederbeugen lassen. In die burch die sprechtlichen Ungsucksfälle niederbeugen lassen. In dieser zeit verbrecherischer Capitulationer giebt es im Etwas, das weder eapituliren sann noch darf: Die framzösische Rewublik.

Um nachften Tage fundigte Gambetta in einer Proelamation an bie Frangolen bie Capitulation von Men an, morin ce bieft: "Der General, auf welchen Franfreich fogar nach ben Greigniffen in Mexico noch gablte, bat foeben bem Baterlande, welches in Gefahr ift, mehr als 100,000 Bertheibiger entzogen, Bagaine bat uns verratben, er bat fich jum Berfgeug bes Mannes von Geban und gum Mitfculbigen bes Groberere gemacht, er bat bie Gbre ber Armee, Die er gu buten batte, mifachtet, bat, obne auch nur eine außerfte Anftrengung zu verfuchen, 100,000 Rampfer, 20,000 Bleffirte, viele Gewehre, Ranonen, Jahnen und die ftartite Citabelle bem Beinde übergeben. Gin foldes Berbrechen tann burch alle Strafen ber Auftig nicht gefühnt merben. Es ift Belt. baf wir uns wiederfinden; moge es unter ber Megibe ber Republit geicheben, welche wir entichloffen find, an feinem Orte capituliren ju laffen. Es ift Beit, baf wir gerabe aus unferem außerften Unglud bie Berjungung unferer Moralität und Rraft icopfen. Bir find au ben letten Opfern bereit Angefichts bes Feindes, ben Alles begunftigt. Comoren wir, une niemals ju ubergeben, fo lange wir noch einen Boll unferce gebeiligten Bobens unter unferen Goblen haben, halten wir feft an bem alorreichen Banner ber Revolution, unfere Sache ift bie ber Gerechtigfeit und bes Rechts, laffen wir uns meber entfraften noch entnerven, beweifen wir burd Thaten, bag wir burd uns felbft unfere Ehre, Unabhangigfeit und Unverletlichfeit alles beffen, mas bas Baterland frei und ftolg macht, aufrechterhalten tonnen und wollen. Es lebe Granfreich, es lebe bie Republif, die eine und untheilbare!"

Endlich murbe noch ein Stedbrief hinter Bagaine und feinen Officieren erlaffen, bes Inhalts:

"Rrieg und Inneres an die Prasecten und an die General-Anwalle: Bertoppeln Sie Ihre Bachjamteit. Urderall, wo Sie Bagaine ober einem Leiner Officiere begegnen, sassen Sie ihn sestnehmen und augenblidtlich mit guter Ekrorte nach Tours bringen.

Rachbem wir bie Belagerung ber beiben großen Reftungen Stragburg und Des bis zur Capitulation eingebend verfolgt baben, muffen wir noch bie gleichzeitige Overgtion gegen bie fleineren Reftungen nachtragen.

Ronnten biefe auch nicht eigentlich ben Fortgang bes Rrieges aufbalten, fo waren fie boch infofern von großer Bebeutung, als fie bie

Berbindung unferer Truppen mit ber Beimat gefährbeten.

Drei biefer Feftungen, Toul, Soiffone und Schlettftabt, batten bereits por bem Kalle von Den eavitulirt und bie Uebergabe von Berbun folgte menige Tage nach ber Capitulation von Den.

Die Reftung Toul beftebt aus einfachen Fronten in Bauban'icher Manier ohne jebe niebere Grabenflantirung, fie bat aber einen naffen Graben mit erweiterter Escarpe und ift fonach fturmfrei. Bieberholte Berfuche, bie Feftung burd mehrmalige Befchiegung gur Capitulation gu gwingen, icheiterten an ber Energie bes Commanbanten Colonel be Suc. Ingwijden batten bie Landwehrtruppen unter Dberft von Sippel bie Cernirung von Toul, wenn auch mit febr ichwachen Rraften, übernommen. 2m 13. Geptember tofte bie 17. Divifion unter bem Commanbo bes General-Lieutenants von Schimmelmann, mit Relb Artilleric bebeutend verftarft, bie gandwehrtruppen ab, pouffirte bie Borpoften bebeutend naber an bie Seftung, um biefelbe mehr und mehr auf fich felbft au beidranten und ben Berfehr mit ben Borftabten möglichft au binbern. Es mar biefe Operation nicht ohne Berlufte ju erreichen, ba ber Reind fich namentlich burch ein moblaegieltes Ballbuchfenfeuer ben Angreifer vom Leibe bielt.

Gine Recognoscirung ber Umgegend ber Feftung zeigte, bag biefelbe in einer taum glaublichen Urt und Beije vom Mont Michel aus eingegeben werben tonnte; auf bem Mont Michel batten vom Feinbe icon langft Berte errichtet fein muffen. Dan ging preußischerfeits fogleich vor, bie ichweren Felbbatterien auf bem Mont Michel zu plaeiren, eine Arbeit, bie, fo mubevoll fie auch war, von der Artillerie in einer Nacht geleiftet murbe, fo bag biefe Beichune am anbern Morgen bereits ihr Reuer eröffnen tonnten. Daffelbe richtete fich junachft gegen bie militarifden Ctabliffements ber bebedten Gefdugftanbe und gegen ben auf ber Rathebrale aufgeftellten Beobachtungspoften. Es war bierbei intereffant, zu berbachten, mit welcher Pracifion bie Artillerie ichof, obgleich bie Entfernung 1900 Schritt betrug. Die zweite Granate traf richtig bie Plattform ber prachtigen Rirche und trieb ben unbequemen Poften bon feiner Stelle.



In ben nachften Tagen, alfo etwa bis jum 18. Geptember, mar es bie Aufgabe ber gesammten Gelbbatterien, welche fich inzwijchen rings um bie Seftung in einzelnen Emplacements poftirt hatten, einestheils bie Befatung zu bennrubigen, indem fie bin und wieder nach ben Cafernen reip, ben immer wieber auftauchenben Beobachtungepoften binfeuerte. andererfeits jedem Couf aus ber Feftung gu begegnen, Die Batterien berfelben jum Schweigen ju bringen, mas auch in furger Beit gelang. Am 16. Ceptember maren burch boberen Befehl eine Brigabe Infanterie bie banfeatifden Regimenter 75, 76, bie Cavallerie, bis auf ein Regiment Dragoner und bie fammtlichen leichten Relbbatterien abbeorbert worden; ber verbleibende Reft aber mar jur Eroberung ber Reftung gwingend erachtet worden. Ge blieben Infanterie; nur fieben Batgillone bes 89., 90. Regimente (Medlenburger), bas 14. Jager-Batgillon, eine Pionier = Compagnie, brei ichwere und eine reitende Batterie und ein Cavallerie - Regiment, Die 18. (medlenburgifden) Dragoner. Die Cernirung ber Feftung mußte bei fo gefdmachten Rraften mit beppelter Borficht aufrecht erhalten werben; ber Borpoftenbienft ber Eruppen mucbe baburd felbftrebend mit großen Anftrengungen verbunden. Diefelben mehrten fich jeboch gang bebeutent, ale bie Belagerunge . Artillerie mit bem gesammten Belagerungetrain unter bem Commanbo bee Dberft Barth por Toul eintrafen und nunmehr auf Grund ber porbandenen Mittel jur Ctablirung ber Depots und Unlage ber Batterien geidritten werben fonnte. Desgleichen bedurften bie unter Leitung bes Dajor Schumann vom Ingenieureorps vorgenommenen Borbereitungen fur ben Ingenieurangriff nicht unerbebliche Rrafte an Mannichaften. genannte Ctabeofficier mar vor Toul bereits langere Beit anmefend und batte bie eingebenbften Recoancecirungen unternommen. Als unzweifels baften Angriffepuntt batte er bie Baftion II. ertannt und in Berud. fichtigung ber oben ermahnten Ginfachbeit ber Profile und ber im Laufe ber Cernirung bemertbar geworbenen, immerbin fomachen Artillerievertheibigung einen abgefürzten formlichen Ungriff vorgeschlagen, b. b. er beabfichtigte von einer etwa noch 500 Schritt von ber geftung gu eröffnenben Parallele nur, wo es nothwendig mar, burch gebedte Communication birect nach ber burch indirecten Couf zu erzielenden Breiche au approchiren. Das Baffer bes Reftungegrabens boffte er burch Sprengung einiger Colleufen, fowie burch Brefchiren eines mit vieler Mube entbedten Barturbeau ju entfernen. Rach feiner Anleitung batte ber Dberft-Lieutenant Strobel von ber als Gtappenbefenung in Ecroupes befindlichen baprifden Pionier : Compagnie, mit großem Gefchid bie

Sprengung einer Schleuse bewerkftelligt. Für die Angriffstront indeh war diese Sprengung noch nicht von dem gewünschten Erfolg bealeitet.

Um bie folgenden Arbeiten ju fichern, murden bie Borpoften bis auf bie möglichfte Rabe ber Balle vorgeichoben, fammtliche Borftabte in Befit genommen. Das Ginlogiren bafelbft murbe indeg bom Beinde burch Geschüpfeuer beunrubigt; berfelbe ichog biefelben theilmeife in Brand und brachte ben Truppen nambafte Berlufte bei. Am 21. Abenbe wurden bie 3mifdenbepots zum Batteriebau in giemlicher Rabe ber angulegenben Batterien etablirt. Der Reind ftorte biefe Arbeit nicht, und es fonnten am 22. Abende 10 Batterien mit ichwerem Gefdus erbaut merden. Bieberbolt muß bervorgeboben merben, welche bedeutende Leiftung biefe Arbeit bei fo geringen Rraften mar: 2 Batgillone Infanterie, außer ber gesammten Artillerie und ben Bionieren, maren gur Ausfubrung erforberlich gewesen und fo maren nach biefer außerorbentlichen Rraftanftrengung bie Batterien am 23. fruh im Stanbe, ihr Beuer zu eröffnen. Bornberein fonnte man fich vom Reuer ber Belagerungegeschunge teinen bedeutenben Erfolg veripreden. Der Reind batte mar, wenn auch nicht lebbaft, bas Reuer aus feinen Geichunen ermibert, ausgenommen bas Berfen von Morfern, bem von preufifcher Geite nicht beigufommen mar. Es mußte biefes Werfen inben ale eine Rlug. beitsmaßregel aufgefaßt werben, bamit er fich fur ben letten Moment feine Beidune conferpirte. Beigte er nun aber, mit welchen Rraften er antworten fonnte, fo war die Musficht vorhanden, diefelben balbigft verftummen zu machen.

Der Großbergog von Medlenburg-Schwerin, Commandirender des 3. Armecorps, war in der Nach zum 23. aus Rheims in Eschof eingetroffen, um den legten Sladien der Belagerung betymospen. Der Artillerie wurde somt ibe Freude zu Theil, vor dem Angen des commanierenden Generals das Feuer eröffnen zu können. Der neben dem Mont Michel gedegene Mont Barine ward als Observationspuntt benupt; dort bielt sich der Großbergog mit seinem Stade, edensjo der Generals om Schimmelmann mit dem der 17. Divssion auf, um die Antwiedelung der Ding zu beobachen. Die Batterten verfolgten dem Morgen über diese schiede der ihre bestimmten Zweck, die Breschlaum first der Morgen über diese Schimmelmann mit dem der Freigung first eigentlichen Wereste durch eine Baum- und häuserparzelle besindert wurde. Der Keind erwiderte das Keuter namentlich durch Morfer, indem das Keuter der Weldgeschien gehabet wurde. Webere mittlistließe etklissiem aus den wurde.

und Magagine gingen in Feuer auf; auch tonnte man bemerten, von welch großem Erfolge bas Feuer gegen bie Porte be France war.

Alle Magregeln maren getroffen, um nit Gulfe aller nur bisponiblen Mannichaften in ber Racht zum 24, Die burch Ingenienrofficiere ihrer Lage nach bereits feftgeftellten Parallelen auszubeben, als Dachmittags 4 Uhr bie Melbung einging, bag auf ber Rathebrale bie meiße Flagge webe. Die Rabne mar nur flein und fonnte man baber nicht mit Beftimmtbeit ermitteln, ob fich nicht in berfelben ein rothes Rreng befinde : in letter Beit namlich hatte ber Reind ofter bas Auffteden einer folden Rabne in ber Rabe bes Balles benutt, um irgend einen Schaben an ben Beidugen zu repariren. Das Weben ber weißen Rlagge auf ber Cathebrale mar inden ale ein Beiden verabrebet worben, baß ber Commanbant gewillt fei, Unterhandlungen einzugeben. Der Großbergog batte fich turg por bem Gintreffen ber Melbung von Mont Barine aus auf turge Beit nach Cholon gurudbegeben, auf Die Melbung bin ftieg berfelbe mit feinem Stabe gu Pferbe, um fich nach bem Drt ber Greigniffe gu begeben. Auf bem Bege nach Toul begegnete er bem tommanbirenben Major v. Beuner, melder einen berittenen frangofifden Stabsofficier mit verbundenen Augen mit fich führte. Derfelbe überbrachte ein Schreiben bes Commandanten, in welchem biefer ben Billen fundgab, mit bem General bes nordbeutiden Bundes verbandeln zu wollen. Dberft v. Rrensty, Chef bes Generalftabes bes 13. Armeecorps, murbe in Rolae beffen zu biefem 3mede an ben Commandanten ber Reftung Toul abgefandt, und auf bem Glacis bafelbft gebieben bie Berhandlungen über bie Capitulation auf ber Grundlage ber Bedingungen von Geban gu einem gebeihlichen Enbe. Die frangofifche Befatung, etwa 2300 Mann, wenig ginie, meiftens Dobilgarbe, 130 Curaffiere, befilirte aus ber Seftung auf bas Glacis, mabrend bie Truppen ber Divifion, soweit bicfelben versammelt werden tonnten, unter großem Jubel in Die Reftung und bie Stadt einzogen. Die Gefangenen murben nach einem Bivouat in ber Rabe ber Geftung gebracht; Die 109 Officiere, foweit fie ihr Shrenwort gegeben batten, nicht mehr gegen Preugen bienen gu wollen, entlaffen, bie übrigen unter Garantie bes Commandanten in ber geftung belaffen. Der Bewinn an Kriegsmaterial mar bedeutent, 30,000 Bewehre, 120 Gefchube, 150,000 Patronen u. A. m. Um Connabend ben 25., Bormittage 11 Ubr, gefchab unter Auführung bes Grofibergogs von Medlenburg und bes Bergogs von Altenburg ber feierliche Gingug ber Division in die Stadt. Die Truppen murben auf ber Place Dauphine versammelt, mofelbit ber Großbergog ein Soch auf ben oberften Rrieg8=

heren, den König Billigelm, ausbrachte. Die Einfalfeigung der Einwehrer hatte sechs Wochen gewährt, und die norddeutschen Aruppen wurden von benschen als Bestreier begrüßt. Die Bespung hatte sich über alle Maßen von gehalten; sie ergab sich erst, als sie die tehte Bomeb verköchgelm katte.

Am 16. October folgte bie Capitulation von Soiffons nach breimöchentlicher Belagerung und nach viertägigem Bombarbement.

Das Belagerungscorps beftand aus 9 Bataillonen. 2 Referve-Batterien und bem ichweren Referve-Reiter-Regiment, lauter Truppen ber 2. Landwebr-Divifion. Unter erbeblichen Gefechten mit ber febr getiven Garnison murbe bie Cernirung bis jum 8. October bewirft. In ben nachten Tagen tamen bie ichweren Beschube, mit benen Toul beichoffen war. Um Morgen bes 12. begann, im Beifein bes Großbergogs und bes Bergogs von Sachfen-Altenburg, Die Befdiegung gur großen Ueberrafdung bes Beindes, ber von bem in ber voraufgebenben Racht wellendeten Batterienbau nichts gemerkt. Es entwidelte fich ein, namentlich auch von ben Bertheibigern mit großer Lebhaftigfeit unterhaltener pertagiger Gefdustampf, mabrent beffen es fortmabrent an verichiebenen Stellen in ber Stadt brannte. Um vierten Tage batte bie aus feche Bierundzwanzigpfundern beftebende Brefcbatterie eine gangbare Brefche gelegt. Man bereitete fich jum Cturme por und es maren eben einige Stunden an bem Ausheben ber erften Parallele gearbeitet morben, ale (am 15.) ein frangofifcher Parlamentar bie Abfendung eines Officiers eibat, mit welchem ber Commandant ber Reftung unterhandeln fonne. Der Großbergog von Medlenburg-Comerin entfendete feinen Stabschef, Dberften v. Rreneto, und ben Sauptmann Grafen v. Schlieffen, Die am 16. frub 2 Ubr mit ber abgeichloffenen Capitulation gurudfebrten, Das Glend ber Stadt batte ben Entidluft bes Commandanten motivirt. Radmittaas 2 Uhr befesten bie beutiden Truppen bie Thore, und auf bem Glacis fand bie Uebergabe ber etwa 4000 Dann ftarten Befagung ftatt. Unter ben Truppen, an beren Spipe ber Großbergog Rachmittags 3 Uhr in bie Feftung einzog, befand fich auch bie britte Schmabron bes 1. medlenburgifchen Dragoner-Regiments Rr. 17, welche fich, bevor fie nach gaon befehligt murbe, an ber erften Berennung von Goiffons rubmlich betheiligt batte. Bor ber Domfirche fand ber Borbeimarich ber Truppen por bem Großherzoge ftatt, welcher fich barauf in bas von ben Truppen formirte Carre begab und, unter breimaligem Boch auf ben Konig Bilbelm Befit von ber Feftung ergriff. Es geriethen in Goiffons in Gefangenicaft: 99 Officiere, 4633 Mann. Erbeutet murben: 128

Geichupe, 70,000 Granaten, 3000 Centner Pulver, eine Kriegskaffe von 92,000 Francs, ein reich ausgestattetes Magazin für eine Division auf 3 Monate, sehr viel Bekleidungsgegenstände ze.

Die Einnahme von Soiffons war besonders auch beshalb wichtig, weil durch dieselbe eine zweite Eisenbahnlinie aus dem Marnethale über Reims und Soissons nach dem Lager vor Paris (St. Denis) frei wurde.

Am 24. October capitulirte Shletistadt. Das Ereignis war behalb se bedutend, weil Schletistadt die Eisendahnerbindung zwischen dem Unter- und Oder-Eisa sehr strend unterbrach und diese nummer, neht der Seitenbahn nach St. Marie aur Mines (von da bis St. Die nach unvollendet) in den Bogelen, frei wurde. Auch gegen New-Breisach sonnte erti jept nach dem Falle Schletisdof's der volle Ernst angewendet werden. Die Belagerung der Kestung war von der gegen Ende September bei Freiburg im Breisgau formirten 4. preußlichen Reserve-Divisson unter General d. Schmessing ausgessiber worden.

Um 1. und 2. October tonnte ber Uebergang ber Divifion über ben Rhein bei Neuenburg (etwa 4 Meilen nordlich von Bafel) mittelft ber

bagu bergeftellten Gabren bewirft merben.

Nachbem aus ben bichten Geftrüppen beb von ben Bogefen bis an ben Rhein sich bingiehenden Saarchivaldes einzelne Franctireurs-Abthefungen burch bei Ulanen ber Abantgarde ohne ernstliche Gegenwehr verjagt worden, marschirte bie Dibison junächt auf Midhhausen und auf be seinbliche örktung Reu-Breisch. Die Ubergade der letztern vurde von dem Commandanten abgesehnt. Auch ein mit preutsischen Seidze-hüben in der Nacht vom 7. auf ben 8. Detober ausgeführtes Bondarbement, weiches dem Plage verfallnismässig bedeutenden Schalen zur sigte, anderte nicht den Sein des Gommandanten, der vielmehr seinen Bestegerung noch und Ausgündluberfuche befästigte.

In Anbetracht ber größeren Wichtigleit bes Plapes Schlettstadt wurde vom General d. Schmeling beschoffen, Reu-Perilad einstweiten wur in Cernitung zu halten, wid nachen inzwischen auch Celmar von Truppen der Diriston beiset war, die Jauphaction zumächt gegen Schleitadt zu richten, um damit zugleich die directe Berthindung mit Schafburg zu gewinnen. Auch der Gouverneur von Schlettstadt, Vord Reinach, lehnte die erste Aufgederung zur liebergade mit der Erstärung ab. "Mes conditions seront les canona." In Assig bestien der Certatung abs für eine seinnliche Bedagerung erspektische Material an Geschüpen; aus Straßburg herbeigeschaft. Bon erhe derster wurden der Diriston verwissige, daprische und dabische Erkunsteilige, daprische und dabische Seitungskatisserier verschiede, daprische und dabische Erkunsteilige, daprische und dabische Erkunsteilige, daprische und dabische Erkunsteiligen.

theilungen gugeführt, und gur zeitweisen Unterfrüpung noch brei Landwehr-Batillone überwiesen; festere unter Befoft bes Obersten w. Oftrowsti, mabrend bie gesammte Belagerungs-Artislerie unter bas Commando bes Oberfiseutenants v. Scheifts gelfellt war.

Rachtem alle für die Belagerung Schletiftobt bisponiblen Truppentheile in den in der Rahe der Bestung am Tube der Wogesen liegenden Ortschaften eng gulammengegogen waren, wurde die Aufmertsamsteil der Festungs-Garnison bereits vom 20. October ab burch eine jeuseilts bes Innubationsterrains in der Offstrot erkaute Belagerungs – Vatterei in Anfpruch genommen. Dieser Batterie war die Ehre zugefallen, mit nur vier Geschügen bas concentritte Feuer aus 9 der besten Geschüge der Festung der Zage lang zu paralossiren.

In ber Racht vom 22. auf ben 23. October murbe fobann bie erfte Parallele in einer Entfernung von 500 - 700 Schritten vor ben Ballen mit einem bieffeitigen Berlufte von nur 3 Mann eröffnet. Die mit Unbruch ber Duntelbeit begonnene, burch bie ungewöhnliche Sarte bes Bobens febr erichwerte Tranchee-Arbeit murbe gludlicher Beife nur in ben erften Ctunben burch feinbliches Granat : und Rartatichfeuer beunrubigt, mobei jeboch, ba man in ber Festung bie feinbliche Annaberung nicht bemertt batte, meiftens viel zu weit gezielt murbe. Co murbe es moglich, icon mit Anbruch bes nachften Tages aus ben bicht binter ber Parallele erbauten 6 Belagerungs-Batterien bas Reuer auf bie Balle mit 32 Beidunen eröffnen au fonnen. Daffelbe erzielte, von Geiten ber Reftung Anfange aus 30 Gefduben mit großer Lebhaftigfeit ermibert, bei möglichfter Conung aller nicht zu ben Befeftigungewerfen geborigen Betäude und Anlagen boch fo rafch bie erheblichften Birfungen, bag dieffeits mit Buverficht auf eine febr balbige Capitulation ber Reftung gerechnet werben burfte.

Bereits am 24., Mergens gegen 9 Uhr, wurde auf ben Mällen und auf dem impofanten alten Münsterfurme Schleitschafe's die weiße Jahne ausgegogen, und im Kolge dessen wo General v. Schmeling der Generalschaft. In die er Division, Walge v. Kreissana, zum Abschusser Capitulation ermächtigt. In Gemberung auf dem Bunsch des Gouvernause, welcher zum Iwaseel der Berhandtung einen 24stüntigen Bussesstelligt, und der Erfolg rechtfertigte vollkindig die Jackmittigen Gewilligt, und der Erfolg rechtfertigte vollkindig die Jackmittigen Gewilligt, und der Erfolg rechtfertigte vollkindig die Jackmittigen der Verlagung von Berhandtung um Beschung der Verlagung von Berhandtung werden der Verlagung von Berhandtung. Denn als Wajer v. Kreissung in der Johannary Frifeiers, Pereine-Setutennalt Sordan in Begleitung rines Ordonany-

Feftung begab, bot das Innere der Stadt bereits ein grelles Bilt der Unordnung. Die Bejahung, größtenthjeils betrunten, plünderte gemeinsam mit dem Pobel die Wagagaine, stedte Saufer in Brand, und legte sogar Leitungen und Seuer an die Pulvermagagine. Während frangösische Distitutere dies zu verfindern demußt waren, ohne jedoch Autoridit erlangen zu können, begab sich der Gouverneut, Gird Neinach, mit den genamten preußischen Distituter in den Bereich unjerer, bereits unmittelbar vor dem Thore besindlichen Truppen, woselisst bie Capitulation alsbald zum Abschlusse aufstat wurde.

Roch fewr bie Genehmigung best Generals v. Schneling zu beielben eingehelt werben konnte, wurden auf Bunisch des franzschischen Gouverneurs der jeruglische Batallone in die Keltung geführt, welche solverneurs der jeruglische Matilleriecommandennten begeichnelen Bach wurden genehmen gehernten und weiteren Eressen von eine Legelchen. Nach erfolgter Genehmigung der Capitulation wurde dem Bedingungen ber
elben gemäß die Sestung von ihrer gesammten, in Kriegkgelangenschafte intretendern Garntion um 4 lise Nachmittags geräumt. Die Stärfe berielben erwieß sich auf nahe an 100 Officiere, wechsen zufolge der
neuerdings aus dem könfalgten Jauptquarter ergangenen Byeltimmung die bei den bisherigen Capitulationen genöster Bedingung der Kreilassung
ist Genewort nicht guestfanden war, und auf und 2000 Mann verishiedener Wässen, einschleichts der Medigarden. Erbeutet wurden
120 Geschüpe, darunter 49 geogene, und nicht unerheiliche Vorsäthe
na Ladad, Prostant und instigen Gegenschaben.

Wem es vergönnt war, die Wälle diefer Festung nach der lebergabe näher in Augenschein zu nehmen, der wird der Belagerungs-Artillerie der Division das Anersenntnis nicht versagen konnen, daß sie ihre furchtbaren Wassen gut zu führen gewußt hat. Als vollgültige Zweien hiersur sprachen auf den angeguffenen, sammtlich mehr ober weniger start mitgenommenen Wällen und Redouten 24 demontirte Geiduse resp. Taffetten.

Am 8. Rovember endlich capitulirte Berbun.

Der Plah gabit zu benne refter Klasse, follte eine Rormal "Ktiegeeigung von 4196 Mann und 714 Pferden sahen, war aber von 7000 bis 8000 Mann besetz, meist Mecklie und Nationalgarben, wohrscheinlich aber auch einem Infanterie- und einem Cavallerie-Regiment der regulären Impers; Commandant der Restung war General Marmier; die Teuppen wurden vom General Gwerin bestelligt.

Berbun liegt auf bem rechten Ufer ber Daas und an ber wichtigen Gifenbabnlinie, welche von Chalons nach Den geführt werben follte, bei Ausbruch bes Rrieges aber erft bis Clermont, einige Meilen weftlich Berbun, vollendet mar; es fperrt fomit bereinft bie furgefte Berbindungslinie von Paris nach bem Mittelthein und jest icon bie Strafe von diefem burch bie Argonnen, - ben Pag von les Granbes-Islettes. Dann ift es wichtig burch feine Lage an ber Maas, bie zwar fur gewohnlich feicht, bei gunftigem Bafferftante jeboch von bier ab auf einige Bochen bes Sabres ichiffbar ift; endlich treffen bier noch bie Strafen von Ceban und Montmeby (uber Stenan und Dun) mit ber fublichen von Et. Mibiel und Commercy gufammen. - Die Reftung liegt tief im Maasgrunde in einer rings von Soben umgebenen Rieberung, Die fo breit ift, bag auf bem linten wie bem rechten Uter bes Rluffes jene, trop ihres verhaltnigmaßig naben Berantretens an bie Berte, bennoch nicht in die Befestigung bineingezogen werben tonnten, fo bag fie nun bem Belagerer gunftige Positionen fur Die jur Beschiegung bes Plages aufzustellenden Batterien barbieten. Die Befestigung umfaßt bie ber Stadt und bie Citabelle; erftere ift auf bem rechten Ufer bes Rluffes gelegen und beftebt aus einer regelmäßigen, einfachen Enceinte, beren Botterrain burch die Anftauung ber Maas und mehrerer Arme berfelben unter Waffer gefet werben fann. Die Citabelle bilbet ben weftlichen Theil ber Feftung, liegt auf bem linten Ufer und wird aus einem, auf einer Anbobe gelegenen Fort, einem baftionirten Funfed in Baubans Manier, und einem biefem fich unterhalb bis an bie Daas anichliegenden Balle gebildet, beffen Bertheidigungefähigfeit ein vor feiner Bront flichender Bad noch erbobt. Unter Bauban befaft Berbun gebn Baftions und funf Ravelins; Diefer gog Die alte Citabelle in biefe Befestigungen binein und fügte die neue Sitadelle mit fünf Baftions ben früheren Werten bingu.

Rachbem im August, ale bas fonialich fachfische Corpe bie Reftung paffirte, eine fruchtlofe Beichiegung von Berbun burch Felbgefcupe ftattgefunden hatte, beichrantte man fich auf eine Beobachtung ber Feftung burch bas 9. Manen-Regiment und zwei Gefchute einer reitenben Batterie, bis nach ber Schlacht von Geban bas entichiedene Bedurfnig fublbar murbe, bie Strafen und bie angulegenden Telegrapbenleitungen por ber Befahung von Geban ficher zu ftellen und man beorberte besbalb ein Detachement, beftebend aus bem 65. (rheinischen) Infanterie-Regiment, bem 4. (ichlefischen) Referve-Sufgrenregiment und ber ichweren Referve-Batterie bes 7. (meftfälischen) Felbartillerie-Regimente nach Berbun, um am 7. September bie vollftanbige Cernirung ber Feftung in Berbindung mit jenem Ulanen-Regimente und ben Geschuben ber reitenden Artillerie gu bemirten; bas erfte Bataillon bes 65. Regiments murbe inbeft fofort gur Beobachtung ber Reftung Montmeby abberufen und als auch bas Manen-Regiment mit ber reitenben Artillerie anderweitige Bermenbung fand, mußte bie Cernirung bes linfen Maggufers gang gufgegeben merben. Die Rolge bavon mar, bag bie Befagung von Berbun fich burch versprengte Eruppen ber Schlacht von Geban und burch Buguge von Franctireurs febr vermehrte und gegen bas fo febr gefchmachte Cernirungscorps vielfache Ausfälle ansführte. Dies Cernirungscorps batte in ber That bedeutende Berlufte erleiden muffen, wenn die numerifch febr überlegene Befagung etwas mehr Rubnheit befeffen und wenn nicht uniere Infanterie mit großter Rube und Energie ieben Angriff bes Feindes gurudgewiesen batte. Die Lage unferer Truppen mar in ber That eine febr gefährbete, ba bie zwei Bataillone Infauterie auf einer Linie von 11/4 Meilen in Relbmachen faft ohne ieben Coutien vertheilt waren, da die Angriffe der seindlichen Insauterie und Cavallerie stellt der den wirfsmas Feuer der Seftung unterstügt burden und das geftigige und watchige Cerrain bieter der Vergehnschtet jede Kinischtung der Cavallerie erichwerte und die gegenieitige Unterstügung der vereingelten Impenticeper unmöglich machte. Einige Bestjetel fügen wir gur Kennwichnung diefer Ausfallackeich aus

Um 15. September führte Sauptmann Rrummacher mit einem Bug feiner Compagnie und einer Comabron Sufgren eine bewaffnete Requirirung auf bas linte Maasufer nach Fromerwille aus, Die Befapung batte bavon Runde befommen, und verlegte mit 2 Bataillonen Infanterie und 1/2 Comabron Cavallerie ber gurudfehrenben Colonne ben Weg. Run befeste ber Sauptmann Rrummacher mit feinem einen Buge ein fleines Gebolg am Bege und verbinderte fo, baf bie Frangofen ben Transport nahmen, welcher ingwijden burd bie Sufaren escortirt auf einem Umwege gludlich nach Saufe gebracht murbe; er bielt fich bann gegen bie von allen Seiten fenerude Infanterie mehrere Stunden lang. bis gerade in bem Augenblide, wo bies tapfere Sauflein bie Munition verichoffen batte, ein anderer Bug berfelben Compagnie gur Gulfe tam und bie Frangofen gum Rudgug veranlaßte. Am 18. Ceptember batte ber Generallieutenant v. Bothmer burd bie Ausfage von Gefangenen ju ber Meinung verleitet, bag man einen Ausfall in ber Richtung auf fein Sauptquartier in Gir beabfichtige, Die Artillerle und fammtliche anderen Truppen in Bras, welche ber auf Borpoften liegenden Compagnie bes Sauptmanns Rrummacher als Rudfbalt batten bienen fonnen, in Die Rabe von Gir gefandt. Cammtliches requirirte Bieb batte in Bras jurudbleiben muffen und nun machte ber Feind einen Borftes nach Bras, indem er die auf fich angewiesene Compaguie des Sauptmanns Rrummacher beim erften Morgengrauen von bem benachbarten Berge aus bem Bivouac aufftorte. Die Compagnie ging fofort in Schwarmattague gegen ben überlegenen Reind vor, mabrend bie Samboure gang allein in einiger Entfernung trommelnd folgten, um ben Beind gur Meinung gu veranlaffen, bag noch eine geschloffene Sturmcolonne folge, und fo gelang es ben Unfrigen, ben Seind aus ber eben occupirten gunftigen Position gu vertreiben und bie Sobe im erften Anlauf zu nehmen. Rachbem bie bobe erfturmt war, eröffnete bie Feftung ein beftiges Beidupfeuer, welches bie Compagnie zwang, fich feitlich zu gieben, und fo ftand Bras bem Reinde offen, aber er maate nicht vorzugeben, um fich unfere Seerben zu nebmen.

Ge trafen am 23, Ceptember endlich Berftartungen ein; ein



Referve-Ulanen-Regiment, vier Bataillone rheinischer gandwehr und bie ichwere Referve-Batterie des 8. Reld-Artillerie-Regiments, und nun murde es moglich, bie Cernirung auf bem linten Ufer am 24. Geptember qu pollenden. An bemielben Tage machte ber Reind einen Angriff auf Die Truppen best linken Maggufer und ftieft babei auf die Compagnie bes Sauptmanns Maree vom 65. Regiment, bie, an einem Bolg ftebend, ben Angriff erwartete: bie feinbliche Infanterie ging gang in Tiralleurfcmarme aufgeloft vor und icon babei fortmabrend auf große Entfernungen, oft ohne bas Biel feben gu fonnen; gleichzeitig ging auf ber Chauffee Cavallerie gur Attaque por; fobald biefe aber in ben Coufbereich ber auf bem rechten Maggufer ftebenben Artillerie (einen Bug ber ichweren Referpe-Batterie bes 7. Relb-Artillerie-Regiments, perffarft burch zwei Feldgeschüpe, welche bei Geban erbeutet und von gandwehr bes Bataillons Deut bebient waren) tam, erhielt fie einige mohl gezielte Schuffe, von benen namentlich ber eine aus bem frangofifden Gefdus gefeuerte von großer Birfung mar, und murbe gur ichleunigen Blucht veranlaßt. Die feinbliche Infanterie ging ingwischen außerbalb bes Schufbereiche unferer Artillerie immer weiter por, bie bie Artillerie eine neue Stellung nabm, und gwijden bie bichteren Tirgilleurichwarme ichoft, welche ale Coutien bienen follten, und nun genugten einige Schuffe, um die feindliche Infanterie jum Abbrechen bes Gefechts zu veranlaffen.

Am 26. September fand dann eine Beschießung der Eitadelle und Festungswerfe statt, wesche durch die beiden Keldusterien ausgeschiedt wurde, bieseldes sichtet, da die sestung, welche mit Geschießen anseiechend armitt ist, zu feinem Resultat, und rief nur die Uebergeugung alleitig bervor, dass es einer Beschießeung mit schwerem Geschie bedürfe, um erwas zu erreichen. Ein Theil desselfelben traf Ansangs October von Toul aus ein, und is dennte die Beschieften ihren Ansangs den dass ein, und is konnte die Beschieften ihren Ansangs den

Nachbem ber General v. Bothmer jum Commandeur der 13. Die wissen ernannt worden, war an besselsen Gestlem General v. Gans getreten. Der Lage der Festung entsprechend, sand das Bombardement berselben namentlich von Nerden und Westen aus flatt und zu biesem Zwecke waren zumächst zwei zumehrteterien erreichtet, die eine im Norden bes Platede, auf der Höbe von Belseville, die zweite auf dem linken über der Maas auf der Höbe von Belseville, die zweite auf dem linken über der Maas auf der Höbe von Absterfelle. Um den Bau der Battersen beginnen mit dienen, war es zumächt erscherlisch, die von densiehen gelegenen Dörfer zu besehen, was in der Nacht wurde der Bau der Batterien außesselhert, der unter den schreichten der Verlagen der

ba fur bie ichweren Geichuge nur Nothbettungen, fur bie leichteren gar teine in Folge ber turgen Beit hatten fertig gestellt werben fonnen.

Rach bartnadiger Bertheibigung capitulirte Berbun am 8. Ro-In bem Dorfe Thierville murbe bie Capitulation abgefchloffen, vember. welche die leste Feftung von Bedeutung in bem breiten von unfern Eruppen occupirten Diftricte amiiden Paris und ber beutiden Grenge uns überlieferte. Der Commanbant von Berbun batte fich burch bie Gnergie und Umficht, mit welcher er bie Bertbeibigung geleitet, bie Achtung bes Belagerungscorps erworben, und er perbiente unameifelbaft bafür eine besondere Anertennung, daß er fich entichlog, die Feftung gu übergeben, ale er einfab, baß fie bem erneuten Angriff nicht gemachien fein wurde, ben unfere Truppen porbereiteten. Der Commandant erhielt fo feinem Baterlande burch bie rechtzeitige Uebergabe eine mobibabenbe Stadt, eine merthvolle Reftung, ein reiches Material und tuchtige Gol-Uns batte bie Ueberagbe iebenfalls auch viele Opfer, große Unftrengungen und foftbare Beit erfpart, und es mar beshalb gewiß gerechtfertigt, bag man bem Commandanten von Berbun besondere gunftige Bebingungen einräumte, indem man zugeftand, bag fammtliche Baffen und fammtliches Material ber Feftung nach bem Friedensichluffe an Granfreich gurudgeliefert merben follten. Gin Theil ber Befahungetruppen - namentlich bie bon Geban bierber geflüchteten - gefiel fich barin, burch allerlei Unordnungen feine Ungufriedenheit mit ber Uebergabe gu ertennen ju geben: ein Theil ber Geschute murbe bemolirt und bie Infanterie perfnallte ibre gange Munition, indem fie ibre Gewehre in Die Luft abicon, fo bag es ftunbenlang lautete, ale wenn ein beftiges Befecht bei ber Reftung ftattfanbe.

Das Belagerungseerps wurde bereits am nächften Tage aufgelöft: da Go. Regiment und ein Theil der Landwehr und zwei Heftungscompagnien lifesten vorläufig zur Besegung in Berbun, ber andere Theil
der Landwehr wurde zur Besegung von Etappen verwandt; das 65. Innsiemetri-Regiment und die Pionier-Gampagnie des 8. Pionier-Baulings
diese das 8. Säger-Baulillon fehrten zu ihren. 8. Ammeerors zurück.

Bei der Capitulation von Berdun wiren zu Gefangenen gemacht worden: 2 Generale, 11 Salvbössseiser, 150 Officiere und etwa 4000 Mann. Un Geschipen wurden vorzestunden 136 verschiedenn Galibers, außerdem etwa 23,000 Insanterie-Gewehre, sowie bedeutende Bestände un versschiedenm Kriegamaterie-Memochte, sowie bedeutende Bestände un versschiedenm Kriegamaterie-

#### 25. Die erften Gefechte por Daris.

Wir sind im zweiten Bande') unserer Darfellung den auf Paris vorrüsenden deutschen Armeen bis zu dem Tage (den 19. September) gesolgt, an welchem die Einschließung der frauzösischen Jaupstladt im Rocken durch die Maad-Armee, im Süden durch die britte Armee, volleuder murde.

Dieß Rejultat murde jedoch nicht gang unblutig erreicht, mehrere fiegreiche Gesechte gingen der Cernitung voraus. Um 17. warfen Breite der 17. Brigade feinbliche Bataillone nörblich des Brades von Brevannes über den haufen, am 18. siel ein lleines Gesecht bei Vicespre", vor und am 19. ersogle die Jurus werfung des Feindes aus der verschangten Sellung desleht durch das 5. preußische und 2. day-rische Seindes Gesents.

Auch biefer Gefechte haben wir schon furz Ermahuung gethan. Bir laffen bier noch eine etwas ausführlichere Darftellung folgen.

Das 5. Armececeps hatte bereits am 17. er. Nächmittags 3% libe berhalb Villeneuwe eine Pontonbrüde geschagen, auf welcher sogleich die 2. Cavalleri-Divssion übergaangen war. Im Sam Schup des Brüstenbaues batte das Ammeeceps die Höben von Limell in der Richtung auf Bossip Et. Leger durch die 17. Infanterie-Brigade. 2 Gesabrons und 2 Katerien bespen lassen, woch den un 2 lübr im Walde vom Chateau-Brevannes durch 6 Bataillone — reguläre Infanterie mit Aures — mit 2 Autreit angegriefen wurde. Diesen Mangris schupen die 5 Gempagnien, welche die Waldspiebe bespt hatten, unterstützt durch die Kristleiten unt aufgehend geschen Zerfalten des Keinbes gänzlich ab. Der bleistigtigt Berhalt bei diesem Geschaft der in Verleichtigt Berhalt der Schulen des Schubes die Richt eine Ausgeschaft der Schulen des Schubes danglich ab. Der bleistigt Berhalt bei diesem Geschie bernagt 1. Dssichten both, Linetenant

<sup>\*)</sup> Bal. Bant II., Geite 325.

<sup>\*\*)</sup> Errthumlich ift Band II, Geite 235 bas Rort Bicetre vor Paris als Gesechtspunft angegeben.

v. Sammerftein vom 1. Schlefischen Dragoner-Regiment Rr. 4, 2 Officiere verwundet und ca. 40 Mann tobt und verwundet.

Am 18. c. hatte das 5. Armacores, in der rechten Giante durch eine Geadren der 2. Cavallerie-Livifien ertopirt, den Marich fertgefest und mit der 9. Divifion Biever, mit der 10. Divifion Palatisau erricht. Kördlich Biever in der Gegend von Petiti-Bicefter, aneru Thefie der 9. Divifien mit dem hier positiere Reinde in ein Gefedt verwirdelt worden. Jum Schub der linken Klanke war der Lukerfeiter Mackean der erten Geadron Leid-Hufferen Regindentis gegen Berfaitles entfendet worden, hatte der in leip zeschieften Wertschub und der Berfaitles entfendet worden, hatte der in leip zeschieften Wertschub und von demschlen die beruhigenoften Werficherungen über die Aufmahme der preußischen Tuppen, sowie über das Berkalten der im Dre beschießen Nationalarden erbalten.

Am 19. c. brach das 5. Armeecorps mit Tagesanbruch aus seinen Quartieren auf, nachdem schon vorher die 9. Infanterie Division vor

Petit = Biceftre angegriffen worben mar.

Die Dielsson hatte ben ersten Angasst abgeschlagen und war im Jegariff, nach Verfailles abzumarschien, als der Zeind seine Angassfe mit solcher Heritagenen Kräften wiederschele, daß gunächst ib baprilde Brisade unter Obert Diel, weche im Verrächen auf der die mach von der Angasse d

Bom 2. bayrissen Corps, welsses am 19. von Songlumean noch schatenan marcstritte, fand bie 3. Division um 10. Uhr Wormittage das 5. Attraeccops im heftigen Kampf bei Petit-Bicestre, wohin sie so fort eine Brigade zur Uniterstügung birigirte, während bie andere auf secaus vorzing. Die 4. Distission verstelle mit. der 8. Brigade bei Erois de Bernis und sendet bie 7. Brigade gegen Bourg, um von hier aus die feindliche Sieslung zu bedroßen. Der von Petit-Bicestre zurückganngene Beind sand um bies Zeit in ses fra farten verzeichbetene Befeftigungen bei Moulins und langs bes Plateaurandes bis über ben Thaleinichnitt bei Pleffis Piquet weftlich binaus. Der fteile Abhang mar mit Schuten = Emplacemente etagener, mig verfeben. Ge maren feche frangofifche Batterien im Feuer. Rad, Ausjagen ber Gefangenen batte bas 14, frangoffiche Corps bie Berichangungen befest. Um 113/4 Ubr bemerfte man Bewegungen ber feindlichen Infanterie am Plateauranbe fomobl gegen Pleifie, fowie gegen Kontenap zu, welche die Abficht eines Offenfivftoges vermuthen liegen. Auf bem feindlichen linten glugel ichien berfelbe gegen bie über Bourg porgebende bapriiche Infanterie gerichtet ju fein, weghalb General von Sartmann befahl, bag bie 7. Brigabe fich bis auf Beiteres auf die Behauptung von Bourg beidranten follte.

um 12 Uhr murbe bie 8. Brigate in eine Referveftellung öftlich Chatenap gezogen, um fie gur Unterftubung beiber Rlugel bes Corps permenden zu tonnen. Rachbem um 121/2 Ubr eine Paufe im Beiduntampf eingetreten mar, murbe berfelbe um 11/2 Ubr mit perftartter Rraft mieber aufgenommen.

Balb nach biefer Beit wurden anscheinend einige Geschüpe aus ben Emplacements gurudgezogen, und um 21/2 Uhr raumte ber Feind feine Position. Die porberften Truppen ber 3. Divifion, 3. Sagerbatgillon, Theile bes 14. Regiments, 2 Batterien und ein Chevaurlegers-Regiment folgten fogleich und nahmen gegen 3 Uhr die verlaffenen Berichangungen mit 7 - 12pfundigen Feldgeschupen, Die fteben gelaffen worden waren, in Befig. Der Feind jog fich burch die Rorte auf Daris jurud. Die Berlufte bes baprifchen Corps maren verhaltnifmagig febr gering.

Das 6. Armeecorps war mit ber Avantgarbe auf ber Pontonbrude bes 5. Armeecorps, mit bem Reft ber Corps auf ber ingwijchen fertig gewordenen eigenen Pontonbrude, bei Billeneuve über bie Geine gegangen und marichirte über Billeneuve le Roi und Orly gegen bie Befeftigungen ber feindlichen Sauptftabt bor. Das Feuer aus einer febr ftarten Beridangung, melde ber Beind füblich feiner gorte auf ber Bobe von Billeinif aufgeworfen batte, binderte bas 6. Coms am weiteren Borbringen. Rach einem leichten Infanteriefampf begnügte fich bas Armeecorpe, feine Borpoften auf ber Linie Chevilly - Choifp auszuseten. Mehrere Offenfinftoge bes Feindes, welche berfelbe aus feiner vorgeicho= benen Berichangung gegen Chevilly unternahm, wurden fiegreich abgefchlagen.

Der Kronpring von Preugen hatte fich in Folge des ftarten Ranonenfeners nach Billeneuve le Roi begeben, und mar bort um 11 Ubr eingetroffen. Nachdem das Gesecht beim 6. Coups beendet war, begab er sich auf die Hößen siddich Secraty und langte doselbst noch rechtgeitig au, unt dem Kampse um die feindlichen Berschanzungen beiwohnen zu lönnen.

Am Abend des 19. hatte die dritte Armee die Linic Bougival-Sevres-Meudon-Bourg-l'Hay-Chevilly-Thiais-Choifi le Roi-Bonneuil im Befits.

Bon frangofischer Seite erfuhr man über biefe Rampfe, wie gewöhnlich, wenig Buverlaffiges. Bemerfenswerth ift, was ber Parifer Berichterftatter ber "Daily Reme" barüber ichrieb. Much biefe Rieberlage ber Frangofen fcrieb er ber Unfabigleit und unverbefferlichen Corglofigfeit ber Befehlsbaber zu. Eros ber Recognoscirungen, Die man porgenommen, feien Die Frangofen in polliger Untenntniß über Die Stellung und Starfe bes Feindes gemefen. Am Sonntag (18.) Abend, fo wird ergablt, ftellte General Ducrot feine Truppen bei Chatillon, amifchen ben forts Montrouge und Banvres, auf. Am Montag frub 5 Uhr begannen bie Freischugen bas Gefecht und murben, obwohl nicht mit großer Bewalt, von ber preußischen Infanterie gurudgetrieben. Um 7 Uhr nabrt bie frangofifche Artillerie mit etwa 72 Beiduten Stellung und eröffnete eine beftige Ranonabe in ben gegenüberliegenben Wald binein, aber eine halbe Stunde lang zeigte fich fein Feind. Gine Abtheilung frangofifcher Linientruppen verfuchte barauf in ben Balb einzubringen, befand fich aber urplotlich einem ansehnlichen preufischen Corps gegenuber. Die Preugen maren in bem Balbe wie zu Saufe und machten aus jebem Baum eine Feftung, von mo aus fie bie Gegner gemutherubig auf's Rorn nahmen. In biefem Augenblide fam ein Bataillon Mobilgarben beran und feuerte in den Bald, in die Reiben bes frangofifden 16. Regiments binein, worauf baffelbe bann pollends in wilde Alucht ausbrach. Unterbeffen batte bie Sauptmacht ber Deutschen eine bobe gur Linten bes Feindes beiett, welche die Stellung ber frangofifchen Infanterie völlig beberrichte. Dort fuhr Artillerie auf und überichuttete ben Feind mit einem Sagel von Rugeln und Sprenggeichoffen. Die Infanterieregimenter, meift aus Referven und jungen Refruten gebilbet, litten gewaltig und bielten nicht lange Stand. Um 9 Uhr begann ber Rudgug. Der linte Rlugel ber Frangofen icheint fich jedoch bis Rachmittage auf ben Soben von Billejuif gehalten gu haben. Unter ben Bliebenben zeichneten fich bie Regimenter 16 und 27 burch bie Energie ber rudweichenden Bewegung aus. - Biele ihrer Mannichaften murben am fpateren Rachmittage verbaftet und ibretwegen erließ Gambetta

eine am nächsten Tage im Amtsblatt erschienene Proclamation, worin er antundigte, daß die Zeiglinge und Ausreißer vor dem eben eingesetten Kriegsgericht erschienen sollten.

Much bie Parifer Zeitungen berichteten von bem Mangel an Tapferfeit auf Seiten ber Frangofen. Diefe feien anfangs bebeutenb ffarfer gemefen als bie Preugen, aber ein Regiment Buaven - noch obenein bas einzige vollftanbige Regiment ber noch übrig gebliebenen wirflichen Urmee - ale bie erfte preugifche Granate in baffelbe eingeschlagen, mare unter muftem Beidrei auseinandergelaufen und, obne auch nur eine Patrone zu vericbiefen, amifchen ben Forte bindurch in die Stadt gefloben. Es ift bies fur eine fo rubmredige Armee, und namentlich fur bie immer als befonders muthig genannten Buaven, eine febr ichwere Beschuldigung, und man traut taum feinen Mugen, wenn man in ben Parifer Zeitungen vom 23. mit großer Schrift lefen muß: "Les Zouaves sont des Laches! des Misérables!" und boch war das dieselbe Truppe, welche biefelben Beitungen als irrefiftibel in ihrem Glan geschildert. 3brerfeite ichrieen die Bugven ben erichrectten Burgern, welche fie in die Borftabte fturgen faben, gu: "Man bat uns verrathen! Unfere Officiere find Berrather!" ober: "Unfere Munition mar verfchoffen!" Das Leptere erwies fich als eine ichamlote Luge, ba man ben Tornifter eines biefer Schreier untersuchte und noch fammtliche Patronen in berfelben fand.

Auch General Trochu gestand den Mangel an Tapferfeit in einer Proclamation zu, welche so charafteristisch ift, daß wir sie hier mittheilen. Dieselbe lautete:

"An bie Nationalgarbe, an bie Mobilgarbe, an bie Truppen ber Garnifon von Paris! In bem geftrigen Rampfe, welcher faft ben gangen Sag gebauert und in bem unfere Artillerie, beren Golibitat nicht genug gelobt werben fann, bem Beinbe enorme Berlufte beibrachte, ereigneten fich Bwijdenfalle, bie Ihr im Intereffe ber großen Gade, welche wir gemeinicaftlich vertheibigen, tennen lernen mußt. Gine nicht ju rechtfertigenbe Panit, welcher ein trefflicher Rriegeführer und feine Officiere feinen Ginhalt thun tonnten, bemachtigte fich bes proviforifden Buavenregiments, welches fich auf unferem linten Flügel befand. Gleich beim Beginn ber Action gog fich ber grofte Theil biefer Golbaten in Unordnung in bie Stadt jurud, verbreitete fich in berfelben und verfette fie in Schreden. Um ihr Betragen zu entidulbigen, erflarten biefe Muereifter, bag man fie bem ficheren Tobe entgegengeführt habe, obgleich ihr Effectivbeftand vollgablig und feiner von ihnen verwundet mar; bag fie feine Patronen gehabt (obgleich fie, ich eonstatire biefes felbit, von ben ihrigen feinen Gebrauch gemacht); bag fie von ihren Suhrern verrathen worben feien. Die Babrheit

ift, bag tiefe Unwurdigen von Anfang an ein Gefecht gefahrbeten, beffen Ergebniffe trot ibrer beträchtlich fint. Unbere Infanterie. Golbaten perichiebener Regimenter baben fich ibnen angeschloffen. Die Ungludefalle, welche wir bei Beginn bee Rrieges erlitten, maren bie Urfache, baf unbisciplinirte und bemoralifirte Golbaten nach Baris gurudfamen, welche Unrube und Bermirrung bortbin brachten und burch bie Umftante bie Geu bor ihren Suhrern verloren und einer feben Beftrafung entgingen. 3ch bin fest entichloffen, fo ernften Unordnungen ein Biel zu feben. 3ch befeble allen Bertheibigern von Paris, Die ifolirten Leute, Die Golbaten aller Baffengattungen ober bie Dobilgarben, welche in ber Stabt im trunfenen Buftante umberirren, fcanbalofe Rebensarten fubren und burch ihre baltung bie Uniform entebren, welche fie tragen, aufzugreifen. Die verhafteten Solbaten und Dobilgarben merben nach ber Plagcommanbantur, Place-Bentome 7, bie in bem namliden Kalle verhafteten Civiliften nach ber Polizei-Prafectur abgeführt. Gie merben por bie Rriegsgerichte geftellt werben, welche in Permaneng aburtheilen, und bie ftrenge Anwendung ber bier folgenden Beitimmungen bes Mititargefetes wird über fie ergeben: Mrt. 213. Birb jeber Militar, welcher feinen Doften Angefichts bes Feinbes ober por Rebellen verläßt, mit bem Tobe beftraft. Urt. 218. Wirb mit bem Tobe und mit ber militarifden Degrabation jeber Militar beftraft, welcher ben Geborfam verweigert, wenn ibm befohlen wird, gegen ben Beind gu marichiren. Urt. 250. Wird mit bem Tobe und ber militarifchen Degrabation jebe Plunberung von Lebensmitteln, BBaaren ober Effecten beftraft, welche von Militare und Banben, fei es mit Baffen ober offener Bewalt, fei es mit Anwendung von Bewalttbatigleit gegen Berfonen, verübt wirb. Urt. 253. Mirt mit bem Tobe und ber militariiden Degrabation jeber Dilitar beftraft, melder bie Bertheitigungemittel, bie Borrathe an Baffen, Lebensmitteln, Munition zc. vernichtet. Der Gouverneur bat bie boppelte Pflicht, Paris, welches von ber Belagerung beimgefucht wirt, ju vertheibigen und bie Ordnung bort aufrecht zu erhalten. Durch bie vorstebenben Beftimmungen betheiligt er an feiner Bemubung alle Manner von Muth und autem Biffen, beren Babl groß ift in ber Stabt.

Bu Paris, am 20. Ceptember 1870.

Der Prafident ber Regierung, Gouverneur von Paris. General Trochu.

Durch die eben geichilberten Kampfe waren die hindernisse, welche er Einschließung der frangösischen Saupstladt entgegentlanden, beseitigt. Ese wir in unserer Darftellung fortsabren, wollen wir ein Bild von der Gestung Paris zu entwerfen suchen.

Inmitten bes burch feine geologische Bilbung mertwürdigen Tertiar-

bedens gelegen, bessen, gleichartig sich wiederholende Formen bis an den Oftrand der Ghampagne von Bougiers über St. Meneheuld, St. Dizier und Tropes bis Zeigny zu verfolgen sind, is die Lage von Paris auch in volitischer Beziebung eine aussalten beganntigte.

Aus biefer Lage ift auch theilmeife bie weit über bie Grengen Frantreichs gebende Bebeutung berfelben und ibr Ginfluß in politifcher, miffenicaftlider und commercieller Begiebung, wie nicht minder ihr Tongngeben fur bie Dobe und ben fonftigen Beitgeschmad zu erflaren. Dag in ber That Paris von je ber ber Berd und Schauplat fur die Ereigniffe mar, welche bas Schidfal bes eigenen ganbes und oft genug bie gefammten europäifden Berbaltniffe beftimmten, ift ja befannt genug. Es licgt indeffen nicht im Plan, bier auf Die Geschichte ber Riefenftabt einqugeben, und eben fo menig tann es bei ber in allen Schichten ber Befellidaft verbreiteten Renntniß berfelben unfere Abficht fein, Details über Die innere Organisation berfelben ju geben. Es genugt ju bemerten, daß die bort angehäuften Reichthumer, die Dracht ber Bauten, die gablreichen öffentlichen Plate mit ihren Denfmalern, die breiten Boulevards mit ben verführeriich eingerichteten Raffeebaufern, Reftaurante und Theatern, Die gabllofen Gebensmurbigfeiten und vieles Andere, verbunden mit der Ueppigfeit und Leichtlebigfeit ber Bewohner, über bas Gange einen fo eigenthumlichen Glang verbreiten, daß der Refler beffelben gang Guropa überftrabit. Dagu tommen mabrhaft großartige Anftalten für bie Biffenichaften, Runfte und Gewerbe, nicht minder aber auch fur Bergnugungen und Berftreuungen jeglicher Art, fo bag ftets eine große Angahl von Fremden aller nationen an biefem Sige bes gurus und ber baven untrennbaren Lafter weilen,

Paris jählte nach dem Genius von 1866: 1,825,274 Einwohner in etwa 90,000 Schuelern — also über 20,000 Einwohner mehr, als bie Gefammtfevollterung des Königreiche Bamenart — und übersteigt die Bewohnergabl des Königreiche Bürttemberg nach um ungefähr 80,000 Prijonen. Der Rädenraum, den das Stadtgebetet einnimmt, beträgt 2000 Spettaren, d. i. 1,12 Duadratmeilen, und ihr Umfang 34 Kilometer — 4,4 Meilen oder 7% Wegflunden, also einen starten Zagemarich.

Laffen wir unferen Blid über bie nachfte Umgebung ber Riefenftabt binausichweifen, fo feben wir faft nichts Anderes, als eine ununterbrochene Fortsebung berfelben, und wir gablen in ber Entfernung von nur einer halben Deile außerhalb bes Beichbildes, von Paris nicht weniger benn 40 Ortichaften, barunter bie burch ibre alte Benebictiner-Abtei berühmte Stadt St. Denis mit 26,117 Ginwohnern, bas befannte Reuilly mit 17,545 Einwohnern, Courbevoie mit 9862 Einwohnern, Puteaux mit 9428 Einwohnern, Glichy mit 13,666 Einwohnern, Boulogne mit 17,343 Ginmobnern, St. Cloud mit 5248 Ginmobnern, Gebres, Raiferliche Porzellanfabrit, mit 6754 Ginwohnern, Arcueil mit 5024 Einwohnern, Jorn mit 10,199 Einwohnern, Charenton mit 6190 Ginwohnern, Bincennes mit 14,573 Ginwohnern, Montreuil mit 9235 Ginmobnern, bas berüchtigte Pantin mit 8563 Ginmobnern, Aubervilliers mit 9240 Einwohnern u. f. m., fo baft wir nach ungefährer Coabung icon in diefem Umfreise weitere 200,000 Bewohner gablen. Darüber binaus, in ber Entfernung von nur 11/2 Meile von ber Enceinte liegen

Berfolike mit 44,021 Einwohnern, St. Germain mit 17,478 Einwohnern, Argenteuil mit 8176 Einwohnern und andere große Orte, und man fann ohne llebertreibung behaupten, daß die gange Gegend auf 6 Meilen im Untfreife von Paris mit flartbewohnen Orten, Schöffern, Sanhhäufern und Gäfren wie bessei ift. Sahlreiche Eijenfahren auf allen Richtungen der Windrose, von denen sich furz vor Paris oft mehrere zu einem Strang vereinigen, und berriche Shaussen gegen überall schon von Weiten den Weg and dem Centrum frankreiche.

Paris if seit bem Sahre 1841 unter der Regierung Ludwig philips und daupflächtig auf Anregung seines damaligen Ministerpräsidenten Thiers zu einer Bestung umgewandelt. Eine Einnahme von Paris, wie in den Jahren 1814 und 1815 durch die Verdrücken, sollte in Jutunft nicht mehr mehrt die sien. Das daw menisstens der estlelle Borwand. Gewissenungen eine Erzänzung der Festungswerfe ist es zu nennen, sein mit dem Regierungsantrist Angeleen's III. durch seinen Präsecten Haus und eine Präsecten Haus der innern Eladt begann. Denn wenn auch ohne Weinbestelleren werden muß dah die flessten gegeben werden muß dah bies Wahrperd zur Verfröherung und Gefundseitsverbessen Studen und eine wein gestellt das fiel angen ihmurgeaden Etzgen und neuen Pläse mit den an strategisch wöchsigen Puntten augebrachten greßen und seiten Kalernen läst es soson und seinen hat, de den den den gruten der sich der den so zur eine pektische Strafen und neuen Pläse mit den an strategisch wöchsigen Puntten augebrachten greßen und seiten Salernen läst es soson von der nich gestunden fast.

Berfuchen wir nunmehr eine Befchreibung ber geftungewerfe.

Außerhalb der Festungsmauer und bis zu einer Entserunng von einer halben Weile liegen 15 detachtite Forts, ausschließlich Vincennes, die theilweise durch Lerschanzungen und Redouten mit einander ver-

bunden find, und es ift der befferen Ueberficht wegen nothig, diefelben in brei Abtheilungen vorzuführen.

1) Nordoftliche Linie. - Unbedingt ber Sauptpunft ber gangen außeren Befestigung ift bas norblich vom Montmartre liegende St. Denis. Diefe Stadt allein ift von brei großen Forte umgeben. Binte, bicht an ier nach Enghien und Montmorench führenden Gifenbahn und binter ber Stelle, wo ber Canal von St. Denis in Die Geine geht, liegt bas fort de la Bride, nordlich und jenfeit bes Alugdens Rouillon die Double couronne du Nord, und fubweftlich bas Fort be l'Eft. Dieje brei Berfe unterhalten durch einen Ball nebft Graben Berbindung und bas Sange wird durch eine leicht zu bewertstelligende von ber Redoute de Stoins gebedte Inundation noch besonders ftart, fo daß man Ct. Denie obne Beiteres als eine felbftftandige Feftung betrachten tann. - 4400 Schritt fuboftlich vom Fort de l'Eft, und baber naber Paris liegt gleichfalls in ber Gbene bas Fort D'Aubervilliers. Bwifchen beiben geht bie nad Soiffone fubrende Gifenbahn bindurch, und babinter läuft ber Canal von St. Denis. Die aus biefem ausgebobene Erbe bilbet vor bem Canal eine Art Bruftmehr, welche durch brei Redouten verftartt ift. In ber weiteren Entfernung von 4200 Schritt jenfeit bes Canale von Durca und ber nach Strafburg führenden Gifenbahn, aber oben auf der Rortfebung ber bobe von Belleville über Pantin liegt bas Fort be Romain-Ge ift von dem Sauptfeftungewall nur 1800 Schritte entfernt. Ben ibm lauft bergab nach bem Canal von Durcg eine Reibe von Berichangungen, mabrend auf ber anderen Geite beffelben noch zwei Redouten Die Nebergange vertheibigen. Weiter öftlich und fublich, immer auf ber nach auswärts gerichteten Geite beffelben Sobenauges und faft parallel über ber nach Mühlhaufen gebenden Gifenbahn folgen fich nunmehr die durch eine gepflafterte Strafe verbundenen Werte Fort de Roifn (3500 Schritt), Fort be Rosny (3200 Schritt) und Fort be Rogent (3800 Schritt). Sier endigt der bei Belleville beginnende bobengug, ber giemlich fteil nach ber barunter fliefenden Darne abfallt. 3wifden ben genannten Forte liegen bie fleineren Intervallen nach berfelben Reibenfolge noch die Redouten von Roffp, Montreuil, Boiffiere und Rontengy, 68 bietet nun bie faft 100 Schritt breite Marne einen weiteren naturliden Defenfiv-Abidnitt, der indeffen am Ifthmus von Gt. Deaux, ba wo der Bluf überbrudt ift, burch eine 2800 Schritt lange Berichangung, aus Bruftmehr und Graben beftebend und an beiden Enden durch die Redouten Raifanderie und Gravelle flanfirt, noch befonders befestigt ift. bier gebt auch die von Bincennes nach la Barenne eilende Gifenbabn vorüber. Alle die eben genannten Feftungswerfe schliefen soft halbkreisschring das beseiktigte Schleß von Vincennes ein, iu welchem sich das Haupt-Affenal von Paris besindet, und bessen geger Affelleriessies und Mandverplag südlich bis an die Warne reicht. Tenseit diese Kussels von Winterlag südlich bis an die Warne reicht. Tenseit diese Kussels von Winterlag der der der der die Verleigung der Seine und Vanzen gebilder wird, dei Alssert, rechts der nach Lyon sührenden Cissendahn, liegt das Kort Charenton, und mit demselben schließt unsere reite Versteidigungslinie. Dieselbe ist nach dadurch Sesonders sant, das der unschallen Raum sich zu einem werschangten Lager eignet, in welchem mit Leichtigkeit 200,000 Mann campiren stönnen.

2) Sübliche Linie. — Gegenüber bem Fort de Charenten in 4000 Schritt Entfernung, auf der linfen Seite der Seine, beginnt die siddliche Affeitigungslinie mit dem etwad deber liegenden Kort Bordy. In fall grader Linie von Often nach Westen solgen sich in sast gleichen Absanden von durchschmittlich 3000 Schritt die Korts de Bietere, de Wontreuge, de Bannes und der Joseph Setzter liegt etwa 50 Kuft über der hier wieder aus dem Stadtgebiet tretenden Seine. Zwischen geben die Eisenbagnen nach Linnurk, resp. Secau und die nach Berfalles (Route Gauche) hindurch. Die drei seitzgenannten Werte werden nach Einfülle (Route Gauche) hindurch. Die drei seitzgenannten Werte werden nach Einfülles gedacht, durch die dahinter liegenden Höhen von Bagneur und Metaden beherschied.

3) Beftliche Linie. - Diefe Linie ift von Ratur besondere ftart. indem bie Geine bei Meubon und Gepres in nordlicher und nordoftlicher Richtung bei St. Cloud, Boulogne, Suresnes, Duteaux, Courbevoie (Raferne), Reuilly, Asnières, Glidy und St. Quen porbei, welche Orte rechts und links berfelben liegen, fich nach Ct. Denis wendet. Bwifchen bem Strom und ber Stadt liegt bas berühmte Bois be Boulogue. Funf Bruden fuhren auf ber angegebenen Strede über bie Geine und bei bem Babnhof Asnières, auf bem linten Ufer vereinigen fich bie von Dieppe, aus ber Normandie, von St. Germain und von Berfailles (Route Droite) tommenben Gifenbabnen, um gemeinichaftlich in einem breiten Strang ben Strom ju überfegen. Rur ein einziges Fort, aber bas größte und ftartite von allen, die Fortereffe be Mont Balerien, bas boch oben, 415 Buß über ber Geine liegt und von welchem aus man eine prachtvolle Ausficht auf Paris bat, beberricht bie gange Gegenb. Gine gepflafterte Strafe verbindet ben Mont Balerien vermittelft ber Brude von Sureenes mit bem Bois be Boulogne. Seine Entfernung pon bem nachftliegenden Fort bei St. Denis betragt in graber Linie

16,500 Schritte, also beinahe 1% Meilen, und vom Fort b'Dfly 10,000 Schritt oder 1 Meile, und es ift ersichtlich, daß das Befestigungsiystem

bier eine große gude zeigt.

hiermit ist die Reise der Beselstigungen geschlossen, und wir geben mm Schuß noch einige darauf begigliche Dimensionen. Die größte Bussensung ist guschen dem Bonnt Walerten und Bort de Rogent vor daufernung ist guschen dem Bonnt Walerten und Bort de Rogent vor dauden. Sie fällt so ziemlich mit dem Parallel zusammen und berägt 7,000 Schritt 21/4 Weilen, möhrend in der Richtung des Wertbland die größte Entsternung zwischen St. Denis und Bort de Richten 20,000 Schritt oder 2 Meilen besteht. Denis und Bort de Richter 20,000 Schritt oder 2 Meilen besteht, den Entstyllen und besteht weiter den fieden wirde, wenn man alle Augenforte innahme verbunden bent, bestägt 7/5, Weilen = 121/2 Wagesschunden. Se bleibt nur noch zu bemerten, des sämmtliche Ausgerden haben beseinigen un Nocist, Rosnn und Vogent honnerste vor sich. Die Escarpen und Gentreescarpen sind zu den der Kabel. Deketste Bege mit gemaarten Zausschan und Sondensten beständen.

Stach Borstehenm zu urtheiten, unterliegt es wohl seinem Iweifel, vohr bei größte, aber auch wohl eine der sätzlichen Zeitungen der Bett ist. Ihre Bedagerung errobert zumächt ein ungestwurze heer, und es mag beilpielsweise erwähnt sein, daß eine einsache Linie von Seldatenn, die sich in Kannenrichiumeite und parallel von den Augeststätzung derstehtigungen auffellen wollte, Schulter aus Schulter in Schulter in ber weinige dem

96,000 Mann erforbern murbe.

Bur besferen Berfinnlichung ber angegebenen Dimensionen wirb es bienen, den nabeliegenden Wergleich mit Meh ju gieben. In Rudssicht auf seine weit vorzeschobenen Forts, wedche den Plab zu einem verschangten Lager für eine Armee von 150,000 Mann gestalten, jählt Meh ju bern größten Sestung urchapel. Dennoch beträgt die Ausbehnung der Durch siehen Serting erteilt und den und ber den Michtigen der Berting erteilt und bei Berting ber burch siehen Setzige bei den Berting bei 
Bei ber Cernirung von Paris tam außer ben Dimenfionen noch ber weitere Umstand in Betracht, daß es sich hier um ben Centralpunft aller Communicationen Frankreichs handelte, daß also weit mehr Punfte

bie speriellste Beobachtung erheisigen, als bies bei anderen großen sesten Pläsen der Hall ist. Die viessach gewundenen Wasserstäute der Seine und Marne, sowie die Kanisi bebangen außerdem eine scharf dosgerenzte Abeilung in der Ausstellung der Sauptmassen und erschwerten deren gegen-

feitige Unterftugung.

Bir figen falisslich die Mitisstung an, welche die officiöle "Coreispondeng hauss" unterm 1. October über die vorhandenen Truppen zur Vertheitigung der Stadt und Hestung Paris brachte. Diestle lautet: "Es sind ist giet in der haupfsladt an Linientruppen vorhanden: das 13. und 14. Cerps, sieds au Diessssienen Das 13. Corps, unter dem General Binap, besteht aus den Diesssienen Maudhup, Blanchard und diesen das 14. Cerps, General Renault, aus den Diesssienen Mansson, deutsche des Linies

8-9000 Combattanten, bas macht in runber Babl fur beibe Corps 50,000 Mann. - Außerdem giebt es in Paris Leute aus ben Depots und freiwillige Refruten genug, um barque ein Corps pon 25,000 Mann ju bilben. Mit ben Depots murbe man 75,000 Infanterie baben, benen man noch 4-5000 Mann Cavallerie gugablen muß, gufammen 80,000 Rann Linientruppen. - Die Mobilgarbe betragt nicht weniger als 100,000 Combattanten. Dazu werbe ich noch gablen 10,000 Mann Marine-Infanterie und Marine-Fufiliere, Die man ju einem gegebenen Beitpuntte bem Dienft in ben Forte entgieben fann, alfo gujammen 190,000 Combattanten. - Indem fic die Nationalgarde in Die Lage fest, faft allein die Enceinte und bie Rorts zu bemachen, muß fie meniaftene 150,000 Mann pon ben obengenannten 190,000 bisponibel machen. Die 40,000 Uebrigen murben ale Referve bleiben, beftimmt, fich nach ben Puntten zu begeben, bie ber Feind am lebhafteften bebroben murbe, mabrend unfere Armee im offenen Felbe operirte. 3meifellos, um unferer Burgermilig mehr Tuchtigfeit und Salt gu geben, umfomebr als es an bisponiblen Baffen febit, bringt man bie Babl ber neuen Batgillone ber Rationalgarbe nicht über bie Biffer 194. Das bringt mit ben beträchtlich perftarften 60 alten Batgillonen bie Effectipftarte ber Parifer Milig auf 254 Bataillone ohne Schuben, Artillerie ic. -In biefer Daffe von 400,000 Dann unter Baffen ift bie Quelle vorbanden zu einer neu aufzuftellenden Armee, die in 3 Wochen organisirt fein fann "

## 26. Die Ginichließung von Daris.

Bafpend die im vorigen Capitel geschilberten Kampfe vom 19. September vor Paris gesührt wurden, fanden in Ferriers, wo sich damals das fönigliche Sauptquartier befand, jene Unterredungen zwische dem Grafen Bismard und herrn Jules Kavre statt, welche wir bereits ausstührlich beiprochen haben. ") Dort verweilte König Wilselm bis zum 5. October in dem glängenden Schosse des herrn von Mothfolith.

Bahrend biefer Beit hatten unfere Truppen vor Paris Beit gefunben, fich in ihrer Einschließungslinie ficherer und soliber einzurichten.

Das Sauphquartier der 3. Armee, welfges wit in Coulommiers verlassen, war am 17. September von dort bis Chaumes und 18. nach dem über dem Ufer der Seine gelegenen St. Germain les Corbeil verlegt morden. Der Weg") führte durch nichrige Wastbungen, an wohl gerstigeten Parfanlagen vorbei. hinte Listy, 5't Weile von Paris, näherte man sich dem Nahon der Pariser Vertseidigungswerte. Allerdings zeugten die Anslatten, die man die getoffen batte, niesen Truppen das Vorrüden zu erichweren, von geringer militärischer Umsicht. Man hatte auf Streeden von einigen hundert Schritten die Wäume an der Landfrings gestölt und sie querüber auf den Weg geworfen. Wo

<sup>\*)</sup> Band II., Geite 330 ff.

"Was die politisse Etimmung des Volles in der nöchsten Umgebung er Hauplebung er haupstade anbetrifft, so blieb es, wie in Lotztingen und der Champaggen, die durchgesende Ersscheinung, das jeder Bestigene, der bei der Fortbauer des Krieges etwas an seinem materiellen Interessen die heinen Aufte des Genthäckseis mit der die prospirissse Kriegessischen gestellt der gestellt gestellt der gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestellt gestellt der gestellt gestel

Seiber bewahrten die niederen Klassen das Wolfes nicht überall bie felbe ruhigs haltung. Durch den Mangel an Arbeit und Erwere aufgereigt, ließem sie sich die word den mentalenen oder zurächgeließenen Soldaten der Armee, don Mobilgarden, deren Einstellung durch die Deupation verhindert worden war, wim den in kasvurf einer freie wülligen Milt, der den sienen Krieg mit Plümberung und Manchelmerd verwechselt, den Freischaaren, zu Verschwerungen gegen die deutschen der Weiter bestellt, den Freischaaren, zu Verschwerungen gegen die deutschen Seine und der Seine und Marme, welt un, war es am 16. Seinemer zu einem

förmlichen Gefecht swischen Franctireurs und baprischen Truppen gedommen. Gine Bande von mehr als 700 Mann halte sich gulammengeschaart, um einige daprische Detachements, die gegen Melun vorgeschoben, zu überfallen. 3wel Compagnien Jäger und einige Geschützt famen den Angegriffenen zu hülfe. Es wurde ihnen leicht, die ichlecht organisirte feinbliche Truppe, nach Berluit von vielen Tedten und Berwundeten, in Gesangenschaft abzusübren.

Richt nur bie Strafen, bie auf Paris führten, maren gerffort morben, auch fonft mar und gmar auf Befehl ber Parifer Regierung überall bas Bert ber Berftorung eifrig und mit nur ju gutem Erfolg betrieben morben. Ueber bie Mittel, burd welche bie Berobung in ber gangen Umgegend von Baris ins Bert gefent worben, ichrieb ein Berichterftatter ber Roln, Beitung" aus Meaur unterm 17. Geptember: . Goeben febre ich pon einer Ercurfion gegen Sipro in ber Richtung auf St. Denis nach Meaux gurud. Diefelbe Tobeeftille auf bem gangen Wege. Die Behöfte am Bege verlaffen, gabnenbe Thuren und Fenfter. In bem erft etwa 21/2 Meile pormarts gegen bas Beichbild von Paris gelegenen Rleden Clane mar ein altes Beib, bas unter ben auf bem offenen Sofe bes "Cheval blanc" umbergeftreuten Trummern und Reben fucte, bas einzige menichliche Geicopf, bas mir entgegenfam, eine Deutiche, bie bebauptete aus Daris permiefen an fein. Alles Bermuftung und Berftorung vom Dach bis in ben Reller binab. Die Loden und Chignons, bie Rrinolinen und Rubons, bie Gemben und bie gebeimften Gegenftanbe ber Toilette lagen in ben Corribors umber, Die Schuffeln und Teller, Die Cafferollen und Bratpfannen, die gange Birtbicaft lag pele-mele burds einander. Alles mar gerbrochen, gerriffen, gerfent, mit ber icheuflichften Brutglitat pernichtet. Rechte und linte lagen am Gingange bee Stattdens bie iconften ganbhaufer; in ben Garten bie iconften Blumenbeete, bie berrlichften Bosquets. 3ch trat burch bie eifernen Gitterthore und ichlenberte burch bie Partwege, fcritt bie fleinen Freitreppen binauf in bie Billen, bie fich ber Reichthum bes von ben Geschaften gurudgezogenen Parifere mit allem Comfort und Lurus ausgestattet. In bem Galon gebedte Tifche, ichmunig bie gum Gfel, mit Champagner- und Rothweinflaschen, gerbrochenen Glafern, gerichlagenen Affietten belaben, bie burcheinander geworfen, von ben wilbeften Gelagen zeugten. Die Refte ber Braten, ber Dmeletten, ber Defferte, gerqueticte Fruchte, gertretene Paffeten, Scherben und Broden lagen auf bem Boben umbergeftreut; bie Borbange maren von ben Renftern geriffen, bie Spiegel über ben Raminen burd bineingeschleuberte Rlaiden gertrummert; wiberliche Boten

mit Roble auf Die toftbarften Tapeten gezeichnet, allerlei binterlaffener Unflath, gerbrochene Stupubren, gerriffene Delgemalbe und Rupferftiche. - bas war ber Unblid, ber fich mir in zwei, brei biefer reigenben ganb. baufer in ben unteren Raumen bot. Ich rebe nicht von bem fcheuß. lichen Buftanbe ber oberen Bemacher, ber Schlafgemacher ber Sausfrau, ter Bouboire. Rein Schrant, feine Schublabe mar vericont, alle Echlöffer maren erbrochen, ber Inhalt über ben Boben bingeworfen, bis in bie Manfarben binauf biefelbe Berftorung! - Bobl eine Stunde wihrte meine Promenabe burch bie tobte Stadt, Riemand ju feben. Endlich fant fich ein Mann, ber mir mit einem Buche entgegentam und no mir ale ben einzig gurudgebliebenen Bewohner bes Stabtchene, ale Bermalter ber Parifer Omnibus-Gefellicaft, reprafentirte. "All' biefe Bermuftung", flagte er mir, "baben wir unferen eigenen Leuten zu banten! Go haben por einigen Tagen gerabe biejenigen bei uns gehauft, von benen wir unfere Rettung erwarten follten! Gie haben bie legten Bewohner ber Stadt, Die noch ben Duth batten, ihre Bohnungen ju buten, burd bie fcanblichften Robbeiten vertrieben, bie Frauen beleibigt, bie Manner mit ihren Gabeln und Bajonnetten gemighandelt und find erft abgezogen, ale nichts mehr übrig mar, was ihre Sabiucht batte versuchen tonnen!" - Gin Artitel bes "Siecle" hatte mir am Morgen erft ergablt, baf bie Breufen in Franfreich bie Beiten Attila's wieber mach gerufen. baß fie bie fdredlichften Bermuftungen in Frantreich angerichtet. 3ch beftreite nicht, bag bie unverzeihliche Thorheit ber frangofifden Bevolterungen, ibre Dorfer und Stabte ju verlaffen, ju mancherlei Ungeborigfeiten Beranlaffung gegeben; ich beftatige biefe fogar, benn ber bom Marich ermubete, von Sunger und Durft gequalte Colbat verlangt gu effen und zu trinten, und mo er eine verichloffene Thur finbet, ift ber Rolben ber beite Schluffel. Der Frangole murbe auf folde Bormurfe antworten: "à la guerre comme à la guerre". Bie aber rechtfertigt bas "Siècle" bie Thatfache, bie ich icon in gebn Orticaften gefunden, bag bie regulare frangofifche Urmee bie Ctabte ihres eigenen Baterlanbes geplunbert und ein Schreden fur ihre eigenen ganbeleute geworben ift? 36 labe bas "Siecle" ein, fich nach bem Friebensichluffe in Clape au ertundigen fo wird es erfahren, bag nicht nur bie Corpefrance, biefe Rauber- und Morberbanbe, die man gum Beile und gur Rettung Frantreichs bewaffnete, fonbern regulare frangofifche Infanterie und Cavallerie mit Chaffeurs b'Afrique in biefem Orte Schandthaten verübt, vor benen fich ber Bebante ftraubt, bag biefe Belben bie Saufer vermuftet, bie Ginwohner gemifbanbelt und erft abgezogen find, ale fie Alles wie ein beuschreckenschwarm kahl gefressen! Und ähnlich ist es in allen verlassenen. Ortschaften im Umkreise des Weichbildes von Paris."

In golge ber Kömpfe am 19. September hatten die Kronpringen von Preußen und Sachfen die hauptquartiere ber 3. und 4. Armee in den Schlöffern zu Verfalließ und zu Erand-Armending genemmen, um so vom Südwesten und Nordosten der französsischen hauptstadt aus die Ablästett ihrer derer leiten au können.

Die Borpoftenftellung ber 3. Armee gab bereits im Laufe bes Monate Ceptember ju gablreichen Recognoscirungen gegen bie von bem Reinde erbauten Forte und fonftige Befeftigungen in ben Enceinten von Paris Beranlaffung. Gie führten zu einer Reibe von Beobachtungen, Die ben Befehlsbabern ber beutichen Truppen eine mit jedem Tage fich fteigernde Summe pon feften Unbaltepuntten binfictlich ber Buftanbe in Varis verschafften. Die Recoancecirungen, Die pon bem Sauptquartier aus unternommen murben und benen ber Rronpring meift in Begleitung des General-Lieutenants v. Blumenthal, bald mit großerem, bald mit fleinerem Gefolge fortmabrend Die lebhaftefte perfonliche Theilnahme wibmete, erftredten fich an bem fublichen Bogen ber Geine, bei Marly entlang gegen bas Fort bu Mont Balerien, pon bier aus bem Lauf ber Seine bis zu ihrem Gintritt in die Stadt folgend über St. Cloud und Cepres, bann fich rechts menbend gegen bie Forte von Billancourt, Ifip. Banpres, Montrouge, Bicetre und Billeinif, Die ber Reind noch behauptete, endlich übergebend in Die pon ibm bereits geräumten Stellungen bei Creteil.

Den wichtigsten Mittelpunft Diefer Beobachtungslinie bilbete außer bem von den Bapern occupirten Fort bei Moulin la Tour, ein thurm-

artiger Bau im Part von St. Cloub.

Jür unser lapferen Krieger hatten übrigens die Strapagen seit dem Cintritt der Gernirung von Paris nicht nachgelassen. Die Atbeiten, woelche die Bedagerung erheische, ftellten an ihre Kröfte Aug und Racht strenge Ansorderungen. Angeschiebt des Spülermesses der großen Saupskabt lagen sie nur zum keinen Theil in seiten Cantonnements, die größere Masse in freien Biovacca auf dem Straßen und Pläspen der Dörfer oder Borstäte, in den Kreibe und Pläspen der Dörfer oder Borstäte, in den Kreibe Massen, und die haracteristische Unruhe des Feindes erheit sie sie freien Athen.

Der Kronpring von Sahjen, welcher, wie erwähnt, Anfangs fein Hauptquartier in Grand-Temblay hatte, verlegte dassielbe bald nach Margency, nördlich von St. Denis. Auch von Seiten der 4. Armee waren die vortresstücksten Borbereitungen getrossen werden, um die Franzosen bei einem etwaigen Aussall recht warm zu empfangen.

Am 30. September begab fich ber Rronpring von Preugen gur Beier bes Geburtstages feiner Mutter ins Sauptquartier bes Ronigs. Indeß murbe feine Antunft in Ferrieres vergogert burch einen Ausfall bes Generals Binon, ber nach mehrftundigem Rampfe mit beffen Ruduge bis binter bie Korts enbete. Rach einigen bei bem gefallenen frangofifchen General Builbem gefundenen Papieren mar biefer Ausfall ion fur ben 29. beftimmt gemefen, und icheinen zwei Divifionen bes Corps Binon im Reuer gemejen ju fein. Rach Musigge ber Gefangenen batte General Binon felbft bas Gefecht geleitet. Gin beftimmter 3med ober irgend einen bauernben Bortheil versprechendes Biel ließ fich bei biefem Ausfall nicht ertennen. Dagegen zeigte bie Gleichzeitigfeit bes Borbrechens an brei in meiten Rabien auseinander gebenden Dunften, baß ber Reind auf feinen beiben glugeln nur bemonftrirte, bagegen ber Angriff feines Centrums febr ernftlich gemeint war und mit Energie begonnen murbe. Alle Plane jeboch maren burch bie Sapferteit ber Eruppen bes 6. Armeecorps (General v. Tumpling) und fpeciell ber 12. Divifion (General-Lieutenant v. hoffmann) vereitelt worben. Der Scheinangriff auf bem rechten glugel ber Frangofen mar von bem Bort 3ffp aus gegen bas 5. Corps gerichtet; ber eigentliche Angriff von ben Forte Montrouge und Bicetre aus gegen bas 6. Corps und ber Scheinangriff ihres linten Rlugels gegen bas 11. Corps. Das Sauptgefecht fand bei Billejuif, Chevilly, Thiais und Choify ftatt, begann mit TageBanbruch und endete mit ber Riederlage ber Frangofen gegen 11 Uhr. Der Kronpring, welcher fich eben auf bem Bege von Berfailles nach Berrières befand, unterbrach feine gabrt, beftieg ein Orbonnangpferb und überzeugte fich an Ort und Stelle von bem Stanbe ber Dinge. Bei ben Frangofen tonnte man nur über 200 auf bem Schlachtfelbe liegen gebliebene Tobte fonftatiren, ba fie alle ichmer ober leicht Berwundete beim Rudzuge mit fich genommen batten. Rach ben Regimentsnummern auf ben Uniformfnopfen ber Gefangenen bestanden bie Truppen ber Divifion Binop aus ben Depots von 42 Infanterie-Regimentern, einiger Garbe mobile und einer Abtheilung Marinetruppen. Abermals hatte fich bie forgfältige Berechnung in ber Aufftellung und fur bas Ineinandergreifen ber Cernirungstruppen bemahrt und ben Berfuch icheitern laffen, eine Berbindung gwifden Paris und ben Departements berauftellen.

Am 5. October früh begann vom Mont Balerien aus eine starte Kanonabe, durch welche die Besahung des Forts die Erdarbeiten der beutichen Truppen in der Richtung von St. Cloud und Sevres zu



ftoren fuchte. Ge bandelte fich bier um bie erfte entichiebene Offenfive, bie bieber von bem ftarfften ber innerbalb ber Enceinten von Paris gelegenen Forte gegen bie belagernbe Armee perfuct morben mar. Das bis babin rubige Berbalten ber Befanung bes Mont Balerien batte bereits ju verichiebenen Unnahmen geführt, von benen bie verbreitetfte war, bag bie Dannicaft in ber Citabelle aus eifrigen Anbangern Rapoleon's III. beftebe und fich baber mit ber republicanifden Regierung nicht babe in Ginvernehmen feben wollen. Der Bertbeibigungs-Ausichuft ließ bie Wirfung ber Ranonabe von einem Luftballon aus beobachten. Inbeft Diefe Beidieftung blieb obne jeben Erfolg. Aufer ber theilmeifen Bertrummerung eines fur Observationen eingerichteten Saufes batten Die feindlichen Granaten feine Birfung gehabt; weber erlitten bie preugifchen Truppen Berlufte, noch murben bie Arbeiten berfelben gerftort. Der Feind mochte wohl nach einiger Beit bie Bergeblichfeit feiner Unftrengungen felbft bemertt baben, benn er gab bas Bombarbement, bas in ber erften Stunde außerorbentlich beftig mar, balb nach 10 Uhr auf. Dieficite mar man barauf porbereitet, baf bie Rrangofen ibr Beidupfeuer burch einen neuen Ausfall von ben nachft Gebres gelegenen Forte, wie 3ffp ober Banbres, unterftugen murben. Der Rronpring von Preugen batte baber fogleich bie Orbre gur Marmirung bes zweiten banrifden Corps gegeben, aber unfere Borpoften murben weber in Meudon noch auf ber Bobo ber Schange von ga Tour beunrubiat.

Am Nachmittage beffelben Tages murbe bas tonigliche Saupt= quartier nach Berfailles verlegt. Der Kronpring mar bem Ronig bis jum Uebergange über die Geine bei Billeneuve-Caint-Georges entgegengegangen und batte bort bei ber Pontonbrude bie Antunft feines Batere erwartet. Mittage gegen 1 Ubr traf ber Ronig bei ber Brude ein und murbe vom Rronpring icon auf bem rechten Ufer ber Geine begrußt, mabrend auf bem linten Ufer, bei ber Auffahrt gur Brude, ber commandirende General bes 6. Armeecorps General v. Tumpling, mit bem gangen Stabe bes Corps fich aufgeftellt batte, ber ben Ronig, an beffen Geite ber Kronpring im Bagen Dlap genommen batte, bis nach Billeneuve-le-Roi begleitete. Babrend bie berrichaftlichen und Gepadmagen ben Beg burch bie Stabt einschlugen, birfgirte fich bie Equipage bes Ronias auf bie Relber unmittelbar por bem ichlofartigen Beraube, in welchem fich bas Sauptquartier bes 6. Armeecorpe befanb. Sier maren auf einem mit Rafen bemachfenen Boben bas Rufilier Bataillon bes 1. Dberichlefifden Infanterie-Regiments Dr. 22, eine Abtheilung F

ber Edlefifden Artillerie-Brigabe Rr. 6 und bie Rrantentrager-Commanie bes 6. Armeecorps in Linie aufgeftellt und wurden vom Konig befichtigt. Im Part bes Quartiers bes Generals v. Tumpling mar ein Dejeuner im Freien fervirt. Rach bemfelben flieg ber Ronig ju Pferbe mt beritt über Orly, Rungis, Paran und Biffous bie Cantonnements be Truppen. Die Truppen ftanben in verschiebenen Abtheilungen qunibit ben Begen auf ben Acdern; in einiger Entfernung binter ibnen wen bie Gemebre gufammengejest und bas Bepad gliebermeife abgelegt. Die Befichtigungen fanten auf ben Felbern ftatt, mo fich am 19. Geptmber bas Gefecht gegen bas Corps Binon entwidelte. Ueber bie Gifenbin nach Limoure binaus trat ber Ronig in ben Bereich ber baprifden Trurven, welche in gleicher Art befichtigt murben und benen ber Ronig fine Anerlennung fur bie Gefechte am 19. und 30. Ceptember ausfprach. Rachdem bie Bagen wieber beftiegen worben waren, erfolgte bie Beiterindt bis Berfailles, von Sounen-Jofas aus, wieber burch bewohnte Orte. auch bier wie auf bem gangen Bege maren bie Lanbftragen burch Berbme und bergleichen ungangbar gemacht, fammtliche Berftorungen aber obne allen Rupen fur eine beabfichtigte Bertheidigung und mit mehr Ungeidid, ja man modte fagen Muthwillen, als militarifdem Blid angegebnet. Ueberall geigte fich bas Rallen ber iconen Alleebaume als rollfommen zwedlos, benn bie geglaubten Sinderniffe murben von ben brutiden Truppen entweber mit geringer Mube meggeraumt, ober mit noch geringerem Beitverluft umgangen.

## 27. Die erften Rampfe an der Loire. Ginnahme von Orleans.

Seit dem Gefecht am 30. September vor Paris, in welchem der Seind durch das 6. Sorps so energisch gurückgewiesen wurde, hatte derselbe nichts vom Bedeutung unternommen, doch arbeitete er sieisig an der Berfaftung der Stadtbessessign, der Bervollständigung seiner außeren Positionen und der Errichtung neuer Batterien. Gegen die am weitesten vorgeschoenen Stippunste unterer Settlung und die bei delisst gelegnen Schangen wurde von Seiten des Feindes ein regelmäßiges Geschäufetuer aus den Forts unterhalten, melches zuweilen gegen einen bieser Puntte concentritt wurde und einen sess betracht annahm.

Die Varposten hatten durch diese Geschüßeuer teine neumenwerthen Verfulfte erlitten. Im Solog von St. Cloud war das Schlafzimmer des Kaisers durch eine Granate aus dem Fort Valeierin ftarf vermässte worden, ebenso war das Schleß von Meuden schem mehrfach von Granaten getressen und ist unerheblig besschädelt worden. Die Kannenenboote auf der Seine, sowie die vorzeschebenen Auterien unterführten häusig das Keuer der Forts. Am Nachmittag des 7. Deloker marschirten mehrere Vataillone, I Cavallerie-Regiment und ca. 12 Geschüge unter dem lehhalten feuer des Forts Mont Valeiern bis Kueil vor und bestehen gegen 5 ühr, nachem sie dis sisch wird war der Valeiern durch gegens 5 ühr, nachem sie die sisside nurgelegt hatten, wieder in das Fort Valeiern auffulg von Macham ist die Auftra unterf.

Heber diefen Borgang wurde dem "Preußischen Staatsangeiger" aus Berfailles unterm 8. October geschrieben: "Der Beind hat gestern in den Mittagstunden vom Jort Bastiern aus abermals eine jener Kanonaben unternommen, deren Jwed meist schwere tetenntlich ist. Geine Geschoffe worzen bießmal auf unsere Berschaugungen bei Beuginal und bei Malmasion gerichtet. Bougival, wogen seiner anmuthigen Lage (am linten Eeineuster) ein bestiebter Jielpunst für die Genntagsaußlüge bes Parifers, siegt von der Gappflicht 21% Weleie, von Beziglich ein nicht

lider Richtung nicht gang 1 Deile entfernt. Das Schlof von Dalmaifon, oft genannt als Gigentbum Jofephine Beaubarnais und Aufentbalteort Rapoleone I. nach ber Schlacht von Baterloo in ben letten Junitagen 1815, liegt von Bougival norboftlich, an ber Strafe Paris-Queil-Port, Marly . St . Germain. Die Entfernung gwifden Bougival mb bem Fort auf St. Balerien beträgt etwas mehr als 4 Rilometer, bit zwischen Malmaifon und bemfelben gort 31/2 Ritometer. Die Erdabeiten, Die bier von preußischen Artilleristen und Ingenieuren gur Cernimng bes Mont Balerien aufgeführt worben find, begannen ber bortigen Beiagung unbequem gu merben. 3hr Feuer reichte jedoch nur bis an bie bon unferer Geite ausgeftellten Borpoften, Die fofort an ben Conautrationeplan berangezogen murben, ale bas Bombarbement begann, Der Zeind mochte biefe Bewegung als Rudzug anfeben und machte einen fleinen Ausfall, ber jeboch nichts weiter bezwedte, ale eine local febr beidranfte Berftorung ber Befestigungen von Dalmaifon. Ge war abgeseben auf eine Steinmauer, bie, langs bem Orte binlaufenb, ju ben Enceinten beffelben geborte. Ginige frangofifde Beniefolbaten murben entfandt, um an die Mauern bebufe ber Berfprengung Bulverfade gu bangen. Die Menge ber biergu verbrauchten Munition belief fich ziemlich boch - einige Gade enthielten einen Centner gabung. Die Mauer murbe theilmeife vernichtet, boch ohne jeben Rupen ber Angreifer, ba fie burd Berbarritabirungen anberer Art fur unfere Truppen merthlos geworben war. Die Ranonabe auf Bougival, bie wohl eingeleitet mar, um ein preußisches Observatorium au gerftoren, verfehlte ibren 3med: ber Reind erreichte nichts, als bag zwei ganbbaufer in Brand geftedt wurden. Der Kronpring verweilte mabrend bes Bombarbements auf ber großen Schlofterraffe, bie fur bie Beobachtung bes Mont Balerien befonders gunftig gelegen ift. Unfere Officiere blieben auch biesmal bem befenfiven Berfahren getreu, bas vorläufig als Grundfat fur bie Cermirungsoperationen vorgeschrieben und bas man nur in bem Rall verlagt, wo ber Reind burd einen gagreffiven Borftof jum Rampf berausforbert. Das Spftem ift, Die eigenen Leute zu iconen, ben Reind zu ermuben, burch bie grofite Bachsamleit innerbalb bes bie Sauptstadt auf biefe Beife umichließenben Rapone ihm jebe Bufuhr unmöglich ju machen, fo allmälig einer unausweislichen Roth preiszugeben, ba aber, mo bie Befagung fich burch einen Ausfall Luft machen will, fie mit größter Energie gurudjufdlagen." -

Den vier Cavallerie-Divifionen, welche zu ben Gernirungstruppen von Paris gehörten, maren Rayons auf bem linten Seine-Ufer angemiesen worden, innerhalb deren sie große Houragitungen sir die Bagagine in Corbeil ausgussieren hatten. Da die Cavallerie häusig durch Franctierund und Voldigarden beuurussigt und im ceupirten Zerrain am Borisfreiten gebindert wurde, hatte das 1. Saprische Corps seder Divission ein Infanterie-Detachement in der Cäxte von 1—2 Bataislonen zugesteilt. Herbertuch war es der Cavallerie möglich geworden, sich freier zu bewegen und sich weiter ausgusteiten; salt stäglich siesen Nebungen ein wer den der Ausgesteilten; salt stäglich siesen Webungen ein werden und Artillerieseuer auß ihren starten Positionen vertrieben werden mußten, und die zuweilen zu sleinen hartnäckigen Geschetenstieren werden mußten, und die zuweilen zu sleinen hartnäckigen Geschetenstieren beieben mußten, web diese Auswengenstisse were solgender:

Die 6. Cavallerie-Divifion befand fich am 4. October in der Gegend von Rambouillet, wofelbft fie burch Franctireurs mehrfach beläftigt worben mar.

Bier Compagnien Mobilgarben, welche von Epernon gegen Rambouillet porrudten, maren am 2. October burch 4 Gecabronen und einer Batterie gegen ben erftgenannten Drt gurudgeworfen morben. 2m 4. October murbe Oberft v. Alvensleben, Rubrer ber 15, Cavallerie-Brigabe, mit bem 3. und 16. Sufaren-Regiment, 1 Batterie und 2 Compagnien des baprifchen 11. Infanterie-Regiments mit einer Recognoscirung in ber Richtung auf Chartres beauftragt. Das Detachement fließ junachft im Balbe von Silarion auf 3 feinbliche Bataillone, von benen 2 ber Mobilgarde, 1 ber garde nationale sedentaire angehörten. Nachdem der Reind durch die Batterie aus dem Balbe vertrieben worden mar, 20a er fich in die ftarte und wohl porbereitete Position pon Evernon gurud. Die beiben babrifden Compagnien, gufammen nur 220 Dann ftart, zwangen gegen Abend mit Gulfe ber reitenden Batterie ben 1700 Mann ftarten Feind gum Rudgug binter bie Boije. Das Detachement von Alvensleben befette Epernon und fehrte am 6. October nach einer febr ergiebigen Requisition in ber Umgegend nach Rambouillet gurud. General v. Alvensteben mar am Suß vermundet morben; außerdem verlor bas Detachement 5 Tobte und 25 Mann Bermundete, von benen 4 Tobte und 18 Bermundete auf die beiben baprifchen Compagnien tamen; ber Berluft auf frangofifcher Geite ließ fich auf 43 Tobte und 27 Schwervermundete annabernd feftftellen.

In der Nacht vom 7. bis 8. October wurde in Ablis eine Escabron des 16. hufaren-Regiments (Rittmeister Ulrich) von Franctireurs, welche in den haufern versiedt waren, mit hus der Einwohner übersallen und

juft ganglich auseinander gesprengt. Nittmeister Ulrich wurde schwer verwundet; er sowoss, wie die Officiere der Schwaderen wurden gerettet. In den nächsten Lagen fanden sich wieder einige sünfzig husaren mit eben so viel Vereden beim Regiment ein. Ablis wurde niederaebrannt.

Gin Feldpoftbrief vom 9. October berichtete ausführlich über biefen Beberfall: "Das Greignig bes geftrigen Tages ift ju fdredlich, als bif ich Guch es nicht beschreiben follte. Bie ihr bereits erfahren baben werbet, murbe in ber Racht vom 7. jum 8. October bie 4. Esmbron bes ichlesmig-bolfteinifden Sufgren-Regiments 16 im Cantonnement auf Borpoften von Dobilgarben überfallen und bis auf 48 Dann und 12 Pferbe vollftanbig niebergemacht. Der Ueberfall gefchah Morgens 14 Ubr, bie por ber Escabron liegenbe baprifche Feldmache in ber Starte von 60 Mann murbe gurudgebrangt. Die Stadt, Ramens Ablis, murbe von brei Seiten mit einem Dale angegriffen, Die brei Stalle, welche bie Sufaren inne batten, fofort umgingelt und icon beim Catteln ber Dierbe murben Mannichaften und Pferbe aufammengeschoffen, ba fammtliche Schuffe blindlinge burd guten und ftart befeste Stalltburen gegeben murben. Die Sufaren vertheibigten fic burd Schieften mit bem Carabiner fo gut es ging und fie nur fonnten; boch endlich bie Dunlofigfeit aller Begenwehr einfebend, fluchteten fie einzeln, auch mehrere guiammen über Dauern fletternb nach bem naben Gebolg und entfamen auf Diefe Beife Diefe 48 Dann. Die Officiere, welche ibre Pferbe in einem etwas abfeits liegenden Stall hatten, haben fich gerettet, nur ift ber Rittmeifter verwundet. - Bir murben, ale biefe Nachricht bei uns eintraf, allarmirt und fofort rudte bie Brigabe nebft Artillerie und einer Compagnie baprifder Sager nach bem 21/2 Meilen entfernten Stabtden. Dort murbe ber Befehl jum Plunbern und Demoliren gegeben, alle Lebensmittel und Fourage berausgefchafft, ebenfo Bieb, und bann von unferen Sufaren jedes einzelne Saus, auch bie in ber Umgegend befindlichen Behofte, Solgamben und Beu- und Strobichober in Brand geftedt und ift alfo bie giemlich bubiche Stadt in einen Afchenhaufen vermanbelt. - Den Beibern, Rinbern und Greifen murbe eine balbe Stunde por bem Inbrandfteden bies eröffnet, bamit fie noch Beit batten, abzugieben. Manner murben nicht verfcont, fonbern erbarmungelos erfoffen ober niebergebauen. Bis fpat in bie Racht binein folug bie Lobe gen himmel. Es war bies ein fcredlicher Sag. Doch gerechte Strafe war es, benn wiffet, bie noch lebendigen Sufaren mußten fich gegen Mauern ftellen, murben erichoffen und bann auf Bagen gelaben, bamit biefe Banbe fich bie auf jebe preugifche Leiche ausgefesten 50 Ebir.

Pramie tonnte ausgablen laffen. Nur zwei verftedte tobte Sufaren wurden aufgefunden.

Bon ber 5. Cavallerie-Divifion, beren Stabsquartier fich in St. nom befand, mar am 30. September General-Major v. Bredom mit bem 13. Dragoner-Regiment, 2 Escabrons bes 16. Ulanen-Regiments, einer reitenben Batterie und 6 Compagnien baprifcher Infanterie gegen Maule und les Alluets vorgeschicht morben. Aus beiben Orticaften mußte ber Reind burch Artillerie- und Infanteriefeuer vertrieben merben; les Alluets und Berbeville, aus welchen Orticaften von Geiten ber Ginwohner auf die bieffeitigen Truppen gefeuert worben mar, murben in Brand gefcoffen. Um 1. Dctober maricirte bas Detachement bis Mantes und lieft bie nach Bernon führende Gifenbahn bei Giverny gerftoren. Beim weiteren Borruden erfuhr General v. Brebow am 4. October in Bonnieres, baf bie feindlichen Abtheilungen fich nach Pacy und Bernon gurudgezogen batten, weshalb am 5. October ber Angriff auf beibe Ortichaften beichloffen murbe. Der Balb öftlich von Pacy mar mit Franctireurs befest, von benen beim Angriff 20 getobtet murben. Der Ort felbft mar an ber Sauptftrage verbarricabirt, boch genügten einige Granatwurfe, um bie Bertheidiger gur eiligen Rlucht gu amingen. Gin lintes Seitenbetachement ber preufifchen Colonne batte beim Dorfe Migleville ftartes Reuer erhalten und bierburch einige Pferbe verloren, auch maren einige Cavalleriften vermundet worben.

Bernon wurde unbefest gesunden. Aus Bernon und den Ortsichaften langs der Eure wurden bedeutende Boratife an Hafer und Schlachtieb, eingebracht. Eine nach Evreup vorzeichiette Patrouille fand biefen Ort sowie die gange Gegend vom Keinde vertassen ihm die Be-

polferung in einer burdaus rubigen Saltung.

Die 4. Cavallerie Division, welcher nach bem Ueberschreiten der Seine von Hause aus eine sübliche Richtung auf Orleans angewiesen worden wor, stand am 1. October bei to our zu mid wurden sieherung starfen fare feinde Abtheilungen aller Wassen, welche den Walt nörblich Orleans besetzt batten, am weiteren Worschreiten gehindert. Am 5. October rückt ein siehbliche Orleachment in der Satze von 12 Wasillonen, 3 Cavallerie-Ragimentern und 3 Wasterien in nörblicher Richtung über Tourn vor und zusang die 4. Cavallerie-Wission, sich über Angerville nach Etampes und Authon zurückzussehen.

In Folge biefer Melbung befahl ber Kronpring von Preußen am 6. October, daß General v. b. Tann fich mit dem 1. baprifchen Corps, ber 22. preußischen Division und ber 2. Cavallerie Division nach

Arpajon begeben sollte, um bort die 4. Cavallerie-Divission aufgunehmen meitrem weiteren Verdringen de Feindes entgegem zu treten. Da dieser Bormarsch von feindlicher Seite nicht erfolgte, so wurde am 9. October dem General v. d. Sann der Beschi ertheilt, nunmehr selbst die Offensive zu ergreisen. Durch die Aussissionzu diese Beschiss wurde um 10. October das Geschi des Artenay herbeigeführt.

Ueber diesen Bug des Generals v. b. Tann nach Orleans brachte bie "Rat.-Big." ein interssante Beuilleton aus der Feber eines bei der ritten Armee anwesenden Correspondenten, des Dr. hassel, dem wir Kalendes entnehmen:

Um bas Gebiet zwifchen Seine und Loire aufzuflaren, einen etwaigen lleberfall auf ber fublichen Gernirungeflucht unmöglich ju machen und maleich über Die Starte ber Loire-Armee Gewifibeit zu erbalten, murbe eine Recognoecirung im großartigften Dagftabe angeordnet. Am 6. October ertheilte ber Dberbefehlsbaber ber britten Armee, ber Kronpring ren Preugen, die Orbres jum Borruden bes erften baprifden Corps, bas nach ber Schlacht von Seban burch bie Escortirung ber friegegefangenen Armee Mac Mahons und bes Raifere faft vierzehn Sage lang jurudgehalten worden mar, bann aber, in einem Gefdwindmarich, ber ben jungen Truppen unjerer fubbeutiden Bunbeggenoffen alle Ehre machte, mit bem gegen Paris porrudenben Beer fich wieber vereinigt batte. Die Befehle erreichten ben General v. b. Sann in feinem Sauptquartier Longiumeau, mo er bisber, in einer Art von Refervestellung, ben rechten Rlugel ber fubliden, ben linten ber öftlichen Bertbeibigungslinie geschutt batte. Daß burd ben Austritt eines gangen Armeecorps. bem noch ein größerer preufischer Truppentbeil, Die 22. Division bes 11. Corps, jur Berftartung beigegeben murbe, eine gude in bem bichten Bufammenichluft ber belagernben Urmee entiteben murbe, mar nicht mehr ju befürchten, feit nach bem gall von Strafburg neue Streitfrafte disponibel geworden, die theils icon por Paris ericienen maren, theils fich im naben Unmarich befanden. Um 7. October ftanden bie Bapern bei Arpajon, 12 Kilometer von Longjumeau, 30 von Paris, am 8. bei Etampes, ber architectonifc merfmurbigen Stadt bes Juinethals, Die icon einmal von beutiden Rriegern, gandefnechten im Goldnerbeer ber hugenotten (1562), befest gemefen ift. Die Spipen ber Cavallerie hatten fich bereits bis Saclart vorgeschoben. Als man eben im Rreife bes Pringen Albrecht bei frugalem Abendmabl fag, traf die Rachricht ein, baß bie Avantgarbe auf ben Beind geftogen fei. Es fprach fur bie Borficht unferer Eruppen, bag bie erften Melbungen, bie von ben friegerifden

Dorr, ber beutide Rrieg, III.

Engagements einliefen, meiftens einen ernfteren Thatbeftand vermutben lieften, ale er fich fpater in Birtlichfeit berausftellte. Go bief es biesmal, zwei Batgillone feindlicher Infanterie und einige Gefcute feien mit einem Bataillon und einer Schwadron von unferer Seite aneinanbergerathen. Genauere Untersuchungen ergaben jedoch, bag ber Borfall fich auf ein Gefecht mit Franctireure befchrantte. Graf Stolberg mar mit feiner Cavallerie = Divifion am Balbe von Saclart auf einige Banden Freischarter geftogen, Die, nach taum nennenemerthem Biberftanbe, von ber vorgezogenen preugifden Artillerie belogirt wurden.

Als man jedoch ben Aliebenben nacheilte, bemertte man am Borizont ben Rlammenftreif feinblicher Bachtfeuer. Ge blieb fein 3meifel, baft fic großere Daffen eines frangofifden Beeres in ber Rabe befanden : wie ftart fie feien, abnte Diemand. Mochte ber Reind ben Rampf nun annehmen ober ihm ausweichen wollen, die Schnelligfeit ber beutiden Golbaten burgte bafur, bag man ibn zwingen murbe, ftill gu fteben. Die Spur bes Bilbes mar entbedt; man batte bie porberfte Front ber fogenannten Boire. Armee angetroffen.

Die Strake, auf ber bie Bagern und Preugen gegen bie Loire porrudten, führte burch biftorijd berühmte Gegenden Rranfreiche. Bur Geite bes Beges, am Balbesfaum, ober aus bem Didicht bervorragenb erhoben fich bie Ruinen ber Abelbichtoffer, Die im 16, und 17. Sabrbundert ben Schauplat ber letten Rampfe amifchen ber frangofifchen Ariftofratie und bem nach fircblicher wie politifcher Ginbeit ftrebenben Ronigthum bilbeten. Sier hauften bie tapferen Ritter ber Sugenottenfriege und ber Liga; bier bie icon leichter zu bezwingenden Mitglieder ber Fronde, welche bie lette Reaction ber machtigen Grundbefiger gegenüber bem unumschränften Berricherfinn ber Bourbonen mabrend ber Minberjährigfeit Ludwigs's XIV. mar. Sapfer hielten fich bier in ihren Burgen Die Chauviniften ber Religionefriege, Die glaubeneftarte Schaar bes frommen Calvin. Ge mar bie Beit bes alteren Ronigthums, mo die Mitte Franfreichs wirflich noch bas Berg bes Landes mar, wo bie Prachtichloffer im Geinethal, Die erft Ludwig's XIV. Beitalter fouf noch nicht beftanden, und Paris als Bereinigungepuntt ber Sofe ober ber bem Lurus einer verschwenderischen Gefellichaft nachziehenden Abenteurer Europas noch feinen Ramen batte. Damals batte noch mabrbaften Ginn bas alte Bort, baf Rranfreich an ber Loire pertbeibigt merbe. Denn an biefem Strom lag bie alte Refibeng ber Ronige aus Balois Stamm und an ibrer Geite, in benfelben Mauern pon Blois, tagten bie großen

politischen Bersammlungen, die unter ben Sohnen Ratharina's von Medicis jur Schlichtung bes Glaubenshabers berufen wurden.

Um 8. October befand fich bas banrifche Dbercommanbo in Ctampes. Ale bie beutiche Truppe, bie fich pon ber großen Belagerungsarmee abgeloft batte, unter bem Sturm und Regen eines unfreundlichen Berbfttages, mit anbrechenbem Morgen bes 9. October ben Ort wieber verließ, mußte man noch nicht genau, wo man ben Reind finden werbe. Aus Beuerzeichen, Die Abends vorber gefeben, abnte man feine Rabe, aber man war noch im Ungewiffen über feine Stellung und feine Starte. -Die Apantaarde fam obne Aufenthalt bis auf Schuftmeite pon bem fleinen Dorfe Angerville, zwei Deilen von Gtampes. Sier erhielt fie Reuer. Es genügten jedoch zwei Schuffe aus bem Felbgefcung, bas bie Capallerie por ihrer Gront mit fich fubrte, um bie feinbliche Befatung aus dem Ort binauszutreiben. Baprifche Sager nahmen ibn in Befis. Bei biefer Gelegenheit ereignete es fich, baf eine Abtbeilung pon baprifden Chevaur-legere auf eine im Rudzug begriffene Banbe von irregularen Truppen ftieg. Gie mar fofort von ben Reitern umzingelt und über ben Saufen geritten; brei blieben tobt, brei fcmer permundet, fechegebn, bie aus Leibesfraften nach Parbon fcrieen, murben gefangen, mabrend auf Geiten ber Bayern auch nicht eine Bermundung porgetommen mar. Dan glaubte im erften Augenblid, ban man es mit Franctireure ju thun gehabt batte. Die Rleibung ber Leute ließ barauf ichließen. Bo bie Freischarler, unter felbftgemablten Subrern, fich ju großeren Trupps organifirten, mar bie Rleibung; fcmarger, weißwollener Rurgrod, ichmarge, loder berabbangenbe Pluberhofe, blaue Scharve, rund um ben Leib, graue, leinene Gamaiden und Salbftiefel. Dur in Sinficht ber Ropfbebedung berrichte großere Berichiebenheit: borwiegenb blieb jeboch ein Rappi von buntelem Bollengeug, bas in ber gorm ber frangofifden Militarmuge nachgebilbet mar. In biefer außeren Gricheinung werben bie Franctireurs fortan mobl burch bie Unnalen ber frangofifchen Gefchichte manbern, jumal berjenige Theil von ihnen, ber unter officieller Anerfennung von Geiten bes nationalen Comités fur die Rettung von Paris vermenbet murbe, biefelbe Rleibung aboptirt hatte. Die Gefangenen von Angerville glichen ben Franctireurs, mit ber Ausnahme febod, baft fie ftatt ber blauen eine rothe Scharve, ftatt ber Mune einen breiten Rilabut trugen. Die Durchficht ihrer Papiere ergab ieboch, baft es mit ibnen eine andere Bewandtnift babe. Gie maren wirtlich Golbaten. Mannichaften, welche bie Regierung von Tours auf bem Bege ber Conscription ausgehoben batte. Nach ber Aufschrift auf ihren buten nannten fie fich felbft bie "Partifane". Gie mochten in ber Rurcht ichmeben, baf bie Bapern fie ale Rreifdarler bebanbeln und bangen murben; ber innafte unter ibnen, ein balbes Rind, brach in einen Strom von Thranen aus und bat, ichlotternben Rnices, ibm au glauben, baf er fein Franctireur fei. Gie beruhigten fich erft, als man ihnen verficherte, bag man fie wie Golbaten balten und in ehrliche Rriegegefangenicaft abführen merbe.

Ingwijden batte bas Gros ber beutiden Beeresabtheilung Angerville erreicht, noch zeitig genug, um wenigstens ben Abend in fonntaglicher Rube zugubringen. 3mar bag am nachften Morgen weiter maricirt merbe, mar icon beichloffen, felbit wenn nicht von ben Borpoften foeben bie Delbung eingetroffen mare, bag man mit großern Truppenmaffen Rublung befommen. Bom Sauptquartier bes Rronpringen batte fich überbies ein Ordonnangofficier eingefunden, ber bem greifen General v. b. Tann bie Bollmacht übergab, ben Bug gegen Guben foweit aus-

zubehnen, als ihm gut icheine.

Um 10. October festen fich bie Truppen von Angerville um 6 Ubr Morgens in Bewegung, ber Gifenbahnftrage auf Orleans folgend. Da man auch beut noch nicht mit Beftimmtbeit vorberfeben tonnte, wo man bem Beind begegnen merbe, maricbirten bie Colonnen in aufammengebaltenen Reiben, wie zum Manover geordnet, boch mit eingefesten Patronen. Dbne Schwierigfeit fonnte man beinabe zwei Deilen Beges bis Thourd gurudlegen. Sier aber überbrachten Orbonnangen, Die im Sturm von ber Avantaarbe berbeigeflogen tamen, bem Befehlsbaber Die Rachricht, bag 13,4 Meilen weiter vorwarts, Artenan von ben Frangofen ftart befest fei und baft fich auch weftlich von biefem Orte, auf einer Zweigftrage gegen Chateaubun, großere Truppenmaffen gezeigt hatten. Es war fein 3meifel, bag man auf bie Mitte bes feinblichen Lagers geftoffen. Indem General v. b. Tann feinen Golbaten melben lieft, baf bie Stunde bes Rampfes nabe fei, und bann felbft an bie Spige ber porberften Divifion iprenate, vernahm man auch icon Gewebrund Artilleriefeuer auf ben Borpoften. Baprifche Tiralleure pon ber 1. Infanterie-Brigabe, Die fich auf beiben Geiten ber großen Strafe von Drleans zu entwideln hatte, ftanben im Feuer gegen frangofifche Sager vom 3. und 9. Bataillon. Gie murben im Centrum baburch unterftust, bag baprifche apfundige Batterien, Die vor Artenap erfcbienen, ihre gut gegielten Salven gegen ben Ort richteten. Auch fur eine flantirung von links mar geforgt, ba Pring Albrecht, nach bem Tagesbefehl, fich mit feiner Cavallerie-Divifion in biefer Richtung gegen Orleans porbe-

wegen follte und jeben Augenblid ericheinen mußte. 3mar ftellte fich beraus, bag ber geind im Ruden feiner Sauptposition mohl gebedt mar. Das Terrain mar an biefer Stelle, brei Deilen vom Loireufer, faft burchaangig flach und eben. Rur etwas fublich von Artenav. bei ben Dorfern Patan und Cougn, treten einige wellenformige Erbebungen gus bem Rlachlande bervor. Diefen Punft batte ber Reind benunt, um 12 bis 15 Befdune aufzupflangen, aus benen er, nach feiner gewohnten Art, ein raices Bombarbement unterbielt. Allein biefe Borrichtung follte ibm menia nuben. Es mar biesmal bie mufterbafte Rube unferer Eruppen, bie zu einem glangenden und verhaltnigmäßig unblutigen Giege General v. b. Tann batte befohlen, bag bie Infanterie nicht eber fich engagiren follte, bis bie Ranonade auf Artenan gewirtt babe. Dan befchrantte fich baber anberthalb bis zwei Ctunden auf einen Gefcuntampf, mabrend beffen bie Umgebung bes Dorfes burd Infanterie vorbereitet und bas Gintreffen ber preußischen Reiterei abgewartet merben fonnte. Die Stellung mar gegen Mittag fo, baß auf unferem rechten Rlugel Die 4, baprifche Brigabe fich an ben Reind beranichlangelte, auf bem linten bie 3., bie Ditte bielt baprifches Beichun, ale Referve mar auf ber Strafe pon Driegne Die 22, preufifche Divifion poffirt. Bei biefer Lage ber Dinge, mit ber fich bereits um bie Mannichaften in Artenan bie Ralle au ichließen brobte, ermachte ben Rrangofen allerbings Die Buft, burch einen Borfton mit ihrer Cavallerie auf einer unferer Blanten ben Durchbruch zu versuchen. Bier Cavallerie-Regimenter, baben amei Guraffiere, eine ganciere, eine Chaffeure a dengl, gefaten fich auf ihrem linten Flügel und begannen gegen unfere Rechte auszuschwarmen. 3br Angriff perlor aber jeben Rachbalt, ale, von ploplichem Schred übermannt, Die frangofiiche Infanterie auf Die Rudaugelinie branate. Ge mar ber Moment, wo bie erften breufifden Reiter por Artenan aufritten. In impofantem Buge, Die Teten ameier Cavallerie-Divifionen, ber vierten und ber zweiten, Die fich auf bem Marfche über Dithiviers getroffen batten, vereinigt - eine faum überfebbare Blucht von blibenben Belmen, Bangen, Guraffen und gegudten Schwertern, jagten fie uber bie Chene beran. Bei biefem Anblid gerftreute fich bie Befagung von Artenay in voller Unordnung und bas baprifche Leibregiment, bas bie Auflofung ber feindlichen Reiben fogleich erfpaht batte, brang im Sturm, mit lautem hurrabrufen in bas Dorf ein, wo wenige Berfprengte in ben Gehöften noch fdmachen, rafc beendigten Biberftand leifteten, bis man fie gefangen nabm.

Der Buftand, in bem bas verlaffene gager bes Feinbes angetroffen

wurde, gab einige Aufschusse bie Entstehung des Gesechtes. Die Belte flanden noch wie de Truppen sie des der Beereile aus dem Rachischaf vereile, ein Theil der Wontirungsftude war wild durcheinandergeworfen. Auch die Bivouacs der Cavallerie noch unverändert: die Pfläde, an denen die Pferde beschijt, noch nicht entstent, die Bagage der Offsche mit den Bagan noch am Plage. Es sog die wieder einer jener Källe vor, wo die Kranzosen, die auch im Kelde das gemächliche Leben nicht entlichten wollen, von den deutschen "Krühausscher" überracht woren.

Bureft hatte es ben Anschein, als ob der Feind, bis Palay gurfüdgeworfen, im Umfreis der Batterien eine Concentration verfuchen, ja sogar gegen Artenay gurücftauern und sich biefes Orteis wieder bemächtigen wolle. Der Plan wurde aber dadurch unausstüpfear, daß baptische Artanterie, and ber linten (östlichen) Rainta anrickend, sich dereits gwischen Artenay und Patay eingeschoben batte. Sonach blieb den Kranzsein nur nach der eine Ausweg weiter rechts bei Greupy. Die Sellung, die sie hier gewählt, war nicht ungünstig. Das Dorf bestand ans gertrennten Gehöften, die durch Didige und hecken isoliten wurden. Infanterie vermag sich unter ichdem Bedingungen beim Rassfampf mit Erfolg zu vertbeidigen. Außerdem beschoft gu vertbeidigen. Außerdem beschoft gu vertbeidigen. Außerdem beschoft gene der Beite Gester es siedlichten Schol ver Greger den flühlichten Zheil ver Gerape nach Dieleans, auf beren bethen Seiten er siene Geschöubige ausgesahren hatte. Um Creuzy rangitre sich denn auch Rachmittage ein zweites Terfien, das schießlich mit einer wahren Teresjagd auf franzfissie Casauliere und Mocklagsben enden schol franzfissie auch eine Mocklagsben einem follste

Die frangöfisch Artillerie wiberstand mit rühmlicher Bravour. Alls aber bie Deibisch bes Pringen Albrecht einen Angriff auf frangösische Savallerie machte, die mu jeden Preis unsere Reiter von dem Einfall in die Bederkungsmannschaften der Seischie höute zurücksalten missen, die hie bei Angressische Angressische Welchüpe hatte zurücksalten missen, flo der alle angressische Expensissisch woller Unredwung auseinmaber. Es war bald nach 4 Uhr Nachmittags. Das Schiffal des Tages hatte sich damit erst fich den mit erst fich den wir erst fich den wie erst fich den bei der fich ihren.

Die siegreichen beutischen Soldsten segischen, mabrend der Mond iden am Himmel steht, Cantonnements in den nächsten Drifchaften. General v. d. Tann, der Abends noch an der Front der Regimenter, Allen Dans und Ansersenung zollend, vorseiehestliet war, ging nach Arten ay guräch, um sich hier mit seinem Setale für der Racht einzu ichten: so gut oder sichlecht als es geben wollte, denn das Beste war auftrick ow neur Kransosen weachessen.

Man fand nach diesem Gesecht vom 10. Schofer die Ansisch weit verfreitet, daß die 12-14,000 Mann, mit benen man sich herungsichstagen, das Groß, vielleicht selbs die Gesammtheit der sogenannten deite-Armee gewesen seine. Auf die stratzzischen Entschedungen der herführer konnte dies Ansisch teinen Enspille ausüben, man war entschließen, diese Expedition nach Silten in keinen Salle eber zu enden, bis man Drieans, den wischigften Pass and der ber keine gewesen habe. In geben falle aber darf man behaupten, daß nur Weinig die Ereignisse unsehn, das beim Kalle aber darf man behaupten, daß nur Weinig die Ereignisse das eine Britischer werden follten.



Seite ber Befestigungen bon Ormes fab man noch eine zweite Schange, bie aus Manael an Beit, unbewehrt und unbemannt geblieben mar. Das mabre Berbaltniß ber frangofifden Uebermacht aber, Die faft boppelt fo ftart mar ale ber ibr auf bem rechten Rlugel entgegenftebenbe beutiche Truppentheil, erbellte erft, ale man fpater erfuhr, bag bie preußische Division ben Choc von 25,000 Mann Frangofen, faft nur Linienfoldaten batte ausbalten muffen. Es fam auch bier barauf an, ben Reind burch Artilleriefeuer fo lange gu beschäftigen, bis auf unserer Geite großere Eruppenmaffen zur Degagirung berangezogen werben fonnten. 3mei Stunden lang bauerte bas Spiel ber Grangten. Die frangofifche Urtillerie that ibre Pflicht, brei Gefcupe ber preußischen leichten Batterie murben bemontirt. Go lange ber Rampf zweifelhaft ftanb, zeigte fich auch die frangofifche Infanterie leiftungefabig. Unfere Eruppen batten amei Ausfalle, Die fie unternahm, gurudgefdlagen. Da nach bem zweiten Musfall Comantungen bemertbar murben, gab ber Divifione-General v. Bittich bas Signal jum Avanciren. Das 83. Regiment nabm mit ausgezeichneter Gicherheit im Borfturmen Die Berfchanzungen von Ormes, mabrend gleichzeitig bas 95. und 32. Regiment mit berfelben Sapferfeit auf bas Dorf loggingen. Um ein Uhr wich ber Reind aus ber befeftigten Pofition.

Allein er gebot noch uber eine Reibe von wichtigen Stellungen, bie ibm erft entriffen werben mußten, bevor ber Weg auf Orleans ben beutschen Truppen frei lag. Dit ber Begnahme von Drines borte bie Ueberfichtlichfeit bes Terrains auf. Gin Plateau erftredt fich von bier bis Orleans, bas von auf- und abwarts fteigenben Beingelanden, von Dbft- und Gemulegarten befest ift. Auf ber Sauptftrage von Paris, welche biefe Sochebene burchichneibet, brangen fich bie lette balbe Deile por Orleans fleinere Ortichaften eng an einander; burch bie Mauern, welche, bie Saufer verbindend, fich lange ber Strafe bingieben, entfteht ein Defilee aus Steinmallen, bas von aufgeloften Tirailleurtruppe ale Berbau benunt merben fann. Auf biefem Bege mit Artillerie ober Cavallerie vorzugeben, mar unmöglich. Es mußte ber Infanterie überlaffen werben, langfam, um jebem leberfall vorzubeugen, mit größter Bebachtfamteit bie Frangofen aus ihren einzelnen Defenfivftellungen gu vertreiben. Bon Saus zu Saus, von Garten zu Garten jog fich ein erbitterter Rampf, ben wieber bie 22. Divifion auszufechten hatte, aber gludlich, wenn auch mit berben Berluften fur einzelne Regimenter beftanb.

Die 3. und 4. Brigade ber Bayern hatte bisher an biefem Schlachttage geringen Biberftanb gefunden. Gie waren unschwer bei Chevilly

burd frangofifde Infanterie burchgebrochen und brangten nun auf ben linten Rlugel bes Gegners. Es mar eine bunt aufammengefeste Truppenmaffe, auf die fie ftiefen; papftliche Ruoven, Turcos, eine Rrembenlegion, bie aus bem Muswurf vericbiebener, befonbers romanifder ganber, beftanb. allein biefe Truppe, welche bie norblichen Bugange von Orleans befest batte und bem Reind die Rudguastinie beden follte, bielt mit außerfter Babigfeit Stand, Das Bordringen ber Preugen auf bem rechten Glugel idien fie nur zu um fo binigerer Buth zu entflammen. 3br Begenhalt concentrirte fich in den Gifenbahnhof nordlich von Orleans, ben bie babrifche 3. Brigabe brei Dal nehmen mußte, ebe fie ihn behielt. Auch bann noch mar ber Rampf nicht vorüber. In ber Borftabt Ct. Jean fucten bie Frangofen ein lestes Dal ben Deutschen ben Gieg ftreitig ju machen. Wieder leuchtete ein friedlicher Abendhimmel über ber furchtbaren Schlachtscene, Die fich bier noch entwidelte. Babrend bie Preugen im barten Gingelfampf allmälig vorruden, werden bei bem Dorfe Ingre bie Befchuse aufgeftellt, um ben Banern in ber Borftabt ju Gulfe ju fommen. In wenigen Augenbliden haben die Granaten an ben berichiebenften Stellen gezundet, Die Borftadt ftebt in Rlammen. Gleichgeifig ift es ber 1. bayrifchen Brigade, Die jum Erfas einiger guden vorgezogen, mit Unterftunung bes 32, preunifchen Regiments, gelungen, ben Gifenbabnbamm, ber bie Stadt auf ber Rorbfeite beberricht, einqunehmen. Unter Trommelicall, Mufit und Jubelgefang ber Truppen feben fie fich in Rormartsbewegung; ber Reind weicht por ihnen gurud: er fucht bas Gitterthor am Ende bes Faubourg St. Jean noch ju bertbeibigen; baprifche Artillerie ichieft es in Stude; einige Bomben fliegen in bie Stadt. In Diefem Moment erfcbeint ber Daire mit einigen berren ber Municipalitat und bietet bem Gieger freiwillige Mufnahm e an, Schonung fur Orleans erbittenb.

Um 8 Uhr zieben die ersten Aruppen ein. Kodenfills hertigds auf metrahen: man sieht nicht einen einzigen Wirger. Beim Beginn bes Kanonenbonners hat sich de Etimohnerschaft in die verstecktelten Räume der Höufer, in die Keller zumal, zurückzegen. Ge hat Tage lang gedurct, de sie wieder zum Borfein in men.

. Den Soldaten wird der Befeh ertheilt, daß sie die Nacht auf den Straßen zu bievouarten haben. Ihre frohe Siegestame läßt sich auch nicht stören. Achtehn Stunden haben sie, ohne Ausenhen unter dem Bassen gestanden, denn wenn das Regiment sich um 6 Uhr in Bewagung seht, so bedeutet das für den Soldaten, von 3 Uhr an auf dem Bolten zu sien. Achtehn zu sien. Achtehn zu sien.



Matischen ber lesten Zage, von Longiumeau bis Orteans; achtischen Stunben, davon die Hälfte im Kugelregen, gum Theil auf Positionen, wo der Soldat sich mit aller Kraft gegen überlegene Gewolt anstemmen mußte, wo teine Hossimung leichten Sieges ihn ermutsigte. Und doch, saum ist er im Quartier, so bricht auch in bollen Jägen der Jumor wieder durch, beste auchschifte Quelle moralischer Estate in der Leussfen Armen

Bahrend die Schaten sich ist Bivenaclager aufschilteten, verlammelten sich um den General v. d. Cann die Ofsteiere des Stades im Galfbaus "Zur geldenen Kugel". Der diensstellige Maire, schon halb ausgelöhnt mit seinem Schissal in dem Gedanten, daß die gute Stadt Ockans noch glüdlich um ein Bomdarbemmt herumgelommen, hatte für einen frischen Trunt zu dem einsachen Mahle gesorgt. Der deutschlieden Einheit galt das erste Glas, das zweite dem erschuten und mit Zuversschieften "tekten" Seige des geschen Reidunges.

Dimost Drieaus vine offene Saht ist, so war doch ihre Bestsnahme in biesem Kriege von großer mititarischer Bedeutung. Durch die Lage der Stadt am rechten Loire. Use in sie ein für die Operations-Armee um Paris wichtiger Pauft, um deren Ruschen im Süden zu beden. Allegebem ist Drieaus eine ber reichsten Säde Krantreiche, siene Umgebung aber, wornehmisch nach Vorenehmisch Stadten der vereichen bin — die Beauce — der materiell gnittigste Laushritich, den deursche Armyden die jest in diesem Kriege der übert hatten. Die strategische Wichtigkeit dieser Satze wesenlich darin, daß in ihr die Bahren von Nantes, Boedeaux, Loulouse und die französische Gerntralbah diere münden, wech eske seicher Bourged Von mit Paris verbindet, wöhrend Drieaus überer (über Taurs) mit Geberdoura und Bret communicit.

## 28. Weitere Dorgange por Daris im Monat October.

Durch ben Bug bes Generals b. b. Kann nach bem Suben und bie timabme von Deleans war bafür Sorge getragen worden, daß bie Alswindlungen bewofineter Massen an der Loire feine ber Belagerungsmme vor Paris geschichte Bewogung ausstühren noch auch berselben in ka Rüden sallen sonnten.

den Sall, daß man die Döffer der ersten Linie nicht halten sonnte, eine gesicherte Nückzusklinie zu haben und jedenfalls den Besis der Obster auch sin dem Jeden Lundsich zu machen. Weinberge, Baumschulen, Alleen, prachtvolle alte Gichenbäume und hochstammige Linden, sielen unter dem Besie des Pioniers. Nings um die Obsfere wurde Alles kahl und dee, damit die Kugeln ungehindert über die Geben streifen, und der Jedien Seind gehauft und der Jedien sielen Schul und der Jedien kannt nur als Deckungen sie die Schüpen im Wetroch, und wo sie sehlen, dert wurden sie mit Eiser angelegt. Die hohlwege waren häusig an beiben Seiten abzedach, damit die Krisslerie schweller und leichter avanciene konnte, die Gräben machen Munde häusig zugeschützt. Wächtbaufer, aus Streh gefertigt, erhoben sich auf allen höheren Puntten, unt die Gegend ring berum überschauen zu siehen. Inch. es geschah Alles, um der Belagerung von Paris den Seit sichern.

Um 13. October icoffen bie Frangofen obne eigentlichen Grund ibr berühmtes Colof St. Cloud in Brand, fo baf jest nur noch Trimmer beffelben porbanden find. Unfere Truppen batten balb nach ber Cernirung pon Paris ben Darf pon St. Cloud und bas Golof beiett. Gegen biefe Befenung batte ber Reind bigber nichts unternommen, nur ab und au batte bas Rort bes Mont Balerien einige Grangten in ben Part, in letterer Beit auch nach bem Schloß geworfen. Um 11. October nun befeste bie 2. Compagnie bes 1. ichlefifden Jager-Bataillone Dr. 5 bas Schloß, ber Sauptmann und Compagniechef v. Strang mar gum Commandanten beffelben ernannt morden. Bald nach Aufunft biefer Compagnie wurde bas Colog auf bas Furchtbarfte mit Granaten beworfen, eine Granate gunbete auch, bas Reuer murbe aber gelofct Diefes heftige Bombarbement, bag mehrere Stunden bauerte, wieberholte fich am Mittwoch, ben 12. October. Bieber brannte ber Dachftubl. wieber murbe bas Feuer gelofcht. Gine Granate hatte bas Schlafzimmer bes Raifers gerftort, Die Spiegel, Die Bafen, bas Bett gertrummert; eine andere Granate mar in bem iconen Edfaal, in welchem fich bie prachtigen Roloffal-Bafen befanden, explodirt und maren Sprengftude fogar bis in bie im Parterre befindlichen Bimmer geschleubert worben, mo bie Officiere fich aufbielten. Gine Granate batte bas Dach bes Bibliothel. Saales gerftort und in ber Racht brang ber Regen binein; viele Granaten batten bie Racabe bes Schloffes, bas Beftibul vollftanbig gertrummert. Das Colok bot ben ichredlichften Unblid bar. Damentlich hatte eine im Bois be Boulogne eingeschnittene Batterie ju biefer Bernichtung beigetragen.

Um Donnerftag, ben 18. October, Bormittage, wieberholte fich bas Bombarbement, und gwar aus ber eben genannten Batterie und aus bem Fort bes Mont Balerien. Man borte fogar Gefchusfalven. Dit einem mabren Sagel von Granaten murbe bas Schloß beworfen, ein Bimmer nach bem anberen wurde gerftort, bas Dach war faft burchlobert, enblich fing ber Dachftubl an ju brennen. Dit ber großten Tobesverachtung unternahmen bie Sager einen gofchverfuch; Sauptmann n. Strang leitete ibn felbft. Dit größter Unftrengung murbe auf bas morm bobe Schloft Baffer getragen, aber alle Dube mar pergeblich. Bei bem ftart mebenben Binbe und bei bem ausgetrodneten Sols bes coloffalen Daches verbreitete fich bas Feuer fo fcnell, bag binnen Rurgem der obere Theil bes gangen füdlichen Flügels in Flammen ftanb. Sauptmann v. Strang verfuchte nun noch, bas Beuer aufzuhalten und auf tiefen flügel zu beidranten; aber auch biefe Dube mar vergebene. Alle boffnung, wenigftens einen Theil bes Schloffes gu erhalten, mußte aufgeneben werden. Gollten alle biefe Schate pernichtet, ben Rlammen preifigegeben merben? Dies mare entfenlich gemefen. Dbaleich die Franwien ibr eigenes Coblog, bas fur fie eine gange Befchichte enthielt, vernichteten, ohne une nur ben minbeften Schaben quauffigen, retteten unfere Solbaten bie Runfticate und bie geschichtlichen Erinnerungen bes Reindes. Mit einer bewundernswurdigen Schnelligfeit raumten die Jager Die Bimmer bes Raifers und ber Raiferin aus; icon ffurgten bie brennenden Balten bernieber, aber immerfort trugen fie Bafen, Uhren, Mobel &. beraus. Das Reuer griff jeboch mit einer rafenden Gefdwindigfeit um fich und bie anbern Bimmer bes füblichen Rlugels mußten baber bem Reuer Preis gegeben merben. Run galt es, noch bie Bibliothet zu retten. Aber bas Aufraumen ber Buder in ben engen Galerieen bes Bibliothetfagles nahm fo viel Beit in Unfpruch, baf bas Reuer unterbeffen ben Mittelbau bes Schloffes ergriffen batte, bie Thuren bes Saales brannten icon und balb barauf, ale ber lette Sager benfelben verlaffen batte, ftand ber gange Gaal in Flammen. Bis auf brei Schrante in ber oberften Galerie maren alle Bucher und Runftwerte in Gicherheit gebracht, ber allergrößte Theil ber berühmten Bibliothet von St. Cloub war gerettet. Da bie Jager-Compagnie in ben Raumen bes Mittelbaues untergebracht mar, fo mußten bie Mannichaften nun erft ibre Baffen und Ausruftungeftude, bie Matragen und Deden, in Giderbeit bringen, ebe noch andere Gegenftanbe bes Schloffes gerettet merben tonuten. Das Reuer machte aber immer ichnellere Fortichritte, es fanb in ben ichmeren Garbinen, Laveten, Teppichen zu viel Nahrung, in furger

Reit ftand baber bas gange prachtige Gebaube in Rlammen. Dur fünf Stunden maren bazu nothig gemeien. Rach amolf Stunden mar bas Soloft bis auf bie Reller heruntergebrannt, es glimmten nur noch bie Balten. Die Jager-Compagnie bivouaquirte bicht am Schlog, umgeben bon ben geretteten Runfticagen. Erop ber furchtbaren Unftrenaungen bes Tages ichlief Riemand, finnend blidten bie Golbaten in bas Reuermeer, nur Borte bes Bebauerne über biefe grafliche Bernichtung borte man pon ibren Lippen tommen. Der Mond, fonft fo bell, mar perblaft gegen bie Reuerrothe bes Schloffes; Paris mar bell erleuchtet. Dit welchen Gefühlen mogen bie Bewohner biefen Brand betrachtet baben. ben fie, ba St. Cloud boch liegt, weithin feben tounten? Der Part mar gang gerothet und um fo greller, ale bie Blatter ichon gelb maren. Prachtig ftachen gegen biefen Sintergrund bie ungabligen weißen Marmorfiguren ab; wie Gefpenfter ftanben fie ba, gufebend biefem Frevel.

In wenigen Stunden maren Millionen vernichtet morben, vieles Unerfesliche mar verloren gegangen, vieles, woran fich geschichtliche Erinnerungen fnüpften, in Afche verwandelt. Wie wunderbar, ber lette Commandant bes Schloffes Ct. Cloud mar ein breufifcher Officier und Diefer rettete ale Unbenfen ben Tifc por bem Untergang, an welchem Rapoleon bie Rriegserflarung unterzeichnet batte.

Die Conne, welche am andern Morgen aufging, beichien eine glimmenbe Ruine. Die Schornsteine maren nach und nach eingestürzt und riffen bie inneren Banbe um. Paris fab bas icone ftolge Schloß nicht mehr. - Alles war ftill. Bon bem Augenblid an, ale bie erfte Flamme aus bem Colof bervorbrach, verftummten bie feindlichen Geicune. Es mar, ale wenn ber Frangofe fich icamte, folden Frevel begangen au baben.

Um nämlichen Tage machten 10 Bataillone aus Paris einen Ausfall, ber jeboch vom 2. baprifchen Corpe fiegreich abgewiesen murbe. Beitere Ausfälle fanden am 14. October gegen bas 12. (toniglich fachfiiche) Corpe und am 19. October ftatt, Die aber gleichfalle fein Refultat hatten. Bebeutenber maren Die Gefechte am 20. und 21. October, welche burch Ausfälle vom Dont Balerien aus gegen bas Dorf Bougival und bas öftlich bavon gelegene Schlof Dalmaifon fich richteten. Nachbem Die bieberigen Ausfälle und Recognoscirungen ber Befagung von Paris porzugemeife pon ber Gubfront ber Befestigungen ber unternommen worden, moglicherweise in Erwartung einer Rooperation ber Loire-Armee, vielleicht auch nur, weil man in ber Sauptftabt biefe Gront als bie ichmachfte bes gangen Bertbeidigungespfteme erfannt zu baben glaubte. erfolgte in der Racht vom 19. jum 20. October von berfelben Richtung ber ein neuer Angriff auf Die Borpoften eines ber Gernirungs - Corps. Unter beftiger Ranonabe perfucten Die Frangofen wiederholte Borftoge mit Infanterie gegen bie preugifden Borpoften in ber Gegend von Chevilly, Die aber ohne Berlufte auf beuticher Geite gurudgewiesen wurden. Dit größeren Daffen unternahm barauf ber geind am Mittag bes nachften Tages (21. October) einen Borftog, welcher burch eine ublreiche Relb-Artillerie unterftust murbe. Diefer Angriff gefcah unter bem Schupe bes Dont Balerien, nahm von biefem felbft aus feinen Ausgang und richtete fich fubweftlich gegen Regimenter ber 6. und 10. Infanterie-Divilion, welche im Berein mit ber faum in die Cernirungslinie gerudten Garde Landwebr und burch die Artillerie bes 4. Armeeorne pom jenfeitigen Geine-Ufer ber unterftust, unter ben Augen bes Ronigs ben Feind fiegreich gurudichlugen. Das Fort bes Mont Balerien liest auf ber fcmalen Salbiniel Ranterre, welche von der bier erft norde, bann wieber fubmarts fliegenben Geine gebildet wird und auf biefe Urt einen porzüglichen Ausgangspuntt fur alle Operationen abgab, welche fic von genanntem Fort aus ftrablenformig gegen St. Germain, Berfailles ober St. Cloud menden follten. Der Ausfall pom 21. batte ben nordnordweftlichen ber eben bezeichneten brei Rabien gemablt, lange beffen fic, weftlich von Garches und Bougival bie bewaldeten Soben von Barches bingieben, por welchem bie von Berfailles nach Rorben gur Geine führenben Strafen, namentlich bei Louveciennes und Marly eine treff. lice abidnittsmeife Ausnunung bes Terrgins gestatteten. Der feindliche Borftog richtete fich namentlich gegen Bougival, ein bart am gluffe litgenbes Dorf, meldes an biefer Stelle ben linten Rlugel ber bieffeitigen Borpoftenaufftellung bilbete und icon mehrfach von ben weittragenden Beidugen fcweren Ralibers bes Forte Balerien erreicht worden mar. Unmittelbar öftlich diefes Dorfes, auf bem Bege nach Rueil und an ber Strafe nach Cherbourg liegt bas Schlof Malmaifon, welches, vom Raifer Rapoleon I. Jahre lang bewohnt, namentlich burch ben langeren Aufenthalt ber Raiferin Josephine befannter geworben ift. Der Ronig beobachtete ben Berlauf bes Rampfes vom Darin-Bigbucte aus, einem Brudenbau von 36 Bogen auf bem Ramme ber Soben von Marin, welcher in Folge feiner bedeutenden Erhebung von 643 Deters ben weiteften Blid über bie Begend geftattete. Die Unterftupung ber Divifionen bes 5. Corps (Proving Pofen und Niederichlefien) burch bie Artillerie bes 4. Armeecorps mar ein neuer Beweis, wie eng und ineinandergreifend bie Gernirung ber frangofifden Saupiftabt bewirft mar. Der Erfolg bek Kampfes war ein sir die preußischen Wassen wollstänbiger, da der Beind, obwohl er das von seinen Bestungsgeschüpen bestrichene Zerrain nicht zu überschreiten gewagt hatte, sich mit Verlust von etwa 100 Gesangenen unter die Kanonen des Mont Baleiren zurückzieben, überdies aber noch zwei Feldysschüpe seiner in Paris neu geschen überdies aber noch zwei Feldysschüpe seiner in Paris neu geschaffenen Artislerie zurücklassen mußte.

Dem preufifchen "Staatsangeiger" wurde über biefes Gefecht gemelbet: Es fonnte Unfange icheinen, ale ob ein Ungriff auf Gepres beablichtigt murbe. Die Ranonade gegen biefen Bunft ber beutiden Belagerungelinie mar icon Morgene amifchen 7 und 9 Ubr aufergewohnlich ftart. Auch murbe gleichzeitig pom Mont Balerien aus Gefcupfeuer in fublider Richtung, gegen Marly gu, unterhalten. Rach amei Stunden jedoch murde biefes Bombarbement eingestellt. Dagegen festen fich bald nach Mittag die Kanonenboote, beren Saupt - Stationsorte amifchen Meudon, Bellepue, Gebres, St. Cloud und Guresnes. unterhalb des Mont Balerien, ju fein pflegen, in Thatigfeit. Gie richteten ibre Beichoffe von 1'/allbr an vornehmlich auf Cepres, mo eben an ber von dem Kronpringen befohlenen Berpadung ber Runftsammlung gegrbeitet murde. Unmittelbar barauf murden von ber Gegend bes Mont Balerien bedeutende Truppenaufammengiebungen gemelbet und pon 21/2 Uhr machte fich eine ungemein beftige Beidiefung aus bem ichmeren Gefchun bes genannten Rorts pernehmbar. Die Eruppen in Berfailles murden fofort allarmirt, mas einen lebhaften Bufammenlauf ber Bevolferung, namentlich auf allen Plagen, die eine freiere Ausficht gegen bie Soben gur rechten Geite von Bougival, gegen Malmaifon gu, gur Folge batte. Ge ergab fich, baß frangofifderfeits mit etwa viergebn Infanterie-Bataillonen ein Ausfall gegen Bougival unternommen worden mar. Der Reind mochte bort einen Biderftand überbaupt nicht erwartet baben. benn obgleich er bei biefer erften Attate, wie überhaupt in bem gangen ferneren Berlauf bes Treffens mit weit überlegener Truppenftarte angriff, ichwentte er boch alsbald auf unfere mehr rechts gelegenen Stellungen ab, indem er auf Malmaifon marichirte. Der Part biefes Schloffes, ber in wellenformigem und bugeligem Terrain gegen bie "Route Impériale" nach Paris ausläuft, murbe baber von 4 Uhr an ber eigentliche Rampfplat. Die Frangolen tamen bis an bie Lifieren bes fleinen Gebolges. Ihre Ctanbhaftigfeit war jedoch niemals geringer als an biefem Tage. Wenn icon unfererfeite nicht volle 5 Bataillone, etwa ber britte Theil von ber numerifchen Starte bes Feindes, im geuer maren, fo genugte boch bas Gewehrfener, mit bem bie Garbe-Bandwehr und ein Theil ber

9. Division ben Reind an ber Balbbucht von Malmaifon empfingen, die frangofischen Batgillone nach einem furgen Rampfe gum Beichen gu bringen. 3br Salt murbe baburch pollftanbig gebrochen, baf bie Referve im gegebenen Augenblid es an ieber Unterftupung feblen lieft. Die Ranonabe vom Mont Balerien bauerte noch bis gegen 1/26 Ubr. Geche Belagerungsgeschupe maren von biefer Geite in Action gewesen. Go wloffal bas Caliber ber feindlichen Geichoffe - mehr als ein Bug im Durchmeffer - beim Gewicht von 86 bis 90 Pfund, fo unverhaltnifmagig fcmach ibre Birfung, ba bei weitem ber größte Theil ber Granaten bereits in ber Luft platte. Gine Relbbatterie, Die auf halber Sobe bes Mont Balerien, binter einem Steinwall gegen Dalmaifon aufgepflangt mar, feuerte noch in ber letten balben Stunde in außerordentlich ichnellem Tempo, aber obne jeden Erfolg, Grobere Daffen Infanterie blieben bort noch langere Beit nach Beendigung bes Beichugtampfes fteben, mabrend ber Abend berannabte. Man glaubte noch auf einen neuen Borftog gefaßt fein ju muffen, ber aber nicht ftattfand. Die Babl ber frangofifden Bermundeten und Tobten war ziemlich betrachtlich; am Part von Malmaifon murben ihrer noch por Ginbruch ber Racht eine große Anzahl aufgeleien. Unfer Berluft murbe auf 150 Mann geschätt. Unfere Truppen fochten mit ausgezeichneter Bravour; nur mit Dube fonnten fie gurudgebalten werben, bis in die birecte Schuflinie bes Mont Balerien porgubringen. Sundert frangofifche Gefangene, barunter 2 Officiere, murben noch Abende nach Berfgilles birigirt. Die Gefammtgabl ber Gefangenen belief fich ungefabr auf bas Dreifache.

Der König und der Kronpring begaben sich gleich nach 3 Uhr in die Näche des Geschaftstelleds und ritten, umgeben von den deutlich gäufelen und zahlreicher Suite, junächt über Le Chednay gegen Benginal. Dann wurde der Aquabut zwischen Abszinenceurt und Marty, der wegen einer Wortressiche Kungen eine vortressiche Kungen in das gange vom Ment Aufeiren beherrichte Zerrain gemährt, als Deternationshauft eingenommen. Beide Kürsten verließen den Plag erst, als der Kampf dei Malmaison ausserschelen war.

ausgefochien mar.

Das bebeutenbste Gefecht jedoch, welches im Laufe des Monats October por Paris stattfaud, war bas bei Le Bourget am 30. October.

Le Bourget ist ein Dorf, etwos über eine Stunde össtisch von de. Denis gelegen, ungefähr eine Viertesssunden nörblich von dem Puntte, wo die Eisenkahn nach Schischas sich mit der Chaussen der Sentisch freugt, und gehötte zu den vor unserer Einschliebungstlinie besindlichen Puntten, die nur durch vorgesschofene Possen weren. Wielleicht

Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

mit aus Anlaß der gelungenen Entführung von Eisenbahmvagen, weiche Wannschaften der Garbe im Berein mit jächsichen Aruppen, trog der franzsistigen Worposten Gewertstelligt hatten, wurden am 28. October unsere Borposten aus Bourget verdrängt. Das wäre von seiner weiteren Bedeutung gemeien; aber die angestellten Recognosterungen ergaden, daß der Heind mit sehr starten Kräften den Drt beset hick. Eine solcher Hallammung und Sessischen einer größern Aruppenmacht des Keindes dich vor unserer Germirungslinie sonnte nicht geduldet werden, und is erhielt der Lepungsliche Garbe-Insanterie-Division den Weschladen franzen aus den aus der nach der Kranzossen aus ein zu einer größen aus ber ingwissen der Kranzossen aus der nicht gestellt der Verleitung weichen wieder füngsturchten.

Das Terrain, auf bem bie Garbe porzugeben batte, mar ein überaus ichmieriges. Durch die Abstauung bes Durca-Canals, ber, bas Bebola von Bonby burchichneibend, fudweftlich an Aulnay, einem Sauptaufftellungspunft ber preußischen Garbe, vorüberführt, mar in ber Gbene vor Drancy, Aulnay, Le Blanc-Mesnil, in beren Mitte Bourget liegt, eine Ueberichwemmung entftanben, aus ber nur wenige bochgelegene Puntte und Strafen bervorragen. Die Borpoften ber Barbe gogen fich langs einer Unbobe bin, welche von Rorden nach Often die Gbene beberricht; ein Berfuch, am 29. ben Reind von biefen Soben aus burch Beidubfeuer zu vertreiben, blieb obne Erfolg, ba ber Drt vollfommen maffip gebaut und ein Theil ber Befanung, nach Ausfage ber Gefangenen, in ben Rellern Schut gefucht und gefunden batte. Der Bugang au bem Dorfe, bezüglich bie Feftjepung in bemfelben fur unfere Truppen, mar aber barum mit großen Schwierigfeiten perfnupft, weil ge Bourget in ber Schuglinie verichiebener Forte von Paris gelegen ift; ce ftand unter bem birecten geuer von St. Denis, Fort be l'Eft, Fort b'Aubervilliers und Fort Romainville. Bur Beurtheilung ber Schwierigfeiten. mit benen bie Barbe ju fampfen batte, ift ferner ju berudfichtigen, bafi ber Feind ben Beitraum bon 48 Stunden, ben er in Le Bourget augebracht, mit Aufwand aller Arbeitefrafte benutt batte, um ben Drt gu verbarricadiren, die Baufer in Bertheidigungeguftand gu feben.

Am 29. Abends hatte die 2. Garde-Infanterie-Dirisson, unter General-Leitetmant v. Dudristi, vom Sberrommande der Mass Armee den Befehl erhalten, sich am solgenden Lage in Bessie von Ee Burget zu seinen. Nach der Dispssision sollte die Dirisson in der Gelennen zum Anzeiss vorgeben. Krief Batterien der Geoph-Artistierte waren ber Dirisson den Gesten des Generalcommandes sir diesen Zweck zur Aerstügung gestellt; ausgedem war Gover getragen, einige Batalilone der 1. Garde-Infanterie-Dirisson aus Gover getragen, einige Batalilone der 1. Garde-Infanterie-Dirisson aus Governfügder zu hatten.

Um 7% Uhr fruh ftanden die drei Angriffscolonnen in Dugny, bei Bent-Iblon und bei Blanc-Mesnil bereit; drei reitende Batterien bei Bent-Iblon und die 4. leichte und 4. schwere Garde-Batterie bei Blanc-Reinil.

Um 8 Uhr eröffneten bie brei reitenben Batterien bas Reuer auf & Bourget, mabrent gleichzeitig bie Angriffecolonne aus Blanc-Mesnil (Dberft v. Beuner mit zwei Bataillonen Raifer-Alerander-Regimente) antrat, um auf bem Bege nach Drancy ben Moleretbach ju überichreiten und lange beffelben auf bas Gubenbe von le Bourget ju maricbiren. Gleichzeitig gingen bie bei Le Blanc-Mesnil ftebenben beiben Batterien unter Bebedung von brei Compagnien bes Garbe-Schuben-Bataillons gegen Le Bourget por und eröffneten bas Feuer. Um 81/2 Ubr fette fic bie Angriffecolonne von Pont-Iblon (Dberft Braf Ranit mit bem 3. Garbe-Grenabier-Regiment, Ronigin Glifabeth, 1 Bataillon Regiment Konigin und ber 2. Garbe-Pionier-Compagnie), fowie bie aus Dugny (Major p. Derentball mit zwei Bataillonen Raifer - Frang - Regimente) jum Angriff auf Le Bourget in Bewegung. Die Borpoften bei Stains, Duann, Pont-Iblon und Blanc-Meenil blieben in ihren Stellungen fteben. Die Divifionsartillerie mar bei Arnouville jum event. Schupe bes rechten Abichnitte und bas 2. Garde-Ulanen-Regiment bei Bonneuil confignirt. Der Bormarich ber brei Colonnen - in Summa 8 Bataillone, 3 Compaanien Garbe-Coupen, 5 Batterien, 1 Pionier-Compagnie - gefcab berartig, bag bie brei Colonnen gleichzeitig mit ihren Teten bei Le Bourget anlangten. Die bei Pont-Iblon ftebenben brei reitenben Batterien feuerten über die von bort vorgebende Colonne binmeg, fo bag bas Artilleriefeuer von beiben Geiten auf Le Bourget bis zum Beginn bes Infanterie-Rampfes fortgefest werben fonnte.

Um 9 1157, eine Stunde nachem der erste Kannentschuß gefallen, war Ee Bourget umflammert. Aber nun erst begann der blutige Kampf, der so viele theure Opfer follen sollte. Dere lange bange Stunden, von 9 bis 12 1157, hielt sich der Feind in den zur Bertheibigung eingerichteten steinernen Souleren und Geschien. Auf der bertieten Dorfftraße wor tein Werbleibens, denn solat sich einer der Allerigen von bische hielen siehen den ber eine erfene Sockweft aus Geschießichaten seuernden Feinde niedergeschoffen. Um das weitere Vortragen im Dorfe zu ermöglichen, musten die Wader-Vieniere, stellt sie Sauler durchfrechen werden. Dies staden die Gaberhiniere, stellt eine, wo ihrer bedurft wurde, durch die von ihren geschoffenen Seftnungen. Die Habelen kunftzige einen geschieden Seftnungen. Die Habelen kunftzige einmet eingebrungen Die Habelen, in welche die Untrizze einmed eingebrungen

maren, fielen bann in ber Regel nach furgem Biberftanbe in unfern Befit. Die mingigen Frangofen maren ben Riefen ber Barde nicht gemachien, fobalb es zum Sandaemenge tam, und verichwanden unter ibren Rolbens und gauftichlagen. Aber nach bem einstimmigen Beugniß ber Unfrigen fampften viele ber Beinbe, fo lange ein Rampf noch möglich mar, mit finfterem perameifelten Trope, ale bie Soffnung bes Sieges ober bes Entrinnens langit geichmunden fein mußte. Die Uebermundenen eraaben fich endlich, aber nur theilmeife, und mabrent einige von ihnen bie Gewehre fortwarfen und "Parbon!" fcrieen, feuerten andere noch, ale unfere Solbaten ihnen entgegentamen, um fie gefangen zu nehmen. Biele, barunter mehrere Officiere, fielen noch auf biefe Beije, nachbem fie ben Rampf bereits als beendet betrachtet batten. Go murben bem Regiment Glifabeth ber Lientenant von Merfel und ber Lieutenant von Choenis burd Revolvericuffe feindlicher Difieiere getobtet, fo ftarb auch ber Saubtmann von Obitfelber bom Regiment Rrang und ber Lieutenant von Reclam vom Garbe-Schuben-Bataillon. Angefichts bes Schmerges. ben biefe ichmeren Berlufte verurfachen muften, banbelten unfere Golbaten mit nicht genng ju rubmenber, mit faum glaublicher Gutmuthigfeit. Jeber Frangofe, fobalb er die Baffen ftredte, blieb unbebelligt und murbe gum Gefangenen gemacht und balb füllten lange Reiben von entwaffneten Boltigeurs ber Garbe und Dobilgarbiften ben Beg von Le Bourget nach Goneffe. Gie murben noch mahrend bes Gefechtes in nicht unbedeutenden Daffen evacuirt und einstweilen in ben Rirchen von Goneffe und Bonneuil festgehalten. Die religiofen Gebaude baben, im Allgemeinen, eine nicht unbedeutende Rolle in biefem Felbzuge gefpielt. Much bie Rirche von Le Bourget, in die fich acht frangofifche Officiere und einige zwanzig Boltigeurs be la Garbe geflüchtet hatten, murbe bis jum letten Mugenblide auf bas Sartnadiafte vertheibigt. Grengtiere vom Raifer-Arang-Regiment, Die bas Gebaude endlich nabmen. mußten zu bem 3med in bie boben Rirchenfenfter flettern und ben Reind von bort aus, in vollftanbig erponirter Stellung, fo lange beichiegen, bis ber größte Theil getobtet und verwundet mar und ber Reft ber verzweifelten Rotte bann erft bie Baffen ftredte.

Endlich fonte auch aus den lepten Saufern das hornsignal, durch das die Frangolen lich gewöhnlich zur Hebergade bereit erstärt hatten, und um 12 Uhr erhieft ber commandirende General die Morthung, daß das gange Dorf in unseren Sanden sei. Berher schon war ein Theil der Beschung aus der Se Bourget gestücktet und zwar aus dem Wege nach Et. Denis, der einigten do sseinen das den der Besch der Besch der Erlagten ab der Besch der Erlagten ab der Besch der B

brochene Reuern ber Forts von Aubervilliers, be l'Eft und St. Denis, fo wie die bei Courneuve aufgestellten Batterien frei gebalten batten. Einige, von ber Batterie Seeger, inmitten biefer Colonnen geworfene Granaten beichleunigten biefen Rudgug bermafen, baf er gleich binter Le Bourget in wilde gugellofe Rlucht ausgrtete. Salbwege ftieft ber muite Saufen auf ftarte frangofifche Truppentheile bie, aus St. Denis temmend, ber Befahung von Le Bourget noch zu Gulfe eilen wollten. Aber die Reuangefommenen fonnten die gegen fie andrangende Daffe nicht ftemmen, fie murben mit ben Rliebenden fortgeriffen und bilbeten balb mit ibnen ein verworrenes Menschenfnauel, ein Bild vollständiger Auflofung und ein Schaufpiel bes Jammers und bes Bornes fur jeben frangofischen Patrioten. Bergeblich versuchten die Officiere Die Leute jum Steben gu bringen, Diemand borte fie, Diemand geborchte ibnen. Gin, bem Unicheine nach, boberer Officier, ber in vollem Galopo berangebrengt tam, verschwand, mabricheinlich vom Pferbe geriffen, sobald er bie mogenbe Menge erreicht batte. Raber und naber malate fie fich ben idusenden Ballen von Ct. Denis und jest mar fie babinter verichmunben, und nur einige nachaugler, worunter man Officiere und Bermundete erfannte, blieben auf bem meiten, mit Baffen aller Urt befaeten Relbe zurück.

Auf ben Wallen ber Forts sam nan beutlich Männer in Eivil und die Francen. Sie waren wohl zur Schlacht wie zum Schauspiel gestemmen und Konnten die Kunde von bem, vool sie gelehen, in Paris verbreiten: Auslende von Frangesen, unter dem schigenden Geuer der Willende von die Bud zu seren in midter, panischer Kluch zumüdgertröden. Der Bertuft, den die Frangesen dei beiere Getegonschieden die beier Getegonschieden, die die von die ermittelt werden, muß aber bedruchen geweich sein, je dem schieden der sein sein schieden der sein sein den fein; denn schald untere Kannenen schwiegen, erschenen lange Richen französsischen auf werden, und die Verwundeten und Seiten aufgrungsfische Akraufentransportwagen, um die Verwundeten und Seiten aufgrungsfische

Die aus Le Bourget abziehenden siegerichen Arubpen wurden auf er Shausse war den commandirenden General Pring Augult und Büttemberg und von bem Commandeur ber 2. Dielfion, General-Lieutenant v. Budright, begrüßt und beglückwünsche, Sie antworteten mit en beglückwünschen Spiel in ihre Cantonomenents gurich gurtaß und gogen mit flingendem Spiel in ihre Cantonomenents gurich.

Aber der Sieg hatte große Opfer gefostet und wie immer, so hatten auch biedmal wieder die Officiere den Löwentheil der Gesahr übernommen und dafür mit ihrem Blute gezahlt. Unsere Berluste beliefen fich auf

39 Officiere und 449 Mann und darunter todt 10 Officiere und 44 Mann. Der Beefulft des Teindes konnte nicht constatitt werden, da die Krangssen am bedeutendsten während des Rückguges gelitten hatten und ipre Berwundeten und Loden salfossissisch an in Dorfe erschlagenen Keinden fand man die Leiche des Oberst Baroche, Sohn des chemaligen französischen Ministers. Die Bessischen, werden des het Bessischen Ministers. Die seischafft; auch gestattet man den Krangssen, sie erstellt gestellt der geschäftlich und gestattet man den Krangssen, sie erstellt des Eisendoppehammes von Le Bourget gesallenen Toden und Berwundeten unbehelligt ausgussen und nach Set. Denis zu transportiren. Sie waren damit die haft in die Nach bekäftigt.

Die Angabl ber frangofifchen Gefangenen erwies fich als weit bebeutenber, als man unmittelbar nach ber Ginnahme von le Bourget angenommen batte. Saft in jebem Saufe fant man bei genauerem Suchen Boltigeurs und Mobilgarbiften, Die fich in ben Rellern und auf ben Boben verftedt batten und bie Gefammtgabl ber unverwundeten Rriegegefangenen ftieg ichlieflich auf 1400 Mann, barunter 36 Officiere. 3mei Drittel bavon bestand aus Solbaten ber taiferlichen Garbe, ber Reft bauptfachlich aus Mobilgarbiften. Ginige ber Befangenen maren nur unpollftanbig uniformirt und gaben fich ale Mitalieber bes Corps ber Franctireurs be la Preffe zu erfennen. Dit wenigen Ausnahmen mar bie gange Befghung mit Chaffepots bewaffnet gemelen und wir erbeuteten bavon 1500 Stud. Die theils ben Gefangenen abgenommen. theils von ben Rliebenben fortgeworfen worben maren. Das Aussehen ber Gefangenen mar im Allgemeinen ein gutes und friegerifches und bie Saltung ber Officiere ernft und wurdig. Unter ben gemeinen Golbaten bagegen befanden fich viele, bie bem Unicheine nach febr frob maren, mit beiler Saut aus Paris entfommen au fein. 3bre Musfagen über bie Buftanbe in ber Sauptftadt maren fo miberfprechenb, baf benfelben im Allgemeinen fein Glauben geschenft merben fonnte. Man tonnte nur conftatiren, bag an Debl noch fein Mangel fei und bag es mit bem frifden Gleifch febr fnapp zu werben beginne.

Rachbem & Bourget vollständig vom Beinde gesäubert worden, erfolgte bie dauernde Besehung mit den dassür bestimmten Truppen und wurden burch die 2. Garde-Pionier-Compagnie die entsprechenden Beretheibigungsanstalten vorgenommen, während die übrigen Aruppen in ihre Cantonnements gurudgegegen wurden. Die Ausbeute des Geschetes waren 1250 unverwundete Gesangene mit 30 Officieren, darunter ein Stabsofficier. Die Bestufte der Dietiston bestrugen an Toden: 14

CAROL C

## 28. Die Heutralen mahrend der erften Epoche des frieges.

Ausfrend so nach der Niedermerfung der strausstischen Feldarmee das deutsche Schwert sortsuhrt, zeden Beriuch einer Neubildung größerer Truppenschere zum Entigd von Paris möglichst früß zu vernichten, hatten auch auf dem Gebiete der Diplomatie ernste Borgänge stattgefunden. Son dem Monat Detober siel die Mission des Herrn Thiers an die europäischen höfe und der Verluch der neutralen Regierungen einen Wassenschlich der Verluch der neutralen Regierungen einen Wassenschlich der berbeiguschen. Es wurde wöhrend beisch gestraums annentlich in konden und Wissen viel, sehr viel Tinte verspript, ohne daß es den neutralen Mächten gelungen wäre, auch nur den geringsten Einssuh auf den ferneren Verlauf des Krieges zu gewönnen.

In ben ersten Anfangen der Entwidelung konnten die unbetheiligten Mächte unschähdere Dienste leisten, aber die Gelegensteit wurde mit nichtigen Unterhandlungen versaumt. Einige Entschehebeit Englands würde damals den Ausbruch des Krieges wahrscheinlich verbütet haben, aber bie englische Regierung war zu bebutfam. Ihre ftartere Cprache verschwendete fie an ben Theil, welchem fie bas Beugnift nicht verfagen fonnte, baß er ben Frieden erhalten wolle und ohnehin bis an die geftattete Grenze nachzugeben bereit fei, aber ber frangofiichen Reigbarteit ging fie bebutfam aus bem Bege, Bum Berbienfte tonnen wir ibr anrechnen, baf fie bie Entfagung bes Pringen von Sobengollern eifrig permittelte: biefer 3mifchenfall bezeugte por Gegenmart und Bufunft, wie weit unfere Friedensliebe und wie weit ber maflofe Uebermuth bes Begners gegangen ift. Aber als bie englische Regierung nach jenem 3mifchenfall ben feften Entichluß Grantreiche ertaunte, ben Rrieg um jeben Preis zu beginnen, ba erlahmte thre Thatfraft; von ba ab mar fie nur noch geschäftig, um ben Schein ju mabren. Best gerabe mar es an ber Beit, Rranfreich burch eine entichloffene Saltung abaufdreden, aber eben fent murben bie englischen Rathichlage auferft bebutigm und ber Botichafter von Paris verficherte, mabrend er einige unfreundliche Borte überbrachte, baß bie engliiche Regierung unter allen Umftanben bie freundicaftlichften Begiebungen in ungeschmächtem Grabe ju erhalten muniche. Das mar eine ichlechte Urt, Die Rriegberauschten von ihrem Saumel gurudgurufen. In ben Actenftuden bes betreffenben englifchen Blaubuchs finden mir nur einen zwedmäßigen Unlauf; es mar ber Borichlag bes ruffifden Botichafters in Condon, bag bie Grofmachte an Frankreich erflaren mochten, es fei mit bem Rudtritt bes Pringen von hobengollern feinen billigen Unfpruchen Genuge gefcheben. Aber biefer einzige Lichtblid verschwindet balb binter bem mangelnden Billen ber englischen Regierung. Satten auch nur Rugland und England über biefe gemeinsame Erflarung nach Paris fich geeinigt, fo war noch eine vernünftige Aussicht vorbanden, daß Franfreich vor der Große der Befahr feine Unbesonnenheit noch einmal fich überlegen wurde. Erhoben fich gar biefe beiben Dachte, ober auch nur England allein ju bem beftimmten Entichluß, ben urfachlofen Friedensbruch nicht zu bulben, fo mar fur biefes Dal bie Rriegsgefahr abgemenbet. Aber bie englifche Regierung mar von einem folden Entidlug meit entfernt, nicht einmal ber bon bem ruffifchen Botichafter vorgeichlagene Berfuch bebagte ibr, weil er ju ernften Berpflichtungen fubren fonnte, und die englischen Minifter wollten über ichidliche Borte nicht binausgeben. Gelbft ben Schut ber belgifchen Reutralitat gogerten fie aufe Reue au übernehmen. fie lieben fich von ber offentlichen Meinung erft gwingen, ale bie ernfte Gefahr vorüber ichien.

Die englische Politit bat icon mabrend ber legten Regierungsjahre

Palmerfton's von ber eruften Theilnahme an ben Bermurfniffen bes europaifchen Seftlandes fich gurudgezogen. Das Intereffe wird erft an ben Grengen Affens lebhaft. Die Pflege bes Belthanbels, Die Berbefferung ber Befebe, bie friedliche Beidwichtigung ber focialen Begenfabe find bie Aufgaben, welche bas lebenbe Beichlecht fich porgefest. Die Erinnerung an Die ebemale ftolge Stellung im europaiichen Concert wird nur noch von ben Reprafentanten einer alten Beit getragen, und felbit biefe fonnen ihr nicht bulbigen, mabrend fie in Dacht find, fonbern nur auf ben Oppofitionebanten erinnern fie an bie alten Ueberlieferungen. Borübergebend bat ber alte Beift fich wieber geregt, bie Stimmung mar ibm gunftig und bie Regierung bat ibn mit bem Opfer pon einigen Millionen begunftigt. Der Bertrag über bie belgifche Reutralität mußte aufgefriicht werden, weil man in England fich baran gewohnt hatte, bie alten Bertrage biefer Art fur binfallig gu balten, und er murbe erft aufgefrifcht, ale bie Gefahr eines Rrieges mit ibm nicht mehr verbunden ichien. Mus biefem Beifte muß bie englische Politit beurtheilt merben. Briebe, Fortidritt und Boblftand find rubmmurbige Aufgaben einer großen Nation, und es mag ein Bolf, welches über feine aufere Giderbeit berubigt ift, gang in biefe Arbeiten fich vertiefen. Rur barf baffelbe Boll nicht fremde Ungelegenheiten beberrichen wollen, zu beren Ordnung es aus eigenen Mitteln nichts binguthut. Da England, als ber Rrieg fich porbereitete, bei Worten obne Nachbrud es bewenden ließ, fo murbe es in ben außerften Widerfpruch mit fich felbft gerathen und fcwerem Sabel ausgesett gemejen fein, wenn es fpater versucht batte, mit ftarterem Nachbrud fich in bie Berhaltniffe einzumifden, welche burch feine Entbaltung fo traurig fic geftaltet batten.

England sonute aus vielen moralischen Gründen nicht daran benken, allein ober in Berbindung mit Anderen einen Iwang au uns auszusien; auch bie Machterbältnisse machten die siem ummöglich. Seine Stotte hälte Krantreich geführlich werben können, gegen uns hätte sie mur wenig vermocht. Auf der See war es uns ziemlich gleichgultig, de wir die französsische Auf der See war es uns ziemlich gleichgultig, de wir die französsische Auf der Berbindung mit der englischen gegen uns hatten. Die reiche Aransportsäßigfeit Englands hätte doch nicht mehr verträtlen können, als böchsten 40-0,000 Mann an unfen wir vertraussen der bei dem Umsang der jehigen deere greisen sie nicht entschender ein. Alles dies machte uns unbeschapt, das England seine Friedensbermittelung auch nicht burch dem Echein der Gewalt unterstägen würde. Mer indem wir des voraussesten, fanden wir des Erste int verfänzlichen Rocten nute

um so unteiblicher. Andere Staaten, welche an sich weniger bedeuten würden, operirten anicheinend hinter der Schupwehr englischen Auftimmung. Die fortmößrenben Schwantungen, die sich an den Namen Englands anlehnten, sügten den unvermeiblichen Schrungen des Krieges neue Beunruhsgungen hingu. Datte es die englisch Begierung über sich gewinnen können, offen zu erstären, das sie unter allen hensbaren uns ständen nicht über gute Dienste hinausgehen wolle, dann wären die unmügen Pläne einer Bermittelungsliga sofort von der Tagesorbnung verischwunder.

Ge follte burch biefe Actenftude bauptfachlich gezeigt merben, baf bie englische Regierung und auch Rufland und Defterreich Alles getban batten, um ben bebrohten Frieden gu retten. 3m Uebrigen geht noch aus bem vorliegenden Depefchenbundel flar bervor, bag Franfreich ben Rrieg gewollt, bag es von Unfang an auf einen Bormand jum Rriege binarbeitete und fich felbft burch bie unumwundene Betonung feines veranberten Standpunttes Geitens bes englifden Botichaftere und ber englifden Regierung nicht bewegen ließ, bie Burudgiebung ber Throncanbibatur bes Erbpringen von Sobengollern als genügend angufeben. Andererfeits erfeben wir aber auch aus ben vorliegenden Actenftuden gu unferer Befriedigung, baft Graf Bismard bie mabre Abficht ber frangofischen Regierung von pornberein burchicaut und feine Schritte banach gerichtet batte, baf er bem englifden Botichafter in Berlin, gorb Muguftus Loftus, fein Sehl baraus gemacht, jebe erniebrigende Bumuthung Geitens Franfreichs merbe von Deutichland einstimmig und prompt abgewiesen merben.

Rach biefer furgen Stiggirung bes Gesammtinhalts wollen wir bie

wichtigsten Depejchen berausheben und aus ihnen wieder die wichtigsten Stellen wiedergeben.

Das erste wichtigere Actenstüd ist (Rt. 13) eine Depeiche Granville's arch Lyons, d. d. S. Just, in weicher der Minister des Ausbürtigen dem Botschafter in Partis eine Interredung mit dem preupsischen Botschafter in Sonden, Grafen Bernstorst, mittheilt. Der Leptere bemerkte dei dieser Gelegenheit: "Die nerddeutsche Argierung wünsche sich nicht in die Angeleganheit der Ahrenambidatur zu mitschen, sondern übertalsie es der franzschieden Rezierung, den von ihr des siehen gestellen werden, sich aller Einmitschung zu entsalten. Die nerddeutsche Rezierung habe kein Berlangen nach einem Abrensfelgefrieg, wenn ader Frankfeich gegen sie Kreig sibern welle, auf Grunde einer von Spanien getrösenen Königswahl, so werde dies die Berlangen nach einem Kriege ohne jede gerechte Urlache zeigen . . . wenn Kransfeich durchauß Averdeutschland angereisen wolle, so werde diese Verein eine, sich zu errechtigken.

In Dr. 15, einer Depeiche vom 8. Juli, theilt gorb guons bem Bord Granville mit, baß Gramont ibm (Luons) in einer Unterrebung bemerkt, " Dreußen babe noch feine Untwort auf die Forderung Frantreichs gegeben, letteres burfe in Rolge beffen mit feinen militarifchen Borbereitungen nicht langer gogern. Ginige Schritte in Diefer Richtung feien bereits geicheben und morgen mußten bie Beborben allen Eruftes beginnen . . . . . Als ich bann mein Erftaunen und Bedauern über bie Schnelligfeit ausbrudte, mit welcher bie frangofifche Regierung porgugeben icheine, beftand herr von Gramont barauf, bag ein langerer Aufichub unmöglich fei . . . . Man tonne nicht fagen, bag Franfreich ben Streit fuche, von ber Schlacht bei Cadoma bis zu biefer Throncanbidatur babe die frangofiiche Regierung eine Gebuld, eine Magigung, einen verfobnlichen Beift entwidelt, ber nach ber Meinung vieler Frangofen gu weit gegangen fei . . . . Es ftebe ernftlich zu boffen, baf ber Ronig von Preufen bem Pringen offen verbieten merbe, nach Granien zu geben. Es gebe indeffen noch eine andere Lofung ber Frage, auf welche er (Gramont) die englische Regierung besonders aufmertjam machen wolle. Der Pring von Sobengollern fonnte feine Pratenfionen auf ben fpanifchen Ebron aus eigenem Untriebe aufgeben . . . . Gin freiwilliger Rudftritt Seitens bes Pringen murbe feiner (Gramont's) Unficht nach eine bochft gludliche Lofung ichwieriger und verwidelter Fragen fein, und er bitte bie englische Regierung, allen ihren Ginfluß aufzubieten, um eine folde Loiung gumege gu bringen."

Die englische Regierung that bies, ließ aber gugleich die frangofifche Regierung gur Magigung aufforbern. 3bre militarifden Ruftungen iebod wollte bie lettere nicht aufgeben. In einer Depefche von Lyons an Granville vom 10. beifit es; Gramont bemerfte, "daß einfache Borficht gebiete, mit den militarifden Borbereitungen nicht gurud zu fein . . . . Es fei notbig, baf Rranfreich wenigstens ebenjoweit fei, wie Preufen . . . . Die frangofiiche Regierung wolle auf eine furze Beit (3, B, 24 Stunden) iene großen, oftenfiblen Rriegsporbereitungen (wie Ginberufung ber Referven), welche bie offentliche Stimmung in Franfreich in Brand fteden (inflame) murben, pericieben. Alle weientlichen Borbereitungen indeß mußten unverzögert ausgeführt werben. Die frangofifchen Minifter murben unweife fein, wenn fie es barauf antommen laffen wollten. Preugen burch ausweichende Bormanbe einen Beitgewinnft zu geftatten . . . Benn ber Pring jest auf ben Rath bes Ronige von Preugen bin feine Canbibatur gurudgoge, fo murbe bie gange Ungelegenheit erledigt fein . . . Benn aber ber Pring nach feiner Berathung mit bem Ronig barauf bebarre, ale Canbidat fur ben fpanifchen Ebron aufzutreten, bann merbe Franfreich fofort gegen Preufen ben Rrieg erflaren."

Um 12. melbet Bord Loons bem Garl Granville (in Dr. 30), baf laut einer Mittbeilung bes Bergogs von Gramont ber Rurft von Sobengollern bie Canbibatur feines Cobnes in aller Form gurudgezogen babe. Best wechielt die frangofifche Diplomatie bie Rarten, und bie folgende Stelle ans ber ermahnten Depejde bes englifden Botichaftere in Paris gebort' zu ben bemertenswertheften aus bem gangen Blaubuche: "berr von Gramont fagte, bag biefer Buftand ber Dinge (Die Burudgiebung ber Throncandidatur) bie frangofifche Regierung febr in Berlegenheit lebe. Auf ber einen Geite fei die öffentliche Meinung in Franfreich fo aufgeregt, baf ce zweifelbaft fei, ob bas Minifterium nicht morgen gefturat merbe, wenn es nach ber Rammer ginge und bie Angelegenbeit als erlebigt anfündigte, obne eine pollftanbige Genugthung von Preufen erlangt zu baben. Underfeits mache ber Rudtritt bes Pringen Leopold ber uriprfinglichen Urfache bes Streites ein Enbe . . . Spanien fei jent jebenfalls aus ber Streitfrage beraus, und ber Streit - wenn es Streit gebe - beidrante fich auf Franfreich und Preugen. 3ch verhehlte bem herrn von Gramont mein Erftaunen und Bedauern nicht, bag bie frangofifche Regierung einen Augenblid gogern fonne, ben Rudtritt bes Pringen ale Beilegung ber Ungelegenheit angunehmen. Go bringenb, wie ich fonnte, bob ich alle bie Grunde berpor, welche ein Burudgeben feinerfeits pon ber fruber gemachten Berficherung fur Die englische Regierung peinlich und beunruhigend machen murben. Ueberbies wies ich barauf bin, wie ber Rudtritt bes Pringen Die Situation Franfreichs ganglich anderte. Wenn jest ein Rrieg ausbreche, fo murbe gang Europa fagen, Frankreich trage bie Schuld, Frankreich babe fich ohne fubstantielle Urface bineingefturat, blos aus Stola und Empfindlichfeit . . . . Preugen burfe bann mobl ben Beiftand von gang Deutschland erwarten, um einem Angriffe Biberftand zu leiften, bem man feinen andern Beweggrund untericieben tonne ale bie Giferfucht Franfreiche und eine leibenichaftlide Begierbe, feinen Rachbar gu bemuthigen. 3ch fagte gerabezu, Frantreich murbe bie öffentliche Meinung in ber gangen Belt gegen fich baben. und fein Gegner all ben Bortbeil Jemanbes, ber quaenicheinlich gur Gelbitvertbeibigung, um einen Angriff abzuwehren, jum Rriege gezwungen wird. Rach einiger Grörterung fagte Gramont: ein Enbentichluß bange von einem Minifterrathe ab, welcher morgen in Gegenwart bes Raifers abgehalten werben folle, und beffen Refultat ber Rammer unmittelbar barauf mitgetheilt merben muffe. Gegen 3 Uhr morgen werbe bie Welt miffen, welchen Beg Franfreich einzuschlagen gebente. Er werbe nicht im Stande fein, mich zwifden bem Minifterratbe und feinem Ericheinen in ber Rammer au feben, aber er verfichere mich, baf auf bie Anficht, welche ich im namen ber englischen Regierung abgegeben babe, bas nothige Gewicht gelegt werben folle."

In Erwiderung auf Diefe bochft wichtige Deveiche brudt auch Lord Granville fein Bedauern aus, bag ber Rudtritt bes Pringen nicht als Erledigung ber Angelegenheit angenommen worben fei, und ftellt in Abrede, bag bie englifche Regierung - wie Gramont bies im Gefetgebenben Rorper angebeutet batte - bie Forberungen Franfreiche fur berechtigt (legitimate) anerkannt babe. Tage barauf ersucht Granville ben Bord Lyons, auf eine beftimmte Erflarung ber frangofifden Regierung au bringen, mas biefe benn eigentlich als eine endailtige Beilegung ber Angelegenheit zu gegeptiren gefonnen fei.

Die bezügliche Unterredung von Bord guone mit bem Bergog von Gramont ift in ber Depefche Rr. 41 niebergelegt: ". . Der Ronig von Preugen babe - fo wiederholte Gramont - nichts, absolut nichts gethan . . Alles mas Franfreich jest verlange, fei, bag ber Ronig von Preugen bem Pringen verbiete, feinen Entidlug bezüglich bes Rudtritts bon ber Throncandidatur in Butunft ju anbern. Es fei naturlich nur vernünftig, daß Franfreich einige Borfichtsmafregeln gegen eine Bieberbolung beffen ergreife, mas fich ereignete, als ber Bruber bes Pringen Leopold nach Bufareft ging . . . Benn ber Konig von Dreugen bies

Das Lord Granville fich zulest fogar berkeiließ, die frangbijde unverschämtheit zu unterschüpen, welche dem König von Preußen eine Ablitte auferlegen wollte, legt die gange Geffgligfeit bloß, welche diese Minister Granfreich gegenüber bewiesen hat. Eine Vermittelung von selcher Granfreich gegenüber bewiesen hat. Eine Vermittelung von selcher Gattung tonnte natürlich den Sochmuth Napoleon's nur immer mehr aufstachen und mußte fläglich seiner.

Wie gemeldet, hatte die englisse Regierung von ber franzsissischen die Justigerung erhalten, daß die Verwickelung zu Ende sein werde, sokald Pring Leepold verzichte. Alls dies dieschapt dund der Herze zu von Gramont nun ununwunden erklärt, diese Verzichtleistung sei ihm recht unangenehm, da pruspen Garantieen sirc die Aufunfs sochen mitse, erkannte Vpons, der nzeligie Basantieen sirc die Aufunfs sochen mitse, erkannte Vpons, der nzlisse Bossechapt zu der die geschapt die geschapt werden sieden mitse. Er liese die das die den verzichten Vorstlungen nicht sehlen win sach erfent, abs alle Welte nun Krantrekt für den Kreikenblecker. erflaren werbe. napoleon aber fannte feine Leute; er mußte, daß bies Alles nur boble Worte maren, benen bie englische Regierung in ibrer Rramerpolitit nicht ben geringften nachbrud geben werbe. Der Strafrebe bes Borb Lyons fonnte feine verächtlichere Abfertigung werben, als baß ber Bergog von Gramont am andern Tage bem englischen Botichafter erflarte, Franfreich bleibe nicht nur bei feiner weiteren Bumuthung an ben Ronig von Preugen fteben, fonbern es rechne auf Englands Unterftupung für ihre Durchfegung. Und Rapoleon batte fich nicht verrechnet. Bord Luons wies bas Berlangen, fich jum Miticulbigen bes frangofifden Rauftichlags gegen Deutschland zu machen, nicht furz gurud, fondern berichtete barüber nach Conton. Und Graf Granville beeilte fich aufs Dienstfertiafte, fich einer Forberung angunehmen, Die fein Gefandter in Paris unmittelbar gupor ale Kriegeerflarung gegen Deutidland bezeichnet batte. Er brang in biefem Ginne fofort in ben preufifchen Gefanbten. Grafen Bernftorff, ber fich aber entidieben weigerte, bergleichen auch nur nach Berlin ju übermitteln. Dieje Unterredung fand, wie ichon ermabnt, in Bondon am 14. Juli ftatt. Bir fegen nun die Auszuge fort.

Dr. 53, eine Depeide bes englischen Botichafters in Berlin, Lord Muguftus Loftus, an Garl Granville, ift vom Tage vorber, bem 13. Juli batirt und lautet in ibren Sauptftellen folgendermaßen : "3ch batte beute eine Unterredung mit bem Grafen Bismard und gratulirte Gr. Ercelleng gu ber bevorftebenben gofung ber ichwebenben Rrife burch ben freiwilligen Rudtritt bes Pringen von Sobengollern. Ge. Ercelleng icbien etwas in Smeifel barüber zu fein, ob fich biefe gofung ale Beilegung ber Differeng mit Frankreich ausweisen werbe. Er fagte mir, bag bie vom Ronige von Dreußen bewiesene Mäßigung gegenüber bem brobenden Tone ber frangolifden Regierung in Breufen allgemeine Entruftung bervorgerufen babe . . . Graf Bismard brudte bann ben Bunich aus, bie englische Regierung follte eine Gelegenheit ergreifen, moglicherweise burch eine Erflärung im Parlament, ihre Bufriebenftellung mit ber Lofung ber ipaniiden Schwierigfeit burch ben Rudtritt bes Pringen Leopold ausaudruden und öffentlich Zeugniß abgulegen über bie rubige und weife Makigung bes Ronias von Preufen, ber Regierung und ber Preffe . . . Graf Bismard bemertte bann, pon Paris fei - wiewobl nicht officiell pon Baron Berther - bie nachricht eingetroffen, bag biefe gofung ber fpanifchen Schwierigfeit nicht binreichen werbe, Die frangofifche Regierung aufriedenguftellen, und baf biefe neue Unfpruche geltend machen wolle. Gei bies ber gall, bann liege es flar ju Tage, bag bie fpanifche Thronfolgefrage ein bloger Bormand geweien und es ber wirkliche 3med

Franfreiche fei, fur Koniggrap Rache zu nehmen. Die beutsche Nation fühle, daß fie vollständig im Stande fein wurbe, es mit Frantreich aufjunehmen und fie vertraue fo febr auf militarifden Erfolg, wie bie frangofiiche nur tonne. Aber - fagte Ge. Ercelleng - wir munichen ben Rrieg nicht, und wir baben unfere friedliche Gefinnung bewiesen, werben auch fortfahren, fie gu beweifen, boch tonnen wir ben Frangofen, mas Ruftungen angebt, nicht erlauben, einen Borfprung bor uns gu baben. "3ch babe, fo fagte Ge. Ercelleng, pofitive Information, bag in Franfreich Rriegeruftungen betrieben worben find und angenblidlich betrieben werden. Wenn biefe fortgefest werben, werden wir uns genothigt feben, bie frangofifche Regierung um Aufflarung über beren 3med und Bedeutung anzugeben." Graf Bismard fagte ferner, bag bie preußifche Regierung, falle Frankreich ben europaifchen Dachten jest nicht eine Berficherung, eine Erflarung gebe, bag es bie Lofung ber Frage fur endgiltig halte, und feine anderen Anspruche geltend machen wolle, wofern weiter Frankreich die brobenbe Sprache bes Bergogs von Gramont nicht jurudnehme ober genugende Erflarungen abgebe - bag bie preugifche Regierung fich genothigt feben murbe, eine Erklarung von Frankreich gu fuchen . . . Es icheint mir (Bord A. Loftus) gewiß, bag Graf Bismard und bas preuftifche Minifterium Die Saltung bes Ronias bem Grafen Benedetti gegenüber bedauern (bie endliche Abweisung Benedetti's murbe befanntlich erft am 13. Juli Abends auf telegraphischem Bege in Berlin befannt), und bag fie, Angefichts ber öffentlichen Meinung in Deutschland, enticheibende Dagregeln gur Bahrung ber nationalen Chre fur nothwendig erachten."

Es leuchtet ein, dass Graf Bismard der englischen Begierung den einigigen Weg andeutete, auf welchem sie anständiger Weise ihre Vermittletrolle üben sonnte, ohne daß er ihr mehr als einen rein moralischen Druck auf Frankreich gumuthete. Indessen fin auf fic au Gendon beetits entschlichen, entgegen der nebenher eingestandenen besteren Uedergaugung, diesen meralischen Druck lieber auf Preußen zu üben, um es trog der offendaren Kriegsdesicht Frankreichs aus einer Demültsigung in die andere zu fürgen.

Die Sachen fanden jest schon so, daß die englische Megierung nur noch einige bedeutungslose Formalien zu erledigen hatte. Eerd Grauville machte die englischen Beischafter in Paris und Berlin in einer identische Depesche vom 15. Suls (Pk. 57) auf das 23. Protocoll der Pariser Konferenz von 1856 aufmertsan. Die englische Regierung macht auf Grund besseln Frankreich und Preußen den Borschag, und zwar in

Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

identischen Ausderichen, daß sie sich der Bermitttung einer freundlichen Macht ober freundlicher Mächte, welche beiben annehmbar sind, bedenenn, "und wollen Ew. Erzelleng demerten, daß die englische Regierung bereit sit, irgend einen Aufstell an der Angelegenheit zu nehmen, der etwa gewünsch stehen follte." — Alber schon aben nämtlichen Sage, wo die obige Depeiche das auswärtige Annt verließ (15. Suld), gab Ollivber im Geleggebenden Körper eine Ertfärung ab, welche mit einer Kriegsertfärung gleicheberund wer.

Rura barauf batte Bord Loons eine Unterredung mit dem Bergog von Gramont, über welche Erfterer noch am nämlichen Tage bem Garl Granville Mittheilung machte (Rr. 63) . . . "Gramont beauftragte mich, ber englischen Regierung ben Dant ber faiferlichen Regierung, fur bie freundlichen Bemutungen um eine friedliche gofinng ber Frage mit Preugen zu übermitteln. Die freundliche Bermittelung fei aber burch bie letten Schritte ber preufifden Regierung unmöglich geworben. Diefe habe Franfreich insultirt, indem fie bem Publicum erflarte, ber Ronig habe ben frangofifden Botichafter beleibigt . . . Der Ronig habe in ber That ben herrn Benebetti nicht einmal mit ber roben Unboflichfeit bebanbelt, mit welcher bie preußische Regierung prable . . Aber biefe habe es jest fur gut befunden, Deutschland und Guropa gu erflaren, baß Franfreich in ber Berfon feines Botichafters beleibigt worben fei. Und gerade biefes Gid-Bruften mache bie Beleidigung aus . . . Franfreich fonne baber ben von England vorgeschlagenen Dobus jur Ausgleichung ber ursprünglichen Streitfrage nicht annehmen . . . Bas nun bie Bebauptung bes Geren v. Gramont betrifft, baß alle Cabinette, an bie er fich gewandt, die Rlagegrunde Franfreichs als berechtigt anzuerkennen dienen, fo verficherte er mich (Borb Loons), daß er gang gewiß beabfichtigte, bie Regierung Großbritanniens in biefe Behauptung einaufdließen, und bag er noch immer bente, er fei biergu berechtigt gemefen . . . Die Bebauptung fei bei einem verbaltniftmagig fruben Stabium ber Unterhandlungen gemacht worden, und por jener Beleidigung, welche ertreme Magregeln nothwendig machte . . . 3ch fagte, bag bie englische Regierung nicht im Stante gemefen fei, genau biefelbe Anficht von biefem ungludjeligen Streite ju gewinnen, wie bie Regierung bes Raifere . . . 3ch tonnte nicht leugnen, bag bie englische Regierung Grund babe, fich enttäufcht, um nicht zu fagen, verlett zu fublen. Man babe fie au bem Glauben gebracht, bag ber Rudtritt bes Pringen Lecpolb von allen Unfprüchen auf ben fvanischen Thron Alles fei, mas Rranfreich verlange. Die engliiche Regierung babe fich aufe auberfte angeftrengt, um bies zu verlangen, und jest sage man ihr, Krantreich verlange mehr. Bie dem auch sein möge, lagte ich zum Schlie, die freundschiftliche Einmung, welche das glidfliche Ergebnis eines sanzischen Freundschiftliche Einmung, welche das glidfliche Ergebnis eines sanzischen und den beiten Austreum ein, habe leine Schmierung ertisten. — Man nuß sagen, die Verd Venns die soll eines Schmiegle streifenden Bemertungen des ferzags von Gramment mit recht zutem humer aufnahm. Alglich Schwieden des bestreites, balt der freungesiche Minister, bleiten wir bed dabei, daß der unser Vergags auch eine Vergags der beiterietes, auf der freungesiche Minister, bleibt voch unser bergliche Ginvernehmen ungerfrüh beschen.

Es wird dann noch die befannte Depefche des Lord Loftus an den Grafen Bismarck, so wie bessem antwort mitgetheilt. Graf Rismarck fichnte die englische Bermittelung ab, da ihm ja bereits befannt sei, daß Krankreich ibm barin vorzasangen fei.

Intersant ist noch, was das Blaubuch über die Bemüßunger besterreichs zur Erhaltung des Eriedens mittheilt. Dierhin gehören im Gungen sund Depchen: dert (Rt. 78, 79, und 80) von Earl Granville an den englischen Beschäpfter in Wien, Lord Bloomfield, und zwei (Rt. 100 und 101) von Experent an Erstern an Erstern

Das erfte biefer Actenstüde, am 9. Juli von Wien abgeschickt und am 18. in bem auswärtigen Amte eingetroffen, berichtet über eine Unterredung Lord Bloomfield's mit bem Grafen Beust:

"3d ftattete heute bem Grafen Beuft einen Befuch ab und fanb Ge. Ercelleng febr beforgt bezüglich ber Birtung, welche bie Mittheilung aus Paris binfictlich ber Canbibatur bes Pringen Leopold von Sobengollern fur ben fpanifchen Thron bei ber preufifden Regierung berborgebracht haben werbe. Er jagte, bie Sprache, in welcher bie Borftellungen ber frangofifchen Regierung übermittelt worben feien, burfte nicht barnach angetban fein, eine Beilegung ju erleichtern, aber er wolle noch immer bas Befte hoffen, und er habe herrn v. Dund, ben ofterreichifden Beichafte. trager in Berlin, inftrnirt, Alles zu thun, um bie Musfichten einer friedlichen Lofung ber gwifden Franfreich und Preugen beftebenben Comierigfeiten ju forbern. Er fugte bingu, er babe Abichrift biefer Inftruction an ben Grafen Apponpi (ofterreichifdem Botichafter in London) gefdidt und ibn vollftanbig über bie Frage informirt, er habe von biefem noch nichts gebort, hoffe aber, bag in bem Intereffe ber Erhaltung bes Rriebens bie englische Regierung nicht abgeneigt fein werbe, als Bermittlerin zwifchen Franfreid und Preugen gu hanbeln. 3ch fagte Gr. Ercelleng . . . ich bege feinen Zweifel, bag Gie (Garl Grauville) geneigt fein murben, Alles

in Ihren Krieften Liegende zu thun, um bie ernstlichen Bereickelungen von Gurcha abzunnehen zu fuchen, von welchen biefes beropt zu fein schrier; daß aber, ebe eine Bermittelung begennen ober felbst vorgeschlagen werben lenne, zuerst eine Basse für die bestehe wie uns misse. Wei neuen wie beiten und darund im Allgmeinen über beite much danzul im Allgmeinen über beite musstlichtigung und sein Bedauern abstruckte über Gelegenbeit Graf Beuft seine Missellusgung und sein Bedauern andbrickte über die ferreite Art um Besse, in der der gegenschaftlige Regierung in der Kammer gesprochen haber; dieselte diene dagu, die Schwierigselten und Geschren der Situation bedeutend zu vermehren und eine freundsprisselten und west gegen der bestehen dagung um per schwierigter zu machen.

3mei Tage barduf hatte Bord Bloomfielb abermals eine Unterrebung mit bem Grafen Beuft, beren wesentlicher Inhalt in Dr. 79 niebergelegt ift, und in welcher ber öfterreichische Reichstangler feine Uebergeugung aussprach, bag England unter ben Umftanben nicht mehr batte thun tonnen, ale mas es gethan. Er fagte, pon Paris fei ibm nicht ein ermutbigenbes Bort ju Dhren gefommen; von Berlin miffe er einfach nichts; bie Bergogerung und offenfundige Ironie, mit welcher bie preu-Bifche Preffe bie Angelegenheit behandle, habe nur bagu gebient, bie Gereigtheit in Paris ju fteigern. Fürst Metternich fcheine bas Schlimmfte ju beforgen und er fonne mir nicht verheimlichen, bag - wenn ber Ronig von Preugen fich weigern follte, Die Canbibatur bes Erbpringen bon Sobengollern ju besavouiren, er feine Möglichfeit febe, einen Compromifi amifchen ben beiben Dachten au Wege au bringen. Im gegenmartigen Augenblide febe Alles buntel und hoffnungelos aus. Es thue ibm Leib, fagen au muffen, baft tros allen lobenswertben Beftrebungen ber Machte es gegenwärtig nicht mabriceinlich fei, baf biefe von Erfolg gefront würden."

Die beiden vorstegenden Unterredungen hatten, wie aus Oatum und Inhalt hervorgeht, stattgesunden, als Pring Levopold nach der Candidat für den spanischen Königstfrom war. Ingwischen fündigte der Auftst Hopengaltern den Müsstritt seines Sohnes an, und in Rr. 80 berichtet Vord Bloomsteld abermals über eine Unterredung, welche er am 13. mit dem Grafen Beuff gehabt:

"Se. Excelleng sichen durch den Machrielt des Pringen Leopold etwas berthigt, aber er sichen nicht überzeugt zu eine, das biefe Enflärung hinreichen werde, die Sorderungen (roquiremonts) der franzschieben Reglerung zufrieden zu fleilen. Er wirderholte, was er sichen bei anderen Geltgenste beiten gelagt häute, da jer aufes Wöglidig eigten pahe, um Finnfteich davon abzuberingen, die Magelegenskiet zum Ausgerften zu treiben, aber er sichen nicht volle Vertraumen auf eine Wacht zu stepen, viell zu Wege zu kringen, und sein Einbruck fit ber, best nichts im Stande sein wirt, der Greignisst zu biehern. Ge. Brechen fight bing, deh vielleicht Niemand bessen zu der esten geben der der der geben der bereicht der Miemand bessen alle er sieler, und baß er überzugt sei, stendtricht mach einen geofen Bessen, wenn es auf die Soppnaften bier Ginaten nie seine Sach erchne. In der Absch baben, um Brankrich in etwalgen frundrungen auf unterflügung von diese der je untenuthigen, habe er es im Interflügung von diese der jet untenuthigen, habe er es im Interflügung von diese der jet untenuthigen, habe er es im Interflügung gur Kenntnig ber freansssssischen Sieden fru gut erachtet, biefe sein Ubergreung gur Kenntnig ber freansssssischen Sieden fran gestellt der Briebens für gut erachtet, biefe sien Ubergreung gur Kenntnig ber freanssssischen Verleuben für gut erachtet, bei sie in Ubergreung gur

Auch biese leptere Depesche tras am 18. im englischen Ministerium et Auswärtigen ein, und Lags daraus schiedte Aus Art Granville in Erwäherung zwei Depeschen (Nr. 100 u. 101) an Bord Bloemsseld. In ersteren berichtet Carl Granville über eine Unterredung mit dem Gesen Apponyl, welche die Bennispungen der östererchisseldungarischen Signerung im Berlin zur Erhaltung des Friedens zum Gegensland batte. Diese Unterredung fand am 15. statt, und Graf Apponyl verlos eine Lepische des Grasen Beuft an den österreichischen Betschafter in Bestlin, wech des des Grasen Beuft an den österreichischen Betschafter in Bestlin, wede des do vollegende Attensfille signerenssen im Ausgung wiederziebt:

"Graf Beuft bemertte, als bie ofterreichifch-ungarifche Regierung por einiger Beit borte, bag ber fpanifche Thron moglicherweise bem Pringen Leopold von Sobengollern angeboten werben burfte, babe fie es nicht fur angezeigt gehalten, eine Unficht über ben Gegenftant abzugeben; nachbem fie aber fest vernommen habe, bag bie Canbibatur eine feftftebente Thatjache fei, babe fie fich verpflichtet gefühlt, ihre Unfichten und bis ju einem gewiffen Grabe ihre Befurchtungen auszubruden . . . Die frangofiiche Ration, welche ihre burch bie Bergrogerung Preugene aufgeftachelte Empfind. lichfeit bisher unterbrudt batte, murbe burch jeben Berfuch Preugens, Ginfluß über Spanien zu gewinnen, inbem es einen mit ber preufifden Ronigsfamilie collateral verwandten Pringen auf ben Thron feste, ernftlich beunrubigt merben . . . Angefichte biefer Gventuglitaten brudte Graf Beuft feine befonbere Benugthuung uber bie ihm geworbene Mittheilung ans, baf ber Raifer napoleon auf bie freundlichfte Beife bem Ronige von Preugen Borftellungen uber ben Gegenftand machen ließ, mit einem Musbrud ber Ueberzeugung, bag es ber Beisbeit Gr. Majeftat und feinem Ginfluffe ale Sanpt bee Saufes Sobengollern porbehalten fei, einer fo ernftlichen Bermidelung vorzubeugen. Go ftart mar bas Berlangen ber öfterreicifc-ungarifden Regierung nach Krieben, und fo tief ibre Kurcht por ben Folgen einer Unnahme bes Thrones Geitens bes Pringen von hobengollern, bag fie fich verpflichtet fublte, fich in foldem Ginne auszufprechen. Baron Munch murbe besbalb inftruirt, auf ber einen Geite ben brenkischen Staatsmannern bie Anficht ber ofterreichisch-ungarifden Regie-



rung, doğ bie Candidatur bes Pringen Ceprold mit großer Chefahr verbunden fel, nicht zu erhößein, und anderreifiels das fest Bertrauen ausgubrücken, doğ bie Kriebenslicke und das gefunde Urchfeil des Königs von Prenßen der Bernoirrung der europhischen Politik durch ein neues und gemaliges Chement der Zwierdacht voerbugen merten. — Graf Appronip verscherte mich, daß von Seiten der Spriegering keine Michael gefyhart werben folge, um den fischen Guoppas zu mahren.

Die folgende, wie bereits bemerft, vom nämlichen Datum berrührende Oepeiche berichtet über eine vom Grafen Apponni in ber nämlichen Unterredung verlesene Rote des Grafen Beuft an ben gurften Metternich in Varis.

. . . . In Diefer Rote, fagte Graf Beuft, fobalb er von bem Buniche bes bergoge von Gramont, bag er im Intereffe ber Berfohnung in Berlin wirfen folle, Kenntnig erhalten, babe er Inftructionen in biefem Ginne an ben Baron Munch geschicht, und zu gleicher Zeit bie fpanische Regierung auf bie Befahr bes von ihr verfolgten Beges aufmertjam gemacht . . . Die Stimme Europas werbe fich meifeleobne fur Krieben erbeben, und ce ericeine flar, bag bie einfache lofung ber Frage in bem Burudziehen ber Canbibatur bes Pringen Leopold liege, welche in Spanien nicht mit Begeifterung aufgenommen worden fei und feine von ben Saupterforberniffen ber Ration befriedigen . . . Die ofterreichifch-ungarifche Regierung fest binreichenbes Bertrauen auf bie Beisheit ber preugifden Regierung, um ju glauben, bag biefe nicht jogern merbe, einen enbgiltigen Bemeis bon ihrer friedlichen Stimmung gu geben, inbem fie nicht allein ihre Untenntniß mit ben Borgangen in Spanien erflare, fonbern auch allen ihren Ginfluß benute, um bie Burudgiebung einer Canbibatur gu bewirten, welche in einer ebenfo unerwarteten wie ungelegenen Beife in Dabrib' aufgeftellt worben fei. Auf ber antern Seite fei bie ofterreicifd-ungarifde Regierung überzeugt, bag Frantreich, mabrent es feine eigene Burbe eiferfüchtig icusen merte, ce vermeiben merte, bie Gefahren ber Gituation ju vermehren . . . . "

Bemerkendversch sit, daß man in Wien wie in Lendon sich die öder Arantiech Miche gade, die Berzichtessung des Pringen Lechold zu erwirten. Als ader Farustriech sich domit nicht guriechen stellte, warf Graf Beuft wie Lord Granville ohne Weiteres die Alinie ins Korn; wenn Napoleon den Krieg einmal wolle, so sei dagen nichts zu machen. Darim dei gange Weisheit des "europäischen Areepagus" bestanden gegenüber dem frivolsten Friedensbruch, den das 19. Sahrhundert aufweist.

Bolles Licht über bie haltung Desterreichs mahrend bes Krieges wird erst die Zufunft bringen tonnen. Borlaufig haben wir nur zu constatiren, daß sowohl Graf Beuft als Andrassy die Meinung zu verbreiten juchen, die Innehaltung einer strengen Neutralität Desserveit ist Verbierist, und daß jeder dem anderen — allerdings in nur ver kömnter Weise — die Neigung, aus der Neutralität zu Gunsten Kranfreiß berauszuteren, Schuld giebt. So viel steht sehn den Versussischstung dasschlichtig geworden wöre, wenn nicht bie deutlichen Sieze sie über alles Erwarten rass konnt nicht die Seige für die die Sienarten rass der gallissen Keleß gestürzt ihren, denn es älbst sich die Solatiose nicht bestretten, das ih ver Kosianz zu Wiene eine Partei, welche Revanche sitz Sadowa zu nehmen züste, während des Krieges unablässig bemüßt war. Desserreich in die Keina zu drängen und daß diese Enssissisch werden, wenissen Seim Ansluch des Krieges, an maßzebender Stelle nicht gerade eine Abweisung einbern.

Aus ber biplomatifchen Thatigetet bes Grafen Beuft, wahrend ber erften Salfte ber Reingspepache, in ber er fich natürlich nicht bie Belegensche auffchuffen ließ, feine genandte unde iegannte Seber im Bewegung ju erhalten, burfte vorzugsweise folgende Gircularbepesche mitzutheilen inn, welche Graf Beuft unterm 20. Jull an bie österreichischen Verberte bet den auswärtigen Möchten richtete.

,Bien, 20. Juli 1870.

Sobald als bie Grage ber Sobenzollerufden Canbibatur fur ben franijchen Thron in einer ber Rube Guropas fo bebroblichen Beife aufgetaucht mar, beftand unfere einzige Gorge barin, fur bie Mufrechthaltung bes Friedens thatig au fein. Bir erhoben unfere Stimme ebenfo in Darie. wie in Berlin und Dabrib, um uns ju Bunften ber Berfohnung ju vermenben. Dir tonnten nicht baran benten, als Schiederichter in ber fo unvermuthet aufgeworfenen Streitfrage aufgutreten, und es fam uns nicht gu, ein Urtheil uber ben Berth ber von beiben Geiten vorgebrachten Bebaup. tungen abzugeben. Bir mußten uns barauf beidranten, von ber Aufrecht. baltung einer Canbibatur abzurathen, gegen welche fich fo gewichtige Ginwendungen erhoben. Dhne vorbergangiges Ginvernehmen batten bie meiften Cabinette ein gleiches Berbalten beobachtet, und bie f. und f. Regierung vereinigte mithin ihre Bemuhungen mit Denen, Die gur Berbeiführung einer Beidwichtigung von vericbiebenen Geiten unternommen worben maren, Durch biefe Gorge, ber wir une mit lebhaftem Gifer gewibmet hatten, völlig in Uniprud genommen, und burch bie Soffnung gurudgebalten, es moge bie Situation ibre Spannung verlieren, hatten wir es bie jest unterlaffen, und über bie Saltung anszufprechen, bie wir in bem Ralle ein-

nehmen wurden, bag ber Rrieg gwifden ben beiben, in einen fo beflageneweiten Conflict verwicklen Machten unvermeiblich werben follte. heute imuffen wir jeboch zu unferem großen Bebauern anertennen, baß unfeze und ber übrigen Machte Bemidungen teine Ansesicht auf Erfolg mehr bieten. Beit entfrent, baß bie Steitfrage beigetigt wäre, nahm fie unr einen um so schäfteren Character an, so man, baß die entfessellen Betweinschaften laum noch die hoffnung auf die Möglichkeit einer wirfigmen Bermittelung gestatten. Die Kriegeerstänung Frankreiche ist in Berlin eitergeben worden, und angeschie einer se entschenden Anglache will ich nicht langer gögen, Sie über die Pflichten zu unterrichten, welche die Gorge für Ueserwachung der Intersellen und ber Burbe des Kriefes ber f. und f. Regierung aufliegen.

Wenn es und nicht gelungen ift, Guropa und und feltst bei schweren Schitterungen ju ersparen, welche bei unverendliche Aldmirtung des Zusammenstoßes zweier mächtiger Nationen sind, so wünschen wir mindestend die Seitsgleich vorleifen zu mäßigen. Dur Terreichung dessen mus bie f. und bie her haben geelt den gegenwärtigen Conjuncturen eine hoffier Jaltung ind bie fig badung vergezichnete Neutralität bewahren. Dief Saltung ind jehigt jede hie Pilifen nicht aus, für die Scientier ber Monachfe zu wachen und ihre Interesten gestellt, der den die der eine Gefreier der Wonachfe zu wachen und ihr Interestellen zu erfchüßen, indem man sich in die Loge verfeht, jede mögliche Gefreia abzuhalten.

Bit sehn Länder, beren Keutstillt burch internationale Berträge verbiggt ist, erfachtische Opter mich schwarz, wm sich in en Samb zu sehn, auf alle Ereignisse vorlereitet zu sein und fich erfelst zu beschiede. Solche Bestiede bürsen nicht ankende teilene, zie benzeilen, wie allzemein die Ukerzegungs ist, das sie nicht sinnerüch, neutral bleiten zu wossen, ondern das find mich der bei Veldwenkigkeit gefaßt machen muß, einer Unabsängsteit Schwan zu verschaffen. In der friehen, wie die gegenwartigen sind, kann die Schwäche ebenswehl als die die Veldrichgehe erfolgen bereich werden, wie die gegenwartigen sind, kann die Schwäche ebenswehl als die Veldrichgehe der schafe, wie die Apparage aberben. Beite sind von der die Veldrich der die Veldrich fird die Ander wie für die Regierungen werben. Beite sind die Ander wie für die eigenen Antereste werden die eine Nation vermeiden muß, um nicht aus der Zuhn geworfen werden, werde fir der die eigenen Antereste werden die eine Nation vermeiden muß, um nicht aus der Zuhn geworfen werden, werde die der der die der eigenen Antereste wie die eine Nation vermeiden muß, um nicht aus der gestaffen um geschen um erhoben werden werden werden werden werden werden werden der Gergänft werden will.

Der innigste Bunfch ber t. und t. Regierung ift es, die Menarchie vor ben Bechleicklen zu behüten, benen ein großer Theil Europas fich ausgesetzt feien bürfte. Bir werben nicht aufhören, die Augen auf biefen 3med gerichtet zu halten, und alle Maßergelin, die wir ergerisen, werben nus allein durch ben Bunfc bietitt, zugleich die Rube und die Antersfen ber Bolter ber Kaiferstaates sicherzuftellen.

Bollen Sie fich, so oft fich Ihnen bie Gelegenheit bazu bietet, in biesem Sinne über unsere Intentionen aussprechen, und genehmigen Sie zc. zc. Beuft."

Man wird gestehen muffen, daß die Neutralitätsversicherungen des Grafen Beuft immerbin batten bundiger lauten konnen. Wenn er auf

bas Beifpiel Belgiens und ber Schweig hinweift, fo paßt baffelbe nicht im Minbeften auf Defterreich; jene Staaten lagen zwifden ben beiben fampfenden Rationen, mabrend jebe öfterreichifde Bewaffnung ausichlieflich nur gegen Deutschland gerichtet fein tonnte. Daß Defterreich ju Anfang bes Krieges Ruftungen betrieb, welche Dreugen gwangen, Anfange großere Truppenmaffen in ber Rabe ber ichlefifden Grenze gurudjubalten und ale biefe bann auch nach bem Rriegsichauplate gefanbt wurden, bei Glogau ein neues Armeecorps zu organifiren, mar fo notorifc, daß bie öfterreichische Regierungspreffe bie Thatfache eingefteben mußte, obne baß es ihr gelang, biefelbe in einem barmlofen Licht barguftellen. Sand in band mit biefen Ruftungen ergingen, um ber beutiden Bevolferung ein Paroli ju biegen, Berordnungen, welche bas Cammeln fur bie deutschen Bermunbeten verboten, murbe ber bobmifche ganbtag aufgeloft. beffen Reutralitätefundgebung man fürchtete, beffen Rorpphaen Berbft und Sasner in Die Delegationen ein beutsches Glement gebracht haben murben, welches gegen alle friegerifden Abfichten fich bis jum Meuberften aufgelebnt batte. Um bie öfterreichische Politif ju Unfang bes Rrieges ju caracterifiren, genugt es, auf bie officiofen Runbgebungen von bamals ju verweifen, bie mit einer Perfidie fonbergleichen an ber beutiden Erbebung gegen bie galliiche Frechbeit und lleberbebung mafelten. Gleichgeitig mit ber obigen Depeide Beuft's erging ber Befehl, Artillerie, Cavallerie und Auhrwefen auf ben Rriegsfuß ju fegen, und bie Erpropriationsorbre fur bie Befestigungen an ber Enns. - Da tamen bie beutiden Siege: Beifenburg, Borth und Spideren, Die brei erften glorreichen Baffenthaten ber belbenmutbigen beutiden Armee. Jubel in Deutich-Defterreid. Entfauschung in ber Reichstanglei. Da ein Unglud felten allein tommt, fo fente bie Rriegspartei, mit bem Grabergog Albrecht an ber Spige, bas lette auf's Spiel, um Beuft ju beichulbigen, er batte bie Ruftungen fruber forbern muffen; er fei ju langfam gemefen, bieß es; auch habe er fich von ben Ungarn taufchen laffen, beren Rrieasfarm nichts bebeute ale bas Gebnen, ihre Sonvebarmee orbentlich ausgeruftet zu erhalten. Erft jebt jeboch ichienen biefe Bublereien zu mirten, jest, wo Defterreich bis an bie Babne gemaffnet, mit ber Infanterie vorbereitet mar und bierfur an 75 Millionen Gulben verausgabt batte.

Es war zu spät für eine bewaffnete Intervention, benn Mes und Seban folgten balb, und Frankreich lag am Boben. Es blieb Desterreich nichts Anderes übrig, als nolons volens Neutralität zu beobachten.

Aber nicht nur bie gewaltigen Siege bes beutichen Beeres machten biefe haltung Defterreichs nothwendig; es tamen noch zwei weitere

zwingende Grunde hinzu: die haltung ber beutschen Bevolkerung in Desterreich, und die Stellung, welche Rugland einnahm.

Babrend bie öfterreichifche Politif ju ben Giegen bes beutichen Beeres in Franfreich in ber erften Periobe bes Rrieges ein unflares und migmuthiges Berbalten berbachtete, zeigten fich in ber beutiden Bevollerung Defterreiche bie marmften Sompathien fur unferen Sicherungstampf gegen Franfreich und fur bie Erfolge ber beutichen Waffen. Offenbar tam bierin bas tiefmurgelnde Gefühl ber Gemeinsamleit wieber jum Durchbruch. Defterreich und Deutschland fanben nach ber Trennung ihres unnaturlichen politifden Ginigungebandes fich im Beift und Bergen wieber. Diese Trennung mar eine geschichtliche Rothwendigfeit gewesen; Deutschland zumal bedurfte ber Beseitigung einer auf allen Begen ibm binderlichen Berbindungsform. Defto mehr mar aber amifchen Deutichland und Defterreich eine umfaffende Intereffengemeinschaft befteben geblieben, bie nicht blos in materieller Begiehung, fonbern namentlich auch in ben geiftigen Richtungen und in ben Regungen bes Bemuthe fich machtig geltend machte. Bengniß fur bas lebenbige Bewuftfein und bie treibenbe Rraft biefer Gemeinsamfeit gaben in Defterreich bie eifrigen Gulfeleiftungen fur unfere Bermundeten, Die innigen Freudenbezeugungen, mit benen bort in weiten Bevolferungefreifen unfere Giege begruft murben, und insbesondere auch bie fompathifden Rundgebungen, mit welchen ber großte Theil ber öfterreichifden Preffe bas fortidreitenbe Bert ber Abubung frangofifcher Unbill begleitete. Gelbft Stimmen aus ber ofterreichischen Armee, ber es wohl am ichwerften wird, bie Greigniffe bon 1866 gu vergeffen, traten mit aufrichtigen und berglichen Unerfennungen ber Selbenthaten unferer tapferen Streiter berbor und begeugten ber beutiden Seerführung ibre volle Bewunderung. Gie erinnerten an bie Baffenbrubericaft, bie uns fo oft aufammen gegen ben alten Erbfeind geführt hatte.

Augenscheinlich jed biefe Stimmung so zahleichger und so bebeutamer Elemente bes österreichischen Bells- und Staatenverbandes wesenstich
dagn beigetragen, eine rinkfaltige und plänessige Positist an Schriften
zu bindern, die jedenfalls nicht zum Segen Desterreichs ausgeschlagen
eine wörden, wenn sie eine Beeinträchtung der Deutschen Interessenversight hätten. Desterreich war den gen Belterialitässerstärung nicht
unter allen Umständen gebunden, und die Sie sich nicht sie undeding
gebunden erachtete, erstärte Greif Andrassy im ungarischen Lauben
beutsch genug. Es wäre alleichings perside und thörtoft zugleich gewelen,
wenn es dene bie beingandes Resthopungseist jeine neutrale Etellung
wenn es dene bie bringandes Resthopungseist jeine neutrale Etellung

ju unferm Nachtheil aufgegeben batte; aber einer vertragsmäßigen Berpflichtung, biefe ober jene Haltung bis jum Ende bes Krieges einzunehmen, batte Defterreich fich nicht unterzogen.

Die Reicspartei in Wien kennte sich jedoch böchstens auf einen Jeel der slavischen Bewölferung stüpen; sie hatte entschieden gegen sich die gesammte ungartische und die österreichte mit krantreich eine preußisch-unsische Münner gur unmittelbaren Bolge haben würde; und ein leichstinnig berausseichspercener inslischer Reig, der grade auf Ungarn am ichneuften gedaltet haben würde, wer den Ingarn, wie groß auch ihre Austhyndischen gegen Ausstand beim mochte, im höchsten Grade unermänssich. Geen so mermönlicht war ihnen auch eine Weiedersperstellung der alten Beziehungen Selterreich gann Deutsstand, die den bei bei bei bei bei der Beiterberstellung der alten Beziehungen Selterreich gan Deutsschand, die boch des nothwendige petitige Eiet eines Krieges Cesterreich gegen Deutsschand bei ein müsse.

Was aber die Stimmung der Deutsch-Veitereicher betrifft, so war befelbe nicht etwa blos neutral, sondern entschleten feindlich gegen Krantrich und in hohem, in unerwartelem Grade begesstert für die deutschie Gade. Alle Gree den Deutsch-Desterreichern! Sie hatten im Augentide der Vederdung Deutschande burch den Erheften ibt unligen mittlige Begeisterung, die alle deutschen fich mitgehoden durch die einstihige Begeisterung, die alle deutschen Stämme in den Kampf sire Beteind trieb, und est liehen sig dom Etimmen vernehmen, die esten aufbrachen, das hier den Tenkondern, das die der Einmenflichte, der die Beite fich spare Etimmen vernehmen, die esten aufbrachen, das ohne den Tenkondern, das ihre die Konfernatung unwährig geweien wäre lesse Krantrich und der Verlauftung unwährig geweien wäre lesse Krantrich und der Verlauftung unwährig geweien wäre.

Elemente an das große gemeinsame Baterland gefnüpft hatte, jest wäre es doch die offentunglig Thorbeit gewesen, wenn Desterreich durch Begünstigung des Keindes der deutigen Ration einen Theil dieses Auflein Seite gieben und seinem Ginflusse hätte unterwerfen wollen. Süddeutschland hatte den Krieg sir einen Nationalfreig erstäat. Durch seine mannfaste haltung datte Süddeutsschland westellt gir einen Nationalfreig erstäat. Durch seine mannfaste haltung datte Süddeutsschland wesenlicht geweinnen und die Hutter der deutschland bestellt der Bevöllerung Desterreichs zu gewinnen und die Politis der österreichischen Reutentlätt festandeten.

Der Raum geftattet uns leiber nicht, eingebenbe Mittheilungen über bas patriotifde Borgeben ber Deutich Defterreicher zu geben. Bir muffen une auf wenige Rotigen beidranten. Gleich bei Ausbruch bes Rrieges fanben überall enticbiebene Rundgebungen zu Gunften unbebingter Reutralität ftatt. Ge gab in ben beutichen Rronlandern balb feinen Gemeinderath einer nur halbmegs beachtenswerthen Stadt ober eines Martifledens, feinen politifden Berein mehr, ber fich nicht entichieben fur bie unbebingte Reutralitat bes Reiches ausgesprochen batte. Gin febr fraftiger Aufruf, unterzeichnet von ben bervorragenbften Dannern Steiermarte, barunter Rechbauer, ericbien in Grag; es bief barin; "In biefen ichmeren Tagen tritt nun an une. Deutsch = Defterreicher. bringender benn jemals bie Pflicht beran, mit Thaten bie beutsche Befinnung zu bemabren, beren wir uns fo oft gerühmt. Unwürdig mußten wir fein bes beutschen Ramens, wenn wir bie Unbill nicht mitempfanden, bie irgend einem beutschen Stamme angethan wirb. Rein, eingebent wollen wir bleiben, baf unfer Stamm feit Jahrhunderten bie Grengmacht bes Deutschibums gemefen in ben fernften Marten bes weiten Baterlandes, baf er bie Rraft biezu geschopft aus bem Rudbalte an ber Ration, baß jeder Colag, welcher Deutschland trifft, auch unfere Rraft ericuttert in Defterreich. Go erhebt benn, Deutsch = Defterreicher, laut Die Forberung, bag Defterreich minbeftens ftrengfte Reutralitat beobachte, baß felbft bann, wenn es burch bie Dacht ber Berhaltniffe aus biefer Stellung gebrangt murbe, fein Schwert fich niemals gegen unfere beutiden Bruberftamme febre." - Und noch enticiebener mar folgenbe, gleichfalls aus Grag batirte Rundgebung, welche bon ber bortigen gefammten Studentenichaft an die Studenten ber beutschen Sochichulen" gerichtet murbe: "Commilitonen! Als im Jahre 1866 bie fiegreichen preußischen Baffen einen ftarten beutiden Staat ertampften und Defterreich fich felber gurudgaben, ba tonnten viele beutiche Manner biefen Benbepuntt in ber beutiden Gefdichte nicht in feiner vollen Bebeutung erfaffen,

Insbeiondere ichmerate bie Deutschen Defterreichs bie gangliche gofung ber taufenbjabrigen ftaatliden Banbe, welche Deutsche Defterreich mit Deutschland vertnüpften. Rur bie beutsche acabemifche Jugend Defterreiche erfannte, baf aus ber blutigen Erbe pon Saboma bie Ginbeit und bamit auch bie Dacht und bie Freiheit Deutschlands erfteben werbe. Und an biefem Gebanten bat fie unerschutterlich festgehalten, trop ber vertehrten Meinung bes Tages, trop ber icheinbaren Soffnungelofigfeit feiner Bermirflichung. Die Begenwart lebrt es, baf fie fich nicht getaufcht. Denn jest, wo ber Erbfeind Deutschlands feine einftigen Raubmae erneuert und mit unerhörter Frechbeit bas beutide Bolf in feiner ftaatlichen Entwickelung und feiner geiftigen und wirthschaftlichen Arbeit ftort, fest ftebt Deutschland ba, einig und maffengewaltig, wie niemals guvor in ber Geschichte. Die beutsche atabemifche Jugend Ofterreichs ftimmt begeiftert ein in bie belbenbafte Erregung, Die gang Deutschland durchbrauft von ben Bebangen ber Alpen bis zu ben Beftaben bes Reeres. Rur Gin Comery erfullt ibre Geele, ber Comery, bag fie nicht fampfen und fiegen barf mit Guch Commilitonen! Aber ihr Geift umgiebt Guch auf ben Beichwerden bes Rriegszuges und in bem Betofe ber Chlacht. Glud und Unglud wird fie mit Guch tragen und Gulfe wird fie fpenben, bort, mo fie belfen fann, aus gangem Bergen und mit ganger Rraft! Der Cieg fei mit Guch! Boch Deutschland! - Soch bie beutiden Waffen!"

Resnitsse Auchgebungen ergingen aus sammtlissen beutssem Kronimbern, selbst aus bem doch se sehr den den den Mindlingen entbeutssichen Aprol. Mit der größen Abeilnahme solgte man überall in Oesterreich den beutssischen Gegen, und als die Schlacht von Seban ben Kaifer Angeleon gewang, seinen Oggen in die Sand der der Gegens ju legen, da seinen Gegens ju legen, da seinen Gegens ju legen, da seinen Gegens ju den der Auffreh und Oberöfterreich seudsten Gegesseigner und Raderten unf allen Vergen.

Wir haben icon ficher an einzelnen Beispielen gezeigt, daß auch ie deutschesstereichische Presse der Ceutschen Sache mit warmen Sympathien seigte. Namentlich frungen die zu Anfang des Krieges über die Benedetlischen Untriebe von Berlin aus gemachten Enthültungen zu bieser Salaung bei. "Dieses auf unspre Kosten versüchte Despesspielet", hörteb 3. Die Wiener "Presse", "Wersteigt alse Grengen der erlaubten biplematischen Intrigue. Ge muß nun auch dem leidenschaftlichten Bertheitiger der Theilungen am Kriege endlich sar werben, zwischen wechen wich werden Wichten und Ernfeldiger der Theilungen am Kriege endlich sar werben, zwischen wechten wir gerathen, wenn wir in biesem Kampse ohne Verth

no process

Angefichts ber Greigniffe von Gebon empfahlen bie Biener Blatter ber Regierung abermale, die ftrengfte Reutralifat zu bewahren; gleichgeitig plabirten fie fur ein internationales Bundnift amifchen Defterreich und Deutschland, indem fie bervorhoben, bag jest bie Wiberftandefraft Franfreiche gebrochen und Deutschland in ben Benith ber Dacht getreten fei. Go fagte bas "Frembenblatt": "Der Babn, baf Franfreiche Uebergewicht in Europa eine Rothwendigfeit fei, die auf ber boberen Intelligeng und ber militarifden Ueberlegenheit ber frangofifden Ration berube. biefer von allen frangofifchen Regierungen feit Sabrbunderten genabrte Grofenmabn, der die Rube fortmabrend bedrobte, ift gerftort. Und bie Dacht, Die ihn gum Beile Guropas gerftorte, bas ift bas beutiche Bolt, welches biesmal allein erreichte, was bisher nur einer europaifchen Roalition möglich war. Die Logit ber Thatfachen führt eine überzeugenbe Sprache und ber großartige Erfolg bes beutiden Beeres ift eine fo gewaltige Thatfache, baß feine Macht ibr bie Anerfennung verfagen tann. Richten wir unfern Blid auf Defterreich, fo ift gunachft fo viel gewiß, baß bie Politif ber Reutralitat glangend gerechtfertigt ift. Dag bas beutiche Bolt fich aus ber Berriffenheit, Die von Europa in thorichter Berblendung begunftigt murbe, ju feiner einftigen Dacht und Große wieder erhebt, braucht ben ofterreichifden Patrioten nicht zu beunruhigen. 3mifden Defterreich und Deutschland ift ein freundschaftliches, vollerrechtliches Berbaltniß nicht nur moglich, es ift im Intereffe beiber Dachte um bie Erbaltung bes europaifden Friedens willen fogar nothwendig. Diefes Berbaltnift anzubabnen, wird die bringenofte Aufgabe ber beutiden und öfterreichifden Staatsmanner fein, und man wird bas Biel, beffen Berwirflichung ben Frieben fichert, auch erreichen, wenn fich bie Politif Defterreichs nach Außen bem beutiden Bolfe nicht feindlich erweift, im Innern aber bas Deutschibum als bie fraftige Ctupe bes Reiches anerfennt."

Auch bie Bildung ber frangöfischen Republit vermochte nicht, die Besinnung ber Preffe zu andern. Go schrieb ein Wiener Blatt über

biefe Benbung ber Dinge in Paris: "Diefe Berlegenbeits-Republit wird Franfreich ebenjo wenig retten, wie bie Regenticaft es getban batte, wenn Palifao und Madame Gugenie in ihren Ruuctionen belaffen morben maren. Die Republit wird ben Rrieg nicht zum Steben bringen, fie wird ben Bormarich ber beutiden Beere gegen Paris um feine Stunde pergogern. Die Ginfebung ber proviforifden Regierung wird nur bie Illufion politifcher Rinber, bag ber Rampf Deutschlands nicht dem frangofifchen Bolte, fonbern ben Rapoleoniben gelte, vollenbe gerftoren. Gie wird ben gewaltigen Rrieg im Beften in feiner mabren Beftalt ericeinen laffen, ale einen Bolfefrieg, ben bie beutiche Ration bis zum Meuferften burchführt, um fich fur alle Bufunft por ber Ginmijdungefucht, por ben Bevormundunge= und Groberungegefüften ber Frangofen ficherzustellen, Die feit Jahrhunderten Deutschlands innere Entwidlung geftort und feine außere Dachtstellung niebergebrudt baben. Durch die barbarifche Art, wie bie Frangofen ben Rrieg betreiben; burch die magloje Berbenung ibrer Publiciftit und ibrer parlamentgrifden Rebner; burch bie vollerrechtswidrige, in ber neueren Geschichte ber gebildeten Staaten unerborte Magregel ber Austreibung und Bergubung aller im ganbe anfaffigen Deutschen, weffen Stammes immer, bie, über alle Departemente fich erftredent, in ben entfernten Provingen noch gebaffiger ausgeführt murbe, als in ber Sauptftabt, - burch all' bas baben bie Frangofen felbit langft in ben Augen Deutschlands bas Recht verichergt auf eine Untericheibung amifden ber Ration und ber fruberen napoleonifden Regierung. Auf biefe Unterideidung werben bie Deutiden fest pollende feinen Werth mehr legen, ba bie Mitalieber ber proviforifchen Regierung, bie Faure und Reratry, ben Bolfofrieg und ben nationalen Ramuf im Stule bes Jahres 1792 organifiren mellen."

Machte so die Haltung der deutsichen Bewälterung und Presse in Gesterreich den Bruch der Neutralität schwierig, so erschen verscheid Angesicht der Seltung, welche der utstissie des gierung zu dem Krieg einnahm. Abhreiben die russische Breifeld gesen dem Krieg einnahm. Abhreiben der Deutsschaft den der gemeinsten und nuverschäftniesten Angrisse gegen Deutsschald dand erziging, bewachtet die Petersburger Regierung vom ersten Tage des Krieges an die strengste Neutralität und krug in erster Linie dazu bei, daß auch ie Neutralität der andern europäischen Mächte eine möglichst berliche war und daß namentlich Desterreich sortwasse genötigit wurde, seinem Rachtegältse Tügel anzulegen. Es unterliegt wohl keinem Zweisch, daß ein Brorecken Desterreich un Muslien Krantleich daßsiebe in einen

ernsten Constict mit Mußland gestürzt haben würde. Wie sehr die russische Begierung bemüßt war, den Krieg zu localisten und jede fremde Chumischung sernyhalten, davon legt schon das anstüglich mitgespeitle englische Blaubuch Zeugniß ab. Außland ist vom Amsbruch des Areiges bis zum Kriedensschlich der Etellung treu geblieben, welche es von vornberein einnahm und welche der "Regierungs Anzeiger" vom 23. Juli 1870 mit solgenden Worten präcisische

"Die in letter Beit amiiden ben Regierungen Franfreiche und Breugens entftanbenen Bermurfniffe baben bie forgfaltige Aufmertfamteit Gr. Majeftat bes Raifere auf fich gezogen. Muf Bunich Gr. Raiferl, Majeftat wurden alle Anftrengungen angewandt, um einen bewaffneten Bufammenftog ju verbuten. Leiber vereitelten bie von Unfang an in ben Berbanblungen ber Regierungen von Franfreich und Preugen bervortretenbe Goarfe und Die Gile, mit welcher bie augerften Entichluffe gefaßt murben, bie Bemubungen ber Raiferlichen Regierung und ber anderen Machte, welche baffelbe Biel gu erreichen ftrebten. Dit tiefem Bebauern blidt Ge. Majeftat ber Raifer auf bie unausweichlich mit bem Rriege verbundenen Drangfale auf bem Continent Guropas. Ge. Raiferliche Majeftat hat ben festen Entidluft gefant, eine ftrenge Reutralitat in Betreff ber frieg. führenben Dachte gu beobachten, bis etwa burch bie Bortommniffe bes Rrieges bie Intereffen Ruflante perlett merben murben. Die Raiferliche Regierung ift immer bereit, Die aufrichtigfte Mitwirfung allen Beftrebungen ju ermeifen, welche ben 3met haben, bie Musbehnung ber Feinbfeligfeit gu befdranten, ibre Dauer ju verfurgen und Guropa bie Cegnungen bes Friebens wieberzugeben."

\* Wenn so die erstssiche Regierung in keiner Weise eine der triegssihrenden Parteien begünstigte, so unterließe 8 der Kaiser doch nicht seine personitischen Sympastisen sie die gerechte Cache Deutschands und seine Bewunderung der großartigen Wässensthaten des deutschend nehm Tag gu legen, und gand duch der der eichtungen an deutsche Officiere, durch die Ernennung des Kronpringen von Preußen und des Prinzen Kriedrich Card zu Geldmarschällen, durch Mickounschschreiten an den Keing Wilselm u. s. w. Der Raum erstaubt es uns leider nicht, von den einzelnen Kundychungen siene Krenke Wiltschung umchen, es möge genügen eines Tagstes preciell zu erwähnen, den der Keing Wilselm außfordie. So war am 3. September; der Kaiser, der im Moeklau weilte, hatte die Depeschen von dem Siege bei Gedan und der Gefangennahme Napoleons erhalten. Da leerte er in Freude über dies Eig bei der Mahizeit fein Glad aus seit den und bet Westangennahme Napoleons erhalten. Da leerte er in Freude über diese Eig bei der Mahizeit fein Glad aus seit der Westander und beit die unt bseiten

berte es bann sofort nach alter beutscher Sitte von fich, damit es in feines Andern Sand mehr gelange.

Roch meniger ale bie Saltung ber Großmachte barf bie ber übrigen Staaten Guropas ben Raum unferes Buches in Unfpruch nehmen. Ramentlich mar bie Stellung, welche Stalten (bas man feit 1866 falichlicher Beife zu ben Großmächten zu gablen pflegt, mabrent fein europaifder Staat weniger Anfprud auf biefe Bezeichnung bat) vom Anfang bes Rrieges einnahm, eine perfibe, wie man fie freilich von einem romanischen Bolterftamme immer erwarten muß. Erft in Rolae ber Gröffnungen Benofta's, bes Miniftere bes Meugern, in ber italieniiden Deputirtentammer pom 19. August 1870 tamen bie politifden Combinationen an ben Tag, Die bisber als Geruchte ber Preffe und ihren Lefern viel Stoff ju Befpredungen, ju Bmeifeln, ju Bermuthungen gegeben batten. Das italienifc-englifc-ofterreicifche Uebereinfommen ber gemeinsamen Neutralität mar fein blofes Gerucht, eine berartige Berbindung eriftirte laut ben Worten bes italienischen Miniftere thatfachlich und mar von Stalien angebabnt. Benofta erflarte, Stalien habe vollftanbige Reutralität angenommen und bemube fich, ben Krieg zu localifiren. Stalien babe fich übrigens vollftanbige Freiheit feiner Action vorbehalten, und, mabrent es mirfjame Borfichts. Magregeln getroffen babe, ju gleicher Beit eine Uebereinftimmung zwifden ben neutralen Staaten angebabnt, um bie Dauer bes Rrieges abzufurgen und bas europaiiche Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Gin Austaufch ber Ibeen mit Defterreich führte babin, beiberfeits bie Reutralitat gu conftatiren. Ein ichriftliches Uebereinkommen mit England enthalte bie gegenseitige Berpflichtung, nicht ohne porbergegangenen Mustaufd von Grtfarungen aus ber Neutralität berauszutreten. Die übrigen neutralen Machte murben einaelaben, biefem Uebereintommen befautreten. Die italienifche Regierung muffe fich bezüglich einer Bermittlung große Referve auferlegen; jeboch fei eine folde burch bas ermabnte Uebereintommen immerbin etleichtert. Alfo boch eine Bermittelung!

Schon Einde Sult verbreiteten sich Nachrichten von der Sendung, eines italientischen Diplomaten nach Wien zur Interhandlung einer geeinigten Neutralität und hösteren Verführung bei einer eventuellen Friedendermittleung, Dielem Gerüchte aber trat gleichgeitig ein andergegen: Das Auftauchen einer franzsisch istalientigk-öfterreichischen Mitan. Stallen such Defterreich zu einem Bündniß mit Frankreich zu bewegen. Erobem beie Auchricht sich als ein lerere Gerücht jerachtellte, so mag doch am Ende Sult ein lockes Bündniß fehr in den

Dorr, ber beutiche Rrieg. IIL

Röpfen ber maßgebenden Diplomaten Staliens, die sich ebenso wie der König Bictor Emanuel nur noch als Basallen Frankreichs zu benken bermochten, gesputt haben. Namentlich mag wohl ber König eine baldige Allianz mit Frankreich gewünscht baben.

Italien, das seine Einigung Deutschland allein verdankt, wollte um teinen Preis die deutsche Einheit, es wollte mit allen Krästen dahin wirfen, das Deutschland aus dem Kampt zehe ohne Neibererlangung der deutschen Provingen, die Krantreich in ichnöbester Korm zum Theil geraubt, zum Theil durch Jamilienverträge mit der österreichischen Dynastie erlangt hatte. Italien, das selbs 10 3ahre lang durch sein den gegen Krantreich das europäische Gleichgewicht zestärt hatte, erhob sich plössich gegen den deutschen Einheitstampt und machte die Mächte auf die Gefährdung des europäischen Gleichgewichts aufmerstam, das durch Deutschands des surchpäischen Gleichgewichts deutsche und deutsche deutsche deutsche und deutsche und deutsche deutsche und deutsche und deutsche deutsche und deutsche deutsche und deutsche deutsche und deutsche und deutsche und deutsche und deutsche deutsche und deutsche deutsche und deutsche deutsc

Südlidiserweife fepte dem triegarischen Gelüften Italienst gegen peutschand die Großartigleit unseren Kriegführung den nöthigen Dämpfer auf, und der König von Italien jog es der, im Tußen zu fischen, und die deutschen Geige seutgend, sich zum herrn von Rom zu macht Benn je ein Kegent und ein eand ohne eigenes Verdienst sich geschwungen bat, so gilt das von Italien und seinem unfähigen Könige Richter Kommund.

Interssat ift es noch hervorzuheben, daß auch der Papft gut Anfang des Arieges bemußt war, ben Frieden zu erhalten. Da derselbe indes bereits feit lange jeden Einflug auf politifte Angelegnehieten verloren, jo blieben auch seine Bemuhungen ohne Erfolg. Wir lassen jedoch hier die Michen Roch ab Wilhelm und. bem Papfte gewochselten Briefe folgen. Das Schreiben bet bet ehreich autete:

## "Majeftat!

Unter ben sehrenden Berbeitungen, woein wir und besinden, wich es Ismen wiellicht auffallend voerfommen, einen Brief von mit zu erhalten; aber als irbischer Stellvertreter bes Gottes bes Friedens fann ich nicht weniger ibm, als Schom meine Bermittlung anbieten. Mein Bertangen ih, bie Borbereitungen gum Krieg verschwirten zu sehen nich. Meine Verschleren, weich bei unverhieren, weich bie unvermittliche Kolge bason sind. Meine Bermittung ist der niche Souwering weicher, in einer Eigenschaft als König,

bei dem geringen Umfang feines Gebiets feinerfei Siferfucht einflogen fann, welcher aber Bertrauen erweden wird durch den fittlichen und religiöfen Einfluß, welchen er verkörpert.

Moge Gott meine Buniche boren, moge er auch bie erhören, welche ich für Em. Majeftat bege, indem ich berfelben burch bie Banbe deriftlicher Liebe vereint au bleiben muniche.

Dius P. P. IX.

Mus bem Batican, 22. Juli 1870.

P. S. 36 habe ebenfalls an Ge. Majeftat ben Raifer ber Frangofen geichrieben."

Ronig Bilbelm erwiberte barauf:

"Berlin, 30. Juli 1870.

## Grbabenfter Rirchenfürft!

36 bin nicht überrafcht, wohl aber tief bewegt gemejen, ale ich bie ruhrenben Borte las, von Ihrer band geichrieben, um bie Stimme bes Gottes bes Friedens vernehmen gu laffen. Bie fonnte mein berg einen fo machtigen Ruf nicht boren! Gott ift mein Beuge, bag weber ich noch mein Bolf ben Rrieg gewünscht ober gar veranlagt haben. Inbem wir ben beiligen Pflichten geborchen, welche Gott ben gurften und Bolfern auflegt, greifen wir jum Schwert, um bie Unabhangigfeit und bie Ehre bes Baterlandes ju vertheibigen; und wir werben immer bereit fein, es niebergulegen, fobalb biefe Guter gefichert fint, Benn Em. Seiligfeit mir von Geiten beffen, ber fo überrafchend ben Rrieg erffart bat, bie Berficherung anfrichtig friedlicher Befinnung und Burgicaften gegen bie Bieberfebr eines abnlichen Angriffe auf ben grieben und bie Rube Guropa's bieten tonnte, fo werbe ficherlich nicht ich es fein, ber mich weigern werbe, biefelben aus ben ehrmurbigen Sanben Em, Beiligfeit entgegen ju nehmen, vereinigt wie ich mit berfelben bin burch bie Banbe driftlicher Liebe unb aufrichtiger Freundichaft. Bilbelm."

 Daiemert nur auf die Aufforderung Frankrichs, an dem Kanpfe gegen Deutschand heitzunehmen, um sofort sich marichertig zu machen. Daß Krankrich siegen werde, daran zweiselte die Ausbruch des Krieges Niemand, und es war doere sir die Egauvinisten in Kepensgapen ein recht übter Streich, den ihnen daß deutsche here die Beisenburg, Wörth, Fordach und Meg spiele. Die Capitulation von Sedon vollends und die davonal solgender Greignisse in Paris machen einen Eindruck auf das dänigte der Berieft, der sich nur mit der Richtung, welche ein Einer Latten Wassers auf einen Trunsenen hervordringt, verzseichen ließ. Die Blätter waren mit einem Wale ungemein vernünftig geworden und isden bie Beröstlintss eine schapen des was ein des des die die Ausbert der Richtsstellen und der ungemein vernünftig geworden und isden bie Beröstlintsse mit sehe nücheren Auge au.

Auch die Saltung Schwebens mar feine ganz unverdächtige. Das Organ der Gethenburger Raufmannischeit, die derfige "Danbells und Schffischteign.", trat allerings entschieden für Reutschildt ein und wünschte selbst dem Sieg Deutschlands. Aber sie vermachte ihre Besürchtungen nicht zu unterdieden: "Wir wissen freitlich nur alzuwohl, daß dies nicht die Auflässung ihr bie Schwebens König und seine Imgebung begt, daß man dert eine Allianz mit Frankreich träumt, damit entstehe, was gludtlicherweise in dem Kriege zwischen Danemart und Deutschland unterblieben iht."

"Aftonbladet", bas Organ ber "ffanbinavifchen" Partei in Ctodibolm, begann amar mit folgenber Meufterung: "Die Stimmung ift bier im bochften Grade gebrudt. Allgemein wird ber Bunich und bie Soffnung ausgesprochen, bag ber Rrieg, beffen blutige Morgenrothe jest am Borigonte ericeint, unfer gand nicht berühren moge und bag er lotalifirt werbe, bamit er nicht zu einem allgemeinen europaifchen Branbe fic ausbebne." Beiterbin aber murbe ausgesprochen, baf bie allgemeinen Sympathien unleugbar auf Frankreiche Geite ftanden", baß es febr fcon mate, wenn bem preußifden "Eroberunge- und Unterbrudungefpftem" endlich ein Riegel vorgeschoben wurde u. f. w. Die Regierung moge bafur forgen, bag nicht Puntte, wie Gothland und Carlectona, in vertheibigungelofem Buftanbe blieben. Bas fpeziell Gothland betreffe, fo muffe baran erinnert merben, bag ein ruffifder Ingenieuroberft, 20jutant beim General Berg, ber fich fürglich bafelbit, angeblich gum Bebrauch bes Babes aufgehalten, ben großten Theil feiner Beit gur genauen Befichtigung fowohl bes öftlichen wie bes meftlichen Theile ber Infel verwandt habe u. f. w. - Der Popang ber ruffifchepreugifchen Alliang murbe alfo auf Grund ber albernften Gerüchte ausgeftedt.

Den Gindrud, ben die Rachricht von ber Capitulation von Geban

Richt viel beffer enblich ftanb es um bie Reutralitat Sollanbs, Belgiens und ber Gomeig. Ueberall machte fich bie von frangofifden Agenten beraufbeichworene und lebhaft angefacte Furcht por einer beabfichtigten Annerion an Deutschland geltenb. Als ob nicht gerabe Frantteich mit folden Abfichten umgegangen und als ob es nicht gerabe Preugen gewefen, bas fowohl Belgien als auch Luremburg burch fein mifchiebenes Auftreten gegen Franfreich bavor bewahrt batte. Auch noch ju Anfang bes Rrieges, ale vom englischen Cabinet jebe ber Regierungen bon Preugen und Frantreich ben Abichluß eines Bertrages gur Giderung ber Reutralitat Belgiens gegen bie Berlebung burch eine ber friegführenben Dachte vorgeichlagen murbe, beeilte fich bie preufifche Regierung ben Bertrag burch ibren Botichafter in Bonbon unterzeichnen ju laffen, mabrend Frantreich fich erft nach einigen Tagen und gogernb bem Bertrage anichloß. Dennoch mar mabrend bes Rrieges bie belgifche Bevolferung voll feinbfeliger Gefinnung gegen Deutschland, und beutiche Bermundete und Flüchtlinge murben auf belgifdem Gebiete in niebertrachtiger Beije gemigbandelt. Den Unlag bagu gab vorzugeweise bie weitverbreitete, in frangoffichem Golbe ftebenbe "Independance belge" burch ibre gebäffigen und unmabren Artifel gegen Deutschland.

Man darf somit constatiren, daß Deutschland in dem gerechieften Kriege, ben es se geführt hat, auf allen Seiten Seinde hate, die aber, von dem Artumph der deutschen Wassen ersebend, zu seig waren, zu offener Feindsseligkeit überzugehen, sondern durch diplomatische Antife und Intiquen — freitlich obne jeden Exfolg — versuchten, die Wirtung wierer Seize abzulchwächen.



## 29. Allerlei Diplomatifches. Waffenftillftands-Verhandlungen.

Bei solcher Stellung ber neutralen Möchte zu ben triegführenben Möchten ift es nicht zu verwundern, daß dieselnen, sokald sie sahen, wie die französsischen Geere überall geschlagen und vernichtet wurden, ihre Bermittelung anzubringen suchten, um Frankreich, das von ihnen begünftigte, vor völliger Rieberlage zu bewahren und Deutschald möglichft um die Früchte seiner Siege zu bringen. Bon beutscher Seite aber wurde die Kinmischung der Reutralen in der entschieden Weise abselehnt.

Und mit Recht! Ale por langer benn einem halben Jahrhundert Frantreich niebergeworfen zu ben Rufen bes verbundeten Gurong's lag, war ber Friedensichluß ein ichwieriges Bert. Ungablige Unfprüche und bie jum großen Theil einander ftrade entgegen liefen, maren ju berudfichtigen. Denn eine Bielgabl von Machten betheiligte fich an ben Berhandlungen; und es beftand unter ihnen eine Gifersucht und biefe ichuf Begenfage, welche an Scharfe und Sprodigfeit felbft bie jum gemeinfamen befiegten Reinde bei weitem übertrafen. Seute lagen die Dinge - und es barf bas mobl pom beutiden Standpuntte allein mit größter Genugthuung betont werben! - genau umgefehrt. Beber Frantreich noch Deutschland mar mit Berbundeten in den Rampf eingetreten. Der gegenwärtige Rrieg hatte militarifd und politifd feine Reinheit bewahrt als ein von frangofischer Geite beraufbeschworener Baffenftreit gwifchen beiben Rationen, und batte feinen Berlauf genommen als ein allereinfachfter Streit zwifden zwei Bolfern. Babrend bie burch ben Gegenfat ber mitrathenden Dachte bedingte Aufgabe ber Diplomaten auf bem Biener Congreß eine ausnehmend verwidelte mar und eben barum nicht nur die Berftanbigung erichwerte, fondern felbft mabrend ber Berbandlungen beinahe jum Bruch amifden ben Bundesgenoffen führte, mußte bie einfache Lage ber beutigen Berbaltniffe ben Griebensichluß febr erleichtern und beschleunigen. Des beute zwischen Deutschland und Frant-

Roch einen anberen Gefichtspunft giebt es, unter welchem eine folche Ginmifdung ale gerabegu verbangniftvoll ericbeinen mußte. Bas nicht mur Deutschland, fonbern mas ber Belttheil mit ihm vom Friebensichluß erwarten mußte, bas mar bies: bag er ju einer Unordnung fubre, welche bie allerficherften Burgichaften gegen bie Bieberfehr einer Beit biete, mahrend welcher bie Giderheit und Rube ber europaifden Staaten. gemeinschaft obne Unterlag burch Franfreich gefährbet murben. einer Rudicau auf ben weiten Zeitraum ber awifden unferen jungften Tagen und benen bes Biener Congreffes gelegen ift, verhehlte fich mobl Riemand, baf ber Sauptfebler ber bamale bie europaifden Berbaltniffe neu ordnenden Staatsmanner barin beftand, Franfreich, gegenüber bem Belttheil, in bemfelben Machtverhaltniß belaffen gu haben, in welchem die Revolution es vorgefunden batte. Die frangofifche Republit und bas erfte Raiferreich batten, mabrend eines beinabe funfundzwanzigjabrigen Beitraums, gang Europa nur barum um feine Rube, feinen Frieben und feine innere Entwidelung bringen tonnen, weil bie Dachtverhaltniffe Granfreiche zu ben übrigen Stagten es moglich machten. Das Bert bes Biener Congreffes follte biefen Beitraum ber Befriegung und Rnechtung bes Belttheils burch eine Dacht für immer abichließen; allein, fo unbegreiflich es icheinen mag, unter feinen vielen Seftfepungen fehlte gerabe biejenige, welche zu biefem 3mede bie allerwirffamfte gemefen fein murbe. Anftatt Elfaß und Lothringen von Frankreich abzureißen, ibm bamit feine Stellung am Dberrhein, und bie andere, mit ber es ben Rieberrhein bebrobte, ju nehmen, ließ man beibe, Deutschland in fcmablicher Beife entwendete Provingen in feinen Sanden. Gben baburd mar es möglich geworben, bag, gleichfam ben Feftfebungen bes Biener Congreffes gum Sobn, ein zweites napoleonisches Raiferreich aufgerichtet werben fonnte und biefes Bege einschlagen burfte, bie, ber Abficht bes neuen Gewaltbabers entiprechend, ju einer abermaligen Uebermaltigung bes Welttheils hinführen follten. Bas bamals gefchab, weil zahlreiche Rebenzwecke bie auf bem Biener Congreß bertretenen Machte theilten, und nicht gu bem

gemeinsamen Erfaffen bes einen Sauptzwedes, bauernd ben Beltfrieben burch eine Comadung Franfreiche ficher ju ftellen, tommen lieben, bas batte fich beute wiederholen fonnen, wenn in die Unterhandlungen bie Reutralen mit eingetreten waren. Es war von Bichtigfeit fur fie felbft, baß fie bavon ausgeschloffen blieben. Richt bies Lettere inbef allein ift ce, mas mir bier bervorzuheben baben. Bedeutender mar jebenfalls bie Thatfade, baf bie beutiden Regierungen, unter Preufene Rubrung, nur einen politifchen Willen baben, und por Allem einig maren in bem Entidluffe; eine folde Ginmifdung nimmermehr ju bulben. Guropa mufite es, baf es fich bei ber von beutider Geite ju erbebenben Rorberung ber Berausgabe von Elfaß und Lothringen, bie ohnebies beibe fich bereits in unfern Sanden befanden, mittelft bes Friedensichluffes. nicht um ein Bert ber Rabinetspolitit handelte, fonbern bag binter ibr ber einmutbige und ftarte Bille ber beutiden Ration ftanb. Unfer Baterland batte eine Streitmacht von mehr ale einer Million Manner unter feinen Rabnen verfammelt, um ben frechften und mutbwilligften Angriff gurudzuweisen. Und biefer Rraftaufmand batte ausgereicht uns ben Gieg zu verschaffen, ben geind in ben Staub zu merfen, - enblich bas feft wieber in bie eigene Sand ju nehmen, um bas uns im Laufe ber letten Jahrhunderte frangofifde Lift und Gemaltthat gebracht batten. Die Rudnahme bes verloren gewesenen mar pollaogen. Rur auf bie Befiegelung bes wieberbergeftellten, unveräußerlichen Befinrechtes burch ben Griebensichluft fam es noch an; und mir muften fie burchaufenen. Denn gleichwie feine Dacht auf Erben einen Rechtstitel bafur aufgumeifen batte, uns baran ju binbern, mar feine auch ausreichend groß und ftarf genug, um fold' unbefugtes Bagnif auf fich ju nehmen. Bare inden ein folder Berfuch bennoch gewagt worben, fo batten bie fremben Rabinette es erfahren, baß Deutschlands Bolf zu noch größeren Leiftungen bereit mar, ale bie, welche es bie babin auf fic genommen. Dant unferer Wehrverfaffung mar ber Radfdub, über ben wir ju verfügen batten, ein unericopflider. Richt wir, fondern bie europaifden Dachte maren es, bie gu ermagen batten, ob es in ihrem Bortbeil gelegen fei, einen Rampf von großerem Umfange bervorzurufen, und in ben wir mit bem feften und nicht zu brechenden Entidluffe eingetreten fein murben: barin unfere Forberung zu vertheibigen und fie burchaufenen mit Aufmenbung ber gangen Bolfefraft, nicht ber gandwehr und ginie wie fie fertig waren, allein, fondern ber gesammten maffenfabigen Mannichaft eines Bolfes von 40 Millionen. Bas bagegen uns angeht, fo murben mir, wie friedlich fonft auch immerbin unfere Abfichten und Bunfche als Staatenbund und Nation find, teinen Augenblick Anstand genommen baben, ben Sandicuh aufzuheben, ber uns ans selchem Anlaß hingeworfen worben.

Studitischeweise machte das Genie und der eiferne Wille unferest leitenden Staatsmannes jede Ginnisjonng des Anssandes von vormperein anmöglich. Seber versucht vourde sie immerehin und voir sind genötigit me, wenigstens überssichtlich, mit den damaligen biplomatischen Borgangen zu beschäftigen und namentlich die dahim gehörigen Altenstüde mitzusiellen.

Bundost tagen wir noch die Gorrespondeng des Bundestanglers Grafen Bismaret mit Sules kowre nach wegen der Durchlafjung von Courieren einiger neutralen Mächte mit verschissene Goursepraden durch die Gernirungslinie der deutsche Mittene vor Paris. Bekuntlich hatten die Vertreter einiger Mäche es für gut erachtet, treb der kevorsehehenden Belagerung in Paris zu bleiben. Es verstand sich von ielbit, daß bieleben sich der Neuensche erfuhrungsgerüm in Beris gut bleiben. Es verstand sich von sehre graden lassen mußen. Dennoch verluchen sie, durch en franzisischen Bertreter der ausswärtigen Angelegenheiten sür sich eine Ausnahmessellung durchzusehen. In dieser Verandsstung ziehete Juses Javre solgendes Schreiben and von Grafen der Steinard:

gere Graft Das ju Paris anweiner bistematische Corps beauftragt ihr von Gute Treclleng zu verlangen, im falle des Bembartements den eine Angeleichte der Greiffen zu verlangen, im fall die Boch, einer ausfehlichte in der der Berte Elekt einterma zu klannen. Es wänflicht and, ein Man bie Boch, einer ausfehlichte die Innen. Es wänflicht and, ein Man bie Boch, einer ausfehlichte die Innen, in den Gereiffen zu Kannen, indem es alle Borningten, ausgehen der Bracken im fallen. In der Berte Greiffen zu massen, die Berte Greiffen gleichte Bunste Guter Greiffen, übermittele, bitte ich Sie, bie Gefähle ber hochaftung zu genehmigen, mit denen ich Este bie Espe jabe zu sien. Wie ergefenster was geforsanter Diener

Jules Sabre."

Die mit vollem Recht ablehnende Antwort auf bieses Schreiben lautete:

"Berrieres, 26. Geptember 1870.

Serr Minister! In Beantwortung des Schreifens, welche ich fente won Eure Grechens zu erfalten bie Ebre gehebt abe, bedaure ich, daß militärlisse Audslichen mir verkieten, über die zie und die Art bei Serie Auflichen Mugniffels auf die Feltung Paris Mittheilungen zu machen. Die Jaussungung der Verkrechfels aus und nach einer belagerten Geftung liegt im Allgemeinen nicht im Kriegsgekrunge, und wenn wir auch die Beferenung offener Brief bissonlichen Agentun, insemt bern Jahalt mili-

tärijs untebentlis ift, gern zulassen werten, so vermag ich dech bie Ansicht berjenigen, weiche das Innere der Pariser Sestungstwerte während einer Belagrung besjelten für einen gerigneten Mittelpunft biplomatischen Bertehes halten sollten, nicht als eine kegründer anzurefennen und zu bedandeln. Diese Auffassung scheint von den neutralen Regierungen gescheilt zu werden, deren Bertreter ihren Sis nach Zours bertegt saden.

Empfangen Guer Excelleng ben erneuten Ausbruck ber ausgegeichnetften Dochachtung, mit welcher ich bie Ehre habe gu fein Dochachtung, mit welcher ich bie Ehre habe gu fein

Guer Ercelleng gehorfamfter Diener pon Bismard.

Seiner Ercelleng herrn Jules Favre, Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten bes Gouvernements ber nationalen Bertheibigung."

Am nämlichen Tage erging von Berlin aus nachstehendes Circular bes Staatssertärs v. This an die neutralen Mäche, in welchem auf die eingetretene Unsicherheit des Bersehrs mit Paris hingewiesen wurde: "Berlin, 26. Sentember 1870.

Nachtem bie franghischen Machischer ben Baffenftilland abgelehnt win Paris jum Schauplahe bed Ariegeb gemacht haben, und nachbem eine anerkannte Regierung in Paris nicht besteht, auch die fathische vom Bernehmen nach nach Tounte verlegt ist, beeftel fich ber Unterzeichnete Gw... gang ergebenst zu benachrichtigen, daß die Sichersheit des Berkehn nach, aus und in Paris nur nach nach Machigabe ber militärischen Ereignisse bestehen.

Der Unterzeichnete benutt ben Anlag, bem herrn .... ben Ausbrud feiner ausgezeichnetsten hochachtung zu erneuern. bon Thile."

Am 4. October eichtete Graf Widmard eine Dentigueift an die Gefandten des nordeutigen Bundes, in welcher darauf hingewiesen wurde, daß für die in Paris, voraussischtlich selbst nach der Capitulation eintretende hungersnoth lediglich die französischen Machthaber verantwortlich wären, welche dem Waffentillftand abgelehnt hatten. Diese Bentstell, wurde, welche von der großen humanität der deutsichen Kriegführung Zengnis ableg, lautete:

"Die herrn Jules Fabre gestellten Baffenstillftande Bebingungen, auf Grund beren bie Anbahnung geordneter Bustande in Frankreich erstrebt werben sollte, find von ibm und seinen Collegen verworfen worben.

Die Fortfetung eines, nach bem bieberigen Gange ber Ereigniffe, fur bas frangofifche Boll aussichtslofen Rampfes ift bamit ausgesprochen.

Die Chancen beies optervollen Rampfes haben fich für Knantreich eithem noch verichiechtert. Zoul und Strafburg find gefallen, Paris ift eng cernirt und bie benifchen Lruppen streifen bis jur Boire. Die vor jenen gefungen engagist geweienen beträchtichen Streitbrafte siehen ber beutschen Armecfolung jur freien Berfügung. Das Land hat bie Consequengen bes von ben frangofischen Machthabern in Paris gefahren Entschuffels eines Kampfels doutranco zu tragen, eine Opfer werben fich wnnuber Weise vergrößern und bie socialen Zuftande in immer gefährlicheren Dimensionen sich gerieben.

Dem entgegen zu wirten, sieht fich bie beutiche Armeeführung leiber nicht in ber Lage. Aber sie ist fich über bie Bolgen bes von ben frangofischen Machthabern beiteten Wirentandes vollig tlar und muß namentlich auf einen Buntt bie allgemeine Aufmertfanttit im Boraus leiten.

Es betrifft bies bie fpeciellen Berbaltniffe in Paris.

Die bisher vor biefer haupffabt geführten größeren Sefechle am 19. und 30. v. M., in welchem der Kern der der bereinigten feindlichen Streilkräfte nicht einmal vermecht hat, die vorderste Linie der Gemitungstruppen gurdt zu werfen, giebt die Ueberzeugung, daß die haupffladt über fur ober lang follem nuch.

Wird blefer Zeitpuntt burch bas Gouvernement provisoire de la désense nationale se meit hinausgeschofen, bag ber brobende Mangel an Bebenswitteln gur Capitulation zwingt, so mussen barans schredenerregende Consequençae entsteben.

Die fraußfifiese Seits in einem gemissen Untereit von Paris anteführten wibersinnigen Bersteungen von Gienabnen, Briden und Sanalen haten die Gertischtite der dieselligen Ammen nicht einen Augenbild aufzuhalten vermocht; die für lehtere nothwendigen Land- und Bassse-Communicationen find in ihr turger Sied von ihnen erkobliet worben.

Diese Wiedersperstellungen beziehen sich naturgemäß nur auf die rein milltärligen Interessen; die sonstigen Zerlörungen aber hemmen selbst nach einer Capitulation von Paris die Berbindung der Capitale mit den Provingen auf lange Irt hinaus.

Die unausbleibliche Folge hiervon ift, bag hunderttaufende bem hungertobe verfallen.

Die frangofischen Machthaber muffen biefe Confequengen ebenso flar überfeben, wie bie beutiche Armeefabrung, welcher nichts übrig bleibt, als ben angebotenen Rampf auch burchzuführen.

Wollen Sene es bis ju biefen Extremen fommen laffen, fo find fie auch fur bie Bolgen verantwortlich. von Bismard."



Roch gehot in biefe frühere Beit ber Schriftwechsel, medher gwichen bem nordbeutiden Botichafter in London, und bem Bertreter ber englischen Regierung bem Auslande gegenüber, Lord Granville, über bie Reutralität Englands geführt wurde. Wir theiten anb beier iehr umfangeichen Gerreipenden bos Michtiglie in Bolgendem mit. Die englische Regierung hatte in Betreff ber Reutralität folgende Girculardepefche an ihre Bertreter in Deutschand gerichtet:

"Answärtiges Unt. 11. August. Shrer Wasschläß Regierung bat mit größem Bedauten vernommen, daß in Deutschland die Anslich verkreitet ist. Großeritannien weiche von der neutschen Pallung, weche est sich sich generalen eine Anstied Kleigenschlein erflächt hatte zu beobachten, ab, indem est grankreich Gleigenschleit, gemilg zum Kriege nöhighe Kuttelt, wie Kreigenmuniten, Pierde und Kolften au erlangen, möhrend die Alleigen Weite pellen die Kreigenmuniten, Pierde und Kolften au erlangen, möhrend die Reite Liefen Beite der Steit der Großen der Steit der Großen der in field und konflick welche nicht un Kreigenmaßen der Verlagen der Ve

3. M. Regierung bat nach Austausch ber Rriegeerflarung ohne Beitverluft ben Entidlug Gronbritanniene, eine neutrale Saltung amifden ben ftreitenten Parteien einzunehmen, fundgethan, und biefe Saltung ift bisber treu beobachtet worben. Es ift nicht mabr, baf Belegenheiten geboten und Beidrantungen auferlegt worben find, welche nicht in gleicher Beife auf beibe Parteien Anwendung finden. Die von 3. D. Regierung gethanen Schritte waren ftreng in Uebereinstimmung mit ben vorliegenben Pracebengfallen und mit ben Grunbfaben, burd welche fich neutrale Rationen, Preugen mit eingeschloffen, in ben letten Rriegen haben leiten laffen. Es icheint inbeffen, bag man jest municht, Groftbritannien moge weiter geben und nicht nur feinen Unterthanen bie Pflichten ber Neutralitat einscharfen, fonbern auch biefelben in einer Beife und in einem Grabe gur Ausführung ju bringen, welche burchaus ungewohnlich mare. Es wird verlangt, England folle bie Musfuhr von Rriegsmaterial nicht nur verbieten, fonbern abfolut verbinbern, b. b. es folle felbft beftimmen, welche Artifel als Rriegscontrebanbe ju betrachten find und es folle feine bafen in einer Beife bewachen, ban bie Musfubr von berartigen Artifeln gur Unmöglich. feit murbe.

Es bedarf nur geringer leberlegung, um gu ber leberzeugung gu gelangen, baf biefes eine Aufgabe ift, welche einer neutralen Dacht taum gufgeburbet merben tann. Berichiebene Rationen baben au verichiebenen Beiten vericbiebene Unfichten barüber gehabt, welche Artifel unter Rriege. contrebande einznrechnen find, und eine allgemeine Enticheidung über biefen Gegenstand ift bisher noch nicht erzielt worben. Go werben 3. B. ftarte Borftellungen gegen ben Roblenerport nach Frankreich gemacht; es ift inbeffen bon preufifchen Schriftftellern bon bedeutenbem Rufe feftgehalten worben. Roblen feien feine Rriegscontrebante und feine Dacht, weber friegführende, noch neutrale, tonne fie bagu erflaren. Benn aber auch biefer Buntt flar beftimmt mare, fo ift es boch über allen 3meifel gemift, bag ber Charafter ale Rriegecontrebante lebiglich von ber Beftimmung abbangen murbe. Die neutrale Dacht tonnte taum angehalten werben, ben Export von folden Labungen nach neutralen Safen gu verhindern, und wenn bas einmal ber Rall ift, wie tonnte es gur Beit bes Auslaufens eines Schiffes entichieben merben, ob bie angebliche neutrale Beftimmung bes Schiffes echt ober falfch fei? Die Beftimmung eines Cargo muß von bem Prijengerichte eines Rriegführenben entichieben werben, und Preugen tonnte taum im Ernfte perichlagen, Die britifche Regierung in allen Rallen berantwortlich zu halten, wo ein britifches Schiff mit einer Labung Rriegecontrebande bei bem Berfuche, in einen frangofifchen Safen einzulaufen, meagenommen murbe.

S. M. Regierung zweifelt nicht, baß sebald fich die jehige Aufregung erfest jat, jie beutlich Aufain es die zum Seten andigage mirt, baß sie ertifich und nach bestem Bermögen den Berpflichtungen der Bettertaltik andystemment ist, und sie wirte bestätzt in eibert Letergengung durch die Erinareung, das, als Preußen in dersichen Lage war, wie beute England, ein Berbatten auch ein ähnliches war, und es sich außer Stande las, charfe Einschrannsberfeiter gegen die Ausfusse unzweitelgeiter Riegemunniten bei seinen Untertsanen durchzusieren. Möhrend des Krimfrieges
wurch Währfen and Bentisch anter von Preußen enfageführt
und Busfen and bedgischen Sabstick nach weiter Michael eine Stande und werten Auftrette und Busfen aus bedgischen Sabstick noch einem Freunder elkande unteringate.
Des Rachenen ister bei Ewassierund beufte der bei werte Einste unteringate.
Des Rachenen über deie Punkt der beite Preußer erfechte Weite gegenwärtig von 3. M. Regierung eingenommene Saltung in gerechteren
Eister unt eben.

Sinfichtlich ber Ausfulyr von Pfreben und Munition aus England ift aus den letzer Tabellen bes beitischen Jollamst erschaftlich, daß die Jahl ber im Juli und Augulf und Deutschland und Belgien erportitien Pfreb fich auf annähend 413 beläuft, mährend 583 nach Frankrich gingen. Dekallich ber Krischamutitien, ibr mährend bereichen Beit ausschäftst wurke. ftellt fich nach ben amtlichen Berichten beraus, bag nach Frankreich nichts erportirt murbe, und nur nach beutiden, belgifden und bollanbiiden Safen folgende Genbungen gingen. Rach Belgien: Gefchusmunition im Berthe pon 368 Bitr. Rugelblei ober Gifen nur 1 Ctr. Dach Samburg an Rugelblei ober Gifen 5 Ctr., nach Solland von beiben Artifeln 32 Ctr. Ge ift nicht unftattbaft, bierbei bie furglich vom ameritanifchen Staate-Gecretar in Bafbington einem auswartigen Gefandten gegenuber ausgeiprocenen Ibeen in Betreff ber Pflichten von Reutralen in Betreff bes Sanbels mit Rriegematerial anguführen. Er foll gefagt baben, bag Baffen und Munition ftete bon Reutralen ale Artifel bes erlaubten Sanbels mabrend eines Rrieges betrachtet worden feien und bag bie Bereinigten Staaten bas Recht beanfpruchten, fie allen Rriegführenben ohne Unterschieb ju liefern. Dabei murbe bingugefügt, es feien mabrend bes Burgerfrieges biefe Artitel maffenweife in England, Frantreich und Belgien gefauft worben. Ge burfte auch bemerft werben, bag bie belgifche Regierung gwar jungft burch Decret porläufig ben Eranfit wie ben Export von Baffen und Munition verboten bat, aber von biefem Berbote Artifel ausnimmt, welche nachweislich fur neutrale Regierungen bestimmt find, und fich formell bas Recht ber freien Musfuhr fur bie Rolge porbebalt.

36 bleibe zc. Granville."

Dies Circular god in Begug auf bie barin beiprochene Behandlung ber Ausfuhr von Waffen und Kriegsgeräthe gu einer weiteren vertrausischen Erörterung über benieben Gegenstand Benanlassung. Buchführ legte Graf Bernstreff am 1. September ein Memorandum bei dem biesigen auswärtigen Aunte ein, in welchem er die Aussissungen bes Circulars gu Anhaltenunften ber Besprechung machte, und Earl Granville beantwortete bieses Echriststät unter bem 15. September mit einer Opepsch, in welcher er gegensber ben Vorstellungen und Beschwerber bes Bosschaften ische Lessung und bas Berhalten ber englischen Regierung au vertbeiblichen luche.

Das Memorandum des Grafen Bernstorff vom 1. September leint im Eingangs die Errierung der bestehenden Austullitäsgesteund ihre aufgeben der Bestehenden Austullitäsgesteund ihren die Frifarung am Ausgangspuntte, daß die öffentliche Meinung in der gangen Welt und auch in England den Kalfer der Araussen eines Friedensbruches in schlimmter Germ für schulbig erstäre, und daß Deutschandunter solchen Umständen zu der Annahme geneigt war, daß der Reutralität Englands, seines alten Berönnderen gegen Ropeleonische Angrift, wenn auch noch se frem in der Berm, doch im Gestifte freundlich sir Deutschlächen sein werde. Daran schließt sich er Frage, was Englands seinen Deutschleibe in wenn Deutsch

land statt bes Angegriffenen ber Angreifer gewesen ware, als Frankreich bie Vortheile einraumen, beren es jest in Bezug auf Kohlen und Kriegscontrebande genießt.

. Angefichts ber fortgefetten Ausfuhr von Baffen, Munition, Roblen und anderem Rriegematerial - bemertt Graf Bernftorff fobann: Angegefichts ber Thatfachen, welche ber frangofifche Rriegsminifter laut binauspolaunt und die britifche Regierung nicht ablaugnet - ift es nicht nothwendig erft zu beweisen, baf bie englische Reutralitat weit entfernvon Unparteilichkeit gegenüber ber Partei, bie nach bem allgemeinen Urtheile im Rechte ift, im Gegentheil eine Geftalt annimmt, wie fie batte fein tonnen, wenn biefelbe Partei in ben Augen ber britifchen Regierung und Ration im Unrechte gemejen mare." Gine Erflarung ber Regierung, nach welcher bie Ausfuhr von Rriegscontrebande an Rriegführende gefes. wibrig geworben mare, hatte, wie im Beiteren ausgeführt wirb, ben Sandel mit ben Reutralen nicht im Minbeften geftort, fonbern nur verbindert, daß einige habgierige Individuen abgehalten worden maren, gegen bas Berbict ber nation angugeben und gewaltigen Gewinn gu ernten, ber ihnen unter gewöhnlichen Berhaltniffen nicht ju Theil geworben mare, "Das ichnelle Anmachien bes Bermogens einiger Benigen batte bas Nationalvermogen nicht erbeblich vergrößert, mabrend auf ber andern Seite bie Ration fur bas burch Bermittlung jener Individuen vergoffene Blut verantwortlich gehalten werben wirb. Man wird fagen, bag ber Rrieg eber fein Ende erreicht haben murbe und weniger beutiche Golbaten getobtet ober verwundet woren maren, wofern nicht bas englische Bolf und feine Regierung biefe Difbrauche geftattet batten."

 geweien waren, so seien auch heute die Beschwerben Preußens begründet, und ber einzige Beneggrund, ber all Gutschuldgung für bie heutige Politik der britischen Regierung gegen Deutschand beigebracht werden tonne, sei das Prinche ber Wiebervergeltung für etiltenes Unrecht.

Rudfichtlich ber Unalogie gwifden ben Berhaltniffen im Rrimfriege und ber beutigen gage beginnt Garl Granville feine Erlauterung mit einem biftorifden Rudblid und zeigt, wie Preufen bamale auf bie Borftellungen wegen ber Baffenausfuhr nach Rufland nicht mit bem Sinmeis auf bas Pringip ber mobimollenden Reutralitat, fonbern mit bem Bemerten beantwortet babe, baß es ben beimifchen Sanbel nicht ftoren tonne. Bas bie Entfernung ober bie fonftigen Berhaltniffe jenes Rrieges anlange, fo liege barin nichts, mas auf bie vorliegende Frage Ginfluß habe. Dagegen fei feftguhalten, baß die englifche Regierung nach Confultirung ber Rronjuriften nur in folden gallen bamale ernfte Borftellungen gemacht babe, mo es fich um ben Eranfit von Baffen ober um ben angeblichen Bertauf preufifcher Militarmaffen an bie ruffliche Regierung banbelte. Auf Grundlage biefer Auseinanberfepungen ftellt Bord Granville bann bie folgenden Fragen auf: Bann bat Preugen bie Principien aufgegeben, nach welchen es 1854 und 1855, jo viel befannt auch fpater perfubr? Und bat England beim Ausgange biefes großen und unerwarteten Rrieges ctma eine ungewöhnliche und nicht burch Pracebengfalle berechtigte Stellung eingenommen ober mar überhaupt feine Saltung in irgend einer Begiebung ungewöhnlich?

Dit einem verfohnlichen Uebergange, in welchem bie Cowierigfeit

ber Definirung friegführender und neutraler Machte fomobl wie bie erregte Stimmung in Deutschland gewurdigt wird und bie Thatfache Ermabnung findet, bag bie jegige Frage auf bem Parifer Congreffe nicht erortert wurde und die fonigliche Commiffion über biefen Gegenftand im Sabre 1867 ein Ausfuhrverbot gegen Baffen und Munition fur unpolitifc und ungusführbar erffarte, wird ber theoretifche Theil Diefes Dunftes beenbet und bann au ber weiteren Beidwerbe geidritten, baf bie Regierung nicht von ihrer Bollmacht, burd Berfugung bes Gebeimen Ratbes die Ausfuhr einfach zu unterfagen, Gebrauch gemacht babe. Die Schwierigfeiten ber Ausführung werben babei in erfte Linie geftellt. "beute fagt Bord Granville im Gangen - ift bie Ausfuhr offen, und jede Buchfe, bie aus bem ganbe gefcafft wird, tommt fomobl gur Renntniß von Em, Ercelleng, ale bie Regierung bavon bort. Berbote man bie Ausfuhr, fo murbe fie beimlich betrieben. Der Character einer gabung fomobl wie die Beftimmung bes Rabrzeuges murbe gebeim gebalten. Man mußte bas gange Erportfpftem andern, benn heute erhalten bie Rollbehörben meift nur Bericht von ben Abfenbern, wenn bas Gdiff abgegangen ift, weil bie erfte Gorge ift, moglichft rafc ju verschiffen. Ran mußte ein toftfpieliges, verwideltes und forfchendes Bollipftem einführen, und bie gange Cache murbe allerdings ben Geminnft gemiffer Raufleute minbern, fur beren Berfahren 3brer Dajeftat Regierung eben fo menig Sumpathien bat, als Em, Ercelleng, aber auch bem unschuldigen Gefcaft unendliche Bogerung und Beitverluft verurfachen. Em. Ercelleng wollte nicht bas Geicaft mit ben neutralen ganbern ftoren; allein wie tonnte man bas permeiben? Gin Schiff mit perbofener Rracht murbe ftets eine neutrale Beitimmung jur Schau tragen, und obne Storung bes Saubels mit ben Reutralen mare biefelbe nicht zu entbeden. Großbritannien bat feine Grenze. Gin Schiff, bas feine Safen verlagt, tann fteuern, wobin es will. Em. Ercelleng bat porgefdlagen, man moge einen Schein von bem Berichiffer forbern; aber abgefeben bavon, bag eine folche Dagregel ungemein brudent fein murbe, mare fie auch in ber leichteften Beife ju umgeben, und man mußte fie gugerbem fogar mit ben Ruftenfahrern treffen. Cobann folieft Em. Ercelleng Roblen mit unter Rriegsmaterial ein, weil Roblen in biefem Rriege Frantreich nutlicher find ale Deutschland. Damit ift bie Frage bes Berbotes aller Artifel, Die nicht Rriegscontrebande find, aber bem ganbe bienlich fein tonnten, erhoben. Wo follte man bann aber fteben bleiben? 3m ameritanifden Rriege murben feine gabungen ben Gubftagten fo nublich gewesen fein als Tuch, Leber und Quinin. Es wurde fur ben Reutralen Derr, ber bentide Rrieg, IIL

"Ihrer Di. Regierung - fo folicht bie Depefche - ffirchtet, baß feine Mittel auffindig ju machen find, um im gegenwärtigen Angenblid eine rubige Erörterung bes Gegenftandes ju fichern. Gie trachtet feineswegs fur England besondere Rechte zu beanspruchen. Gie murbe auch gerne bereit fein, mit anderen Rationen über bie Moalichfeit au Ratbe ju geben, gemeinicaftlich ftrengere Grundfage einzuführen, obicon ibre Erwartungen in Betreff eines praftijden Ergebniffes in bem bon ber norddeutschen Regierung angegebenen Ginne nicht febr boffnungereich find. Bir haben ben Beg eingeschlagen, ben ber Brauch ber Bergangenheit zu erheischen ichien, zu einer Beit ale es unmöglich mar, zu beurtheilen, wie bas Rriegsglud enticheiben murbe. Geitbem bat Frantreich, tropbem es feinen gewöhnlichen Duth und Tapferfeit bewiefen, nur Riederlagen erlitten. Deutschland auf ber anderen Seite bat erftaunliche Beweise militarifder Geschidlichfeit und Dacht gegeben, Die von ununterbrochenen Erfolgen gefront maren. Em. Ercelleng, als Bertreter einer großen ritterlichen Ration, muß mit mir übereinftimmen barüber, bag es nicht moglich mare, jest die Politif ju andern, welche wir in unferem Parlamente ale berfommlich, gerecht und zeitgemaß erflarten, weil ein fiegreicher Rriegführender fie fur einigermaßen gunftig fur ben gefchlagenen Beind erflarte."

den die Sandhabung ber Neutralität Seitens Englands in Deutschland errege. Bir laffen das ausgezeichnete Schriftftud bier im Bortlaut folgen:

Prussia Honse, October 8th, 1870. Geiner Ercelleng bem Grafen Granville,

Foreign Office.

Milorb,

Die Umftanbe, unter welchen bas Memorandum geschrieben warb, waren aber folgende:

war, mahrend ber Berkauf um die Mitte bes Monats Juli c. stattgefunden hatte, hatten Gure Ercelleng in Ihrer Note vom 29. d. M. mit Stillschweigen übergangen, obgleich sierdurch die doppelte Berlegung bes internationalen Rechts und bes englischen Gesches bargelban war.

Dallelbe Schidigl batten meine Roten gebabt, in welchen ich Gurer Ercelleng verschiebene befannt geworbene galle bevorftebenber ober bereits bewertftelligter, offener und perftedter Genbungen pon Baffen und Munition nach Kranfreich bezeichnet batte, um Gurer Greellen Gelegenbeit au geben, biefelben au perbintern ober burch ein Ginichreiten gegen folche Reutralitatebruche einer großeren Mustehnung biefes Unfuges porgubeugen. In ben Antworten auf meine beefallfigen Mittheilungen hatten Gure Ercelleng mir verfichert, bag benfelben Aufmertfamteit gefchentt werben follte, ober baf fie in fofortige Erwagung gezogen, ober fofortige Unterfuchungen eingeleitet werben wurben. Gine positive Erflarung, Die babin gegangen mare, bag bie Ronigt. Großbritannifde Regierung bon nun ab ben Sanbel mit Rriege-Contrebanbe fur einen mit ber Reutralitat vereinbaren anfeben und nicht einschreiten wolle, mar in feiner Ihrer Roten enthalten; piel. mehr murbe es mir wieberholt überlaffen, mit ben mir au Gebote ftebenben Mitteln einzelnen Sallen nachzuforiden, um fie ber Ronigl. Großbritan. niiden Regierung nambaft zu machen.

Es würde mir febr lieb gewein sin, wenn Gure Arollen, mich dunch eine Tategerifche amtliche Erflärung in ben Stand gefeht hätten, die Conjulardeamten des nerdbeutischen Bundes in dem vereinigten Königeriche von der gefrundenden und unerquisflichen Aufgade zu entbinden, die Controle über biefen Machtimen Sandel aushuffen.

Namentlich wollen Gure Ercelleng Gich gutigft erinnern, bag Gie nach ber Inbiecretion bes Generale Grafen p. Palitag, welche einen Sturm, nicht nur in Deutschland, fonbern auch in Diefem Lande hervorrief, weit entfernt, mir ju erflaren, baß Gie bie Lieferung von 40,000 Sinterlabern fur bie frangofifche Urmee ale im Gintlang mit einer ftrieten Reutralitat erachteten, fich nur bann in ber Moglichkeit erflarten einau. fcreiten, wenn ich positive Beweife bafur porbrachte, bag jene Lieferungen ftattfanben. Benigftens berechtigten mich Gurer Ercelleng geehrte Roten bom 25. und 26. August in Erwiberung auf bie meinige bom 25. besfelben Monats ju einer folden Schluffolgerung. Denn in ber erfteren note ibrachen Gure Excelleng bie Befürchtung aus, bag meine Dittheilungen, ba biefelben eine nabere Ungabe über ben Ramen eines Schiffes, welches einen Theil ber betreffenben Baffenfenbung an Borb habe, und über bie Stelle, wo baffeibe auf ber Themfe liegen follte, vermiffen liegen, eine Untersuchung erichmeren murben. Und in bem zweiten Schreiben benadrichtigten Gure Excelleng mich, bag bie angeordneten Rachforichungen obne Refultat geblieben feien.

Rachbem ich nun pergebene auf bae Ericeinen einer "Order in Council" ober irgent einer officiellen Erflarung ber Regierung Ihrer Majeftat ber Ronigin, ober auch nur einer Inftruction an bie Polizei. Boll- und hafen . Beamten bes Bereinigten Ronigreichs gewartet, und bagegen burch anverläffige Mittheilungen bie Bemifibeit gewonnen batte, baf bie von bem Grafen bon Palitao angefundigten Lieferungen im beften Gange waren, faßte ich meine Unfichten über bie politifche Bebeutung ber grage in ein Memoranbum aufammen, um bem Englifden Cabinet in einer möglichft unofficiellen form flar ju machen, welchen Ginbrud bie Dulbung bes Baffenvertaufe nach Franfreich in Deutschland machen mußte. Geitbem war ich fait taglich in ber Lage, Gurer Greellens Aufmertigmfeit auf eingelne Salle von Baffenlieferungen gu lenten. Muf meine beefallfigen Roten erhielt ich lange Beit gar feine ober nur hinhaltenbe Antworten, obwohl - wie bie in Gurer Greeffeng fpateren Roten vom 13. und 19. eingeraumten galle beweifen, - bie Regierung Beit gehabt batte, ben Abgang von vielen taufend Bewehren nach Granfreich ju verbinbern.

Mickeings fiellten Gure Frelleng mir unter bem 5. September in Ermiberung auf meine Note vom 2. mit, baß einige ber Rijten, welche auf bem von mir bezeichneten Glienkahn-Waggon gestanden, nicht Wassfen, sonbern Spot enthalten hätten. Abgeschen aber davon, dah möglicher Weisel andere, nicht erffindet. Kissten hunoch Wasssien daben einstellen stenen, ober daß ich belleicht nur im Bezug auf die Rummer bed Glienkahnungens allich unterrichtet war, burfte ich e contrario and Gurer Greeflung Mittheilung dem Schlug ziehen, dah die Kendigk Großeritunnlische Regierung meinem Antrage entsprocken haben würke, wenn sich in jenen Kissen anstatt Spott democh Bassfen gefunden hätten.

Rlachem es mir aber gelungen war, ber Keniglich Greifbeitiannischen Reitung burch meinen Apten vom 1, 2, 3, 6, 7, 8 und 9 v. Dit eine Richte unwiderteglicher Ebatfaden verzulegen, trat plessisch eine wesenliche Beränderung ein. In der Rote vom 13. September gaben Cure Greeflen gie Richtigkteit einer greifen Angahl der vom mit mitgetheiten Sälle gu, verbanden aber damit die Erstläung, daß der ja gang offen ketriebene Sankel erlaut iei, und daß die Bollbehoben nicht ermächtigt jeien, bemissen der berinfleten nichgengenutreten.

Mare biefer Ennbruntt gleich zu Anfang ber Dieuffion ber König, ich Großbeitannischen Regierung geweien, so würte sie mich gewiß nicht zu jenem Nachferichungen veranlaßt und noch weniger Ernud gefahlt haben, bie Wichtigfelt meiner Informationen einer thalfachlichen Prüfung zu unterzieben.

3ch halte mich beshalb ju tem Schluß fur berechtigt, bag bie Ronigl. Großbritannische Regierung seit bem Empfang meines Memorandums ben Standpuntt, welchen fie unseren Beschwerben gegenüber bis babin einge-



neumen, weientijch verändert bat. Diefe Wendung michte fich aber unschleiblich auch in der Antwert auf mein nnter anderen Berausfelgungen verlassisch Allemeanndum wiederthiegeln. Denn ich war von der Annahme ausgegangen, daß die ver Erreutive zustlehenden geschlichen Mittel zur Berichterung des fraglichen Jahrels nur aus Depretunisitätzunden bister nicht zur Antwendung gefommen seine. 3ch batte goziantet, es würde nicht zur Antwendung gefommen seine. 3ch batte goziantet, es würde nicht zur Antwendung der Berichtenstischen Ausgeber der eine feine Leitzungen Ausgeber aus der Verlagung Anschrieben und Wentlich der und der Steuntet geschwennen sei, um von siere Belmach Gebrauch zu machen. Ich wert, nicht weil isch der Allendung der eine feine fehnellere practische Entschwendung der von der Verlagung der der hattlichtigesete eingegangen, sondern eine finallere practische Englischen Reutställichtigesete eingegangen, sondern dasstellt, mich auf die zuröhige Präfung der englischen Reutställichtigesete eingegangen, sondern dasstellt, mich auf die practische presitische Seite der Fragescheichnen zu derfenten.

Die berausgeschieft, wende ich mich nunmehr jum Inhalt ber gebetten Reie vom 15. b. 20, und mus junicht ber Interfeilung miberjerechen, als hätte ich Ramens meiner Regierung des Bert angen auseihrerchen, als hätte ich Ramens meiner Regierung des Bert angen ausgehrechen, daß bit ich Ramens meiner Regierung des Bert angen und 
Kriege eine abohivollende Reutartlätaft sein untigte. Ich hae vielenacht, wie eine nechmalige auf metfange Preifung meiner Ausfährungen in Upragangen Juhannenbang Gurer Greeflenz übergangen wirt, nur einerfeits
meine Genagtsung barüber eenhatürt, daß die öffentliche Reitung nicht bei bei eine Bertachtung baran gefnührft, wie schwere eine felt geber 
beschaufen ab en practischen Bugstenung schaftlichen Meinung mit ber von 
Valunfen an den practischen Bert ber öffentlichen Meinung mit ber von 
Vernterflichtspolitif in Cinffung au beringen.

 latern, Revolvern, Pistolen ic. mit ber bagu gehörigen Munition in biesem gande auftaufen, um bamit nach der Bestegung und Ginschliefung ber französischen Deere bas französische Bolt zu bewaffnen und vielleicht bie Bilbung neuer Deerestörber zu ermöglichen.

Gure Excelleng gefteben felbft gu, bag in letterer Beit bie Lieferung bon Baffen und Munition fur Franfreich großere Dimenfionen angenommen haben, ale Ihnen bies bie babin glaublich ericbienen mar. 3ch babe bie Ebre, biergu gang ergebenft ju bemerten, bag nach meinen, wenn es gewunicht wirb, theilweife mit beidworenen Beugen-Ausfagen zu belegenben Radridten, bie Bahl ber feit meinem Memoranbum vom 30. Auguft nach Granfreid perlabenen Gewebre bie vom General Palifao angefunbigten 40,000 um bas Drei- und Bierfache überfdritten bat, und eine Denge pon Sabriten, namentlich in Birmingbam und London, Tag und Racht für frangofiiche Agenten und beren Strobmanner arbeiten. 3ch bin im Befite pon vibimirten Abidriften von Contracten, welche gwifden ber frangofifden Regierung und englischen Lieferanten abgeichloffen worben find. Die Rriegereigniffe haben une foeben auch ein von bem gegenwartigen Rriegeminifterium an einen frangofifden Officier ber biefigen frangofifden Botichaft gerichtetes officielles Schreiben vom 18. b. D. in bie banbe gefpielt, in welchem von einer bamale gerabe erwarteten Lieferung von 25,000 Sniber-Bewehren bie Rebe ift und megen ber Begabling auf bie bem frangofiiden Beidaftetrager jum Untauf pon Baffen jur Berfugung geftellten Mittel verwiefen wirb. Gbenfo liegen mir authentifche Briefe bafur por, bag bie Berlabung von Bewehren und Munition nach Rrant. reich in einigen britifchen Safen eine vollftanbig organifirte ift.

Da inbeft, wie schon bemerft, bie Könfasich Gresseitamische Regierung im Gegenabe gu istem erfogene Seinabrunt — setz an ber fhaftiglichen Richtigten Richtigten Richtigten Richtigten Richtigten Bichtigten biefer Baffenlieferungen für Krantreich nicht mehr zweifelt, aber vom juribischen und politischen Geschlichen mit, bie Werechtigten unterer Beschwerten über die Dubung biefer Ebastachen befreitet, in werde ich nummehr gur Belenchung ber in Gurer Greellenz geehrten Rote vom 15. m. Mits. enthaltenen Argumente wenden.

Gure Excelleng gefen gwar an, baß bie Grecutive bas Recht fast, ist Mustipte von Aftragecartechane zu verbieten. Die Parais dere, fagen Sie, sei bie, von biefem Nechte nur im eigen en Interess eine Genglande, wie voh der Geschlierefeithzung. Gebrauch zu machen. Ein unmittelten and der Indhesterion ber Generals Palifas, in einer kondromer Zeitung abzeitungtes aufliches dezeichen bes herzogs von Welflingten an Dir. Conning vom 3. August 1825, widereigt indey biefem Grund, indem es beweift, daß England verschieben die dereiften kontral geweien ist, und deh durch eine "Order in Council," wie der berühmte Porzog fagt, according to the uwaal practice," de Angland verschen hat werder der verschen der verschen hat werder der der verschen der ve

An einer Stelle birjes Schreibens heißt es: "I am afraid, then, that the world will not entirely acquit us of at least not doing our utmost to prevent this breach of neutrality, of which the Porte will accuse us."

Die Prazis ift also an und für fich nicht gegen die Anordnung einer nun gewünschen Moftregt zur Berhinderung bes Bertaufs von Baffen an unferen Keind. Das Geleh lich aber ber Begierung eine gewisse greife fieriseit ber Errägung, je nach ben Umständen von ihrer Gewalt Gebrauch zu machen.

Gure Ercelleng fint jeboch ber Anficht, bag es jur Berhinderung ber Musfubr von Rriegs-Contrebante einer rabicalen Umformung bes jeBigen Bollfpfteme beburfen murbe. 3ch will gern einraumen, bag bie im Intereffe einer freieren Bewegung ublich geworbene lare Sanbhabung ber gollamtlichen Abfertigung und Controle ein hinderniß fur bie energifche Durchführung eines etwa ju erlaffenten Ausfuhrverbots fur Rriege.Contrebante bilbet. Muf ber antern Geite aber glaube ich gerade bierin ein Argument bafur ju finben, bag es fur ben 3med ber Durchführung einer "Order in Council" feiner neuen Organifation, fonbern nur einer bericarften Inftruction an bie Boll- und hafenbehorben beburfte, burch welche bie beftebenben Regulative in Erinnerung gebracht murben. Die Berechtigung gu biefer Unnahme icopfe ich aus einer Menge mir vorliegenber amtlichen Melbungen und theilmeife befchworener Beugen-Musfagen, woraus bervorgeht, bag viele Tanfenbe von Gewehrtiften ben Bollbeborben als folche befannt maren und ungehindert nach Franfreich verlaben worben fint. Dir find rericbiebene Ralle befannt, mo bie Riften gar nicht einmal in Die Regifter einactragen, fonbern mit voller Sachkenntnig ale Paffagiergut von ben frangofiiden Agenten verlaben worben finb. Auf bie Borftellungen unferer Confulat. Beamten gegen foldes Berfahren ertheilten bie betreffenten Bollbeborben ftete bie Untwort, fie batten feine Inftruction, Die Riften ananbalten.

Daß aber bie Königlich Greifeirlannische Regierung, wenn fie will, ber bie Mittel verfügt, biefem handel gu fteuern, ohne daß sie zu bem Ende einen neuen Beauten-Apparat einzurüchten hatte, glaube ich burch Anführung ber folgenden Stellen aus ben englischen Geichen nachweisen ut konnen.

Illute 16 & 17 Vict. c. 107., sec. 150 bes Customs Consolidation Act sen 1853, beigi fet.; sit is exacted that the following goods may by Proclamation or Order in Council be prohibited, either to be exported or carried coast-wise: arms, ammunition and gundpowder etc. etc.; and if any goods so prohibited shall be exported from the United Kingdom, or carried coast-wise, or by water borne to be so exported — they shall by forfeited.\*

In sect. 125 heißt es: "that the exporter of British manufactures,

or his agent, has to declare "in a shipping bill the marks, numbers, description of packages, and the quantity and description of goods about to be shipped for exportation."

Unter 17 & 18 Vict. (1854), ch. 122, sect. 5, beift es: \_that on the entry at the Customs of arms and ammunition of war, whether for home use, exportation, or in transit, the number of articles of each description as denominated in Table A (swords, bayonets, muskets, rifles, carabines, cannons, mortars etc.) shall be staded in the import, export, or transit entry." Der Paffus in Gurer Ercelleng geehrter Rote "such exportation is not forbidden by our municipal law" fann baber wohl nur bie Bebeutung haben, bag es noch einer ausbrudlichen Billensaußerung von Geiten ber Ronigl. Großbritannifden Regierung bebarf, ebe bie ibr gefehlich verliebene Befugnift gur practifden Unwendung gelangen fann. Die zweite von mir angeführte Stelle beweift, bag bas Bejet auch bas Mittel fur eine mirtfame Controle an bie Sant gegeben bat. Freilich muß bie Abficht vorhanden fein, biefes Mittel anguwenden. Dag aber bie Prarie ber Ronigl. Großbritannifden Regierung fich in biefer hinficht nicht nnter allen Umftanben gleich bleibt, erlaube ich mir burch bie Unführung ameier Instructionen ju beweisen, welche, bie eine unter bem 2. Juni 1848, Die andere am 8. Geptember 1870 an Die Bollbehorben bes vereinigten Ronigreichs erlaffen wurben.

Die erftere enging jur 3cit ber bamaligen bänigs-beutigen Gomplication, inhem Sir Gharles Tereslean, einer ber Seretäte ber Schattammer, bie ebertle 3ellbeighete in einem eifficiellen Gräß benachrighigter "that in transmitting to them copies of a letter received by their lordships from the Foreignsoffice, and of its enclosures, from the Danish Minister of this Court, he has been commanded by their Lordships to desire that if the Commissioners shall be satisfied that any arms or warlike stores are embarked to be sent from this country for the purpose of being employed in hostilities against the Danish Government, they will give instructions the their officers to prevent their exportation taking place.

In Tolge beffen hat bie Roniglich Grofferitannische Bollbeborbe ibre Beamten und vericiebenen Behorben in ben Safen bes Konigreichs gur gewiffenhaften Befolgung jenes Befohles angehalten.

Die, ungrachtet meiner feit Mitte Juli b. J. ununterbrochen geführten Beschwerben, am 8. September b. J. ergangene Instruction lautet bagegen wie folgt:

"The Examining Officers, Custom House, London, 8th. Septbr. 1870.

"In pursuance of instructions from the Lords Commissioners of



Her Majetsy's Treasury the Board directs you, when it is supposed that Arms and Armunitions are being exportet to ascertain the fact, and if so what in the nature of the Arms and Ammunitions and in what quantities, by whom, and to what destination they are to be shipped; but you are not in any case to delay the shipment longer than is sufficient to obtain the above particulars. A report to be made to the Board in each case.

## Iam Sir Your obedient Servant

J. B. Hale."

"The Collector at --

Diefer Gegenigh in ber Behandlung analeger Ralle pricht für fich und bebarf meinefricht beine Goumentark. Bur Zeit ber Arfassing meines Memerandums und meiner zahlreichen obenervöhnten Neten an Eurr Excellen; war mir ble Jasilruction vom 8. September natünicher Welfen neh unbefannt. Zah fannte aber bedaupten zu bierin, has biefelde an und für sich diesernen gemerbern wäre, bie behauft sierer eigenen Arfemation angescheite Gentrele auch zu einem Beichwerten mare, bie behauft sierer eigenen Arfemation angescheite Gentrele auch zu einem Welchwerten gegenüfer practisch wirthauen zu machen, ohne bem regelmäßigen und legitimen Sandel biese Landes Schoten zugelnägen.

Sch hatte mit frühre relauft, Gurer Cycellen, nech ein anberen Mittle verpidigiagen, has mit gedigate feiten, ken bonn füb Sandel mit anberen neutralen Ländern ver überftüffigen Beläftigungen zu bewahren, ohne in seinem Sattersse der Geste zu sehen. Duffelle würte harin bestehen, eine Sücherbt hafür zu ferberen, hab iht enach einem neutralen Sarien bestantien Gegenstänte best auch wirftlich anlangen. Gure Greeflen hatten beigen Beschäuft zu der den wirtlich anlangen. Gure Greeflen hatten beigen Beschäuft wir der der Aus der Beschauft ist den Besch und der Stelle aus bem franzfischen Gesche von 14. Zuli 1869: Lois unt la schreisch est der commerce des armes de guerrer eitlien, welche in dem Apendix des "Report of the Neutrality Laws Commissioners" vom Sahre 1807 abgehruft ist. Mus Zeite 48 biese Berichte beist unter Tit. II. No. 9: "L'exportation des armes out des pieces d'armes de guerre est libre, sous les conditions determinées pour la loi ou par les réglements d'administration publique.

Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontiere pour une destination et pour une durée determinées.

Des decrets designent les bureaux de douanc par lesquels l'exportation peut s'operer.

Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les exportateurs doivent, sous les peines portées par l'article 4 du titre III. de la loi du 22. août 1791, justifier de l'arrivée des armes a une destination permise, au moyen d'aquits-a-caution qui sont delivres, au depart, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont decharges, a l'arrivée, par les agents consulaires do France.

Sicrauf folgt, baß mein Bortschlag, wenn er auch nicht bas Berkbiertlicher Originalität hat, fich bech bed Borzugs erfreut, gerabe von den franzöffische Geschgefern als practifis anerfannt worden zu lein. Frankreich würde fich baber am weniglien in der Sage befunden haben, die Anwendung die Auftrick ab einem Art. bed Urchungen anzuschen.

Tes eine aufmerfinnen Seindimme bet angezogenen "Repont of to Neutrality Laws Commissioners" bin ich nicht im Stante geweien, in bemielten ben Beleg batür zu finden, dag beife Commission bei Entscheide getrefen batte, daß ein Aussünd-Bercheit für Bagien und Munitien berefaupt unansführten und unpolitift sie. Much würde die Gommeteng biefer Gommission wohl nicht nech nicht nech gereicht haber, mu durch einen gelecht gaten, um durch einen zeichten Ausstelle gaten gefend habere Rationen zu beitwiesen gelecht gaten gut beitwiesen.

Daß aber ein Aussuhrverbot gefehlich gulafsig und im Verwaltungswege möglich und aussuhrbar ift, gtaube ich bewiesen zu haben. Db es politisch ist, bas ist gerade die Frage, über welche bisber eine Meinungs-Verschiebenheitt zwischen und beitebt.

Der zweite Einmand Gurer Errelleng gegen bie Berechtiqung unstrete Steinburchen ift das angeliche Unrecht Preußens mäßeren des Keinntrieges. 3ch wünsche nicht, hier auf den größeren oder geringeren Grad der Malegie zwischen icht, hier auf den größeren oder geringeren Grad der Malegie zwischen der Gelten in Riche steinen Bette genaumt der der Destendlichkeit, leicht ich der einen oder der nabern der beiden Nationen Geschieße zusich in fellen feinnte, welche ferenzugurten ich gunter allen Unstänzen field forgräftlig zu bermitten bemühl sein möchte. Bis dem aber auch sel, und wenn auch die Dessthändige Kinalogie festlände und den aber auch sel, und würch, of feinste ich den nicht umstänzen, der den unferd zu erhalten, wonach, wenn die Beschwerten Englands zur Seit des Mitterfaltes der Steinfrieges gegen Breußen gerechterligt waren, krienigen Deutschab gegen Genalme igst mirchten in der mit der Werte bezinnte find.

In Bezug auf Gurer Excelleng Argumentation, woburch biefes Dilemma befeitigt werben foll, mochte ich mir nur eine Entgegnung erlauben. Gure Excelleng fagen:

"The course of Great Britain then and now is perfectly consistent. As so then remonstraded against infractions of Prussian law, so she as wadmits the justice of remonstrances against infractions of British law, such as storeships, enlistments, and others."

An einer anderen Stelle fagen Gure Excelleng:

"I have alluted to the difficulty which the Prussian Government encountered when placed in a position analogous to that now occupied by Great Britain, and I have shown that those difficulties were chiefly owing to their having so far departed from existing practice as to prohibit the transit trade—a concession which gave Great Britain a standing ground for complaints which she would no otherwise have possessed, and which notwithstanding was powerless in its results.

Es fell bier offender bie Berechigung jut ben bamaligen Beschwerten gegen uns aus einer Concession bergeleitet werben, welche Preußen England und seinen Beresineten über seine freiden Pentralitäte Pflichen binaus machte, wahrend unfere jetigen Beischwerben als undegründet hingestellt werben, weil England was bei bei Geneficht isgend einer Art über seine absolute Beutralitätepflicht hinaus gemacht hat, und nns baber nur eine Berechigung gu Beiswerten inseweit zugesteht, als bas englische Geseich verfel, wird.

Benn ich iberhaupt einen Schlig aus biefer Bemeisführung gieben Gilt, so währe es nur ber fein finnen, baß preugin kannla im Princhp mehr für die Beobachtung der Reutralität gethan bat, als England es jest staut, daß es damals eine freundlichere Reutralität gegen England bechachte das, als bei eige sie giebt gegen uns flut, und baß folglich die Beschwerten Englands bamals weniger begründet waren, als die unstigen es jest find.

Was bie sactifie Beebachtung ber bestehen Gesche und Bererbungen betrifft, so mill ich bier nicht auf bie gabreichen Beschwerben Engsands wegen angeblicher Bestfradurchfuhr burch Preußen guräcklemmen, beren ich mich selbst noch sehr wohl erinnere und welche sich bamals als nich begnünder ermielen.

Dagegem muß ich aber auf bie oben nachgewiesenen Berlehungen bes englischen Gesches auch in seiner jehigen Gestalt hinweisen, um barguspun, bag unsere Beschwerben allerdings auch in bieser hinsicht eine thatsächliche Grundlage haben.

Augertem aber fele ich mich genötigt, bem in Gurer Greileng Musfishung entslatten Princip zu weberfrechen. Denn meine Erachtens wurget bas Recht ber frieglissenten Möchte zur Beichwerte über bibaltung eines neutzalen Staates nicht jewoll in bestem geine Gebeltung eines neutzalen Staates nicht jewoll in bestem ist dere Staat jeine Geschung, als in dem Wölkerrech, mit welchem ein jeder Staat jeine Gegenwärfige Staathpuntt Zeutiglandes. Nach ben bestehende Grundläßen bes internationalen Rechts achmen Wigfen und Munitien die erfei Geilte in der Reiche freingen Antiele ein, die als Kriegsberirbande geiten und beren Berkauf an die frieglichrenden Mächte am meisten bags betriägt, den Krieg zu nähren und zu verängeren.

Der hinweis auf ben Rrimfrieg tonnte baber nur in bem galle ein

Argument fur ben Stantpunft ber Koniglich Großbritannischen Regierung bilben, wenn fie bie von mir in Abrebe gestellte Analogie bennoch aufrecht erhielten und baraus bie Berechtigung ichöpften, unfer angebliches Unrecht von bamals burch ein wirfliches Unrecht in biefem Augenblick au vergelteu,

Die Möglichfelt einer solchen Annahme habe ich bereits in meinem Memocundum als zu ichr im Wiberfreuch fiechend mit ben ilberalen und serifolisischen Seben des englichen Bollets und ber englischen Gatabstudinner bezeichnet, um besonders auf die nachtheiligen Golgen aufmertsam machen zu millen, welche die Wibererinssprung des Princips ber Retaliation für ben Rottschaft und den Reichen Grunden für ermiste.

3ch barf um fo mehr hierauf vergichten, als Gure Excelleng ja felbft einen folden Gebanten in ber beftimmteften Weise von fich gewiefen baben.

Eben so menig brauche ich für seit auf die Krage einungeben, ob ein allgemeinen Jutersses liegen würke, in Jutunst die Pflichten der Reutralen zu vermehren ober zu vermindern. Zog Deutsschade einem seben Sortschritt auf dem Gebeitet einer freien Bewegung geneigt ist, dat ehreitet in der Kriegen bewiesen, indem ein dem damigen mah in dem österreichischen unter Rechyrectikt, in dem gegenwärtigen Kriege ehre Richt auf Rechyrectikt in dem der Rugleicht des dambesschades der gangen Welt erstrechte Princip der Freihrit des Privateigenshums zur See, welches auf dem Pariser Congress von 1856 nicht zu erreichen war, practisch auf dem Pariser Congress von 1856 nicht zu erreichen war, practisch auch gewandt hat. Umsponke aber glaute es von den anneren Möchten erwarten zu dirfer, daß diesellen das bestehende Bellerrecht nicht zu seinem Rachtel in lieft, das leierien.

Die gegenwärtige Contreverle bewegt fich lediglich um die Frage, ob in Gegerung ber Kfulgl. Großfeitlannlichen Reglerung, die Wassfraundschutzung der Abschlerung der Geschlerung des Gegenteren allegenden Begaln des Geschlerungs bei Krieglibernden und mit den auf Erfüllung beier Pflichten einstweiten noch nicht barch die gesegsehne Gemail Englands befeitigten Weise bei geleggebende Oemail Englands befeitigten Weise bei geleggebende Gemail Englands befeitigten Weise bei Bandel in Miberipunch sicht. Daß bies ber fall, glante ich Eurer Errellung au ber Dambe in Miberipunch sicht. Daß bies ber fall, glante ich Eurer Errellung au ber Dambe in Er Matigken nur ber Weise bei filt nachgewiesen au haben.

We bleit mir nur noch üfrig, zu verfunfen, das leite Bedenfen zu gerftrenen, welche nach dem Schulfjab der gedrichen Rote Gurre Greellen vom 15. v. D. die Regierung Jörer Greiferiannischen Majeftät versindert, jett ein Verfort gegen die Wossen-Ausfuhr ergeben zu lassen. Jente Grecken gegen der die Bossen-Ausfuhren gegen unnuterkrochen Gescholze aufzuweisen base, und fauhren bieran die Grendgung, daß es gegen die Gefühle der Greisfritannischen Regierung versichen mitte, jett die in den ist werden versichen, weiche sie au einer Zitt eingeschießen währe, wo sie noch nicht wissen zu eine Der die Greisfalle werden würde.

hiergegen mochte ich mir gunachft einzuwenden erlauben, baft bie Regierung Ihrer Großbritannifchen Majeftat ben neuen Foreign Enlistment Act nach bem Anebend bes Rrieges bem Barlamente porgelegt und bei Bertheibigung beffelben ausbrudlich betont hat, bag bie bisberigen Bejebe bierburch nicht abgeanbert, fontern nur erganzt murben. Wenn es nun aber einerfeits nicht zweifelhaft ift, bag nach Lage ber Berhaltniffe bas neue Bejet ansichlieftlich Franfreich ju Gute fant, indem es Deutschland Die Beichaffung von Schiffen, an benen es am meiften Mangel litt, unmöglich machte, mabrent anbererfeite bie englische Regierung fich jest weigert, Die alten Befete gur Berhinderung bes Exports von Baffen und Munition angumenden und baburch bas vereinigte Ronigreich ju einem großen Rriege-Arfenal fur unferen Gegner werben laft, fo erbalt in Rolge beffen jenes neue Bejet einen gegen Deutschland feindlichen, wenigftens practifc übelwollenben Character, mas ber Abficht bes Gefengebers, wie bies zu meiner Benugthuung bie Parlamenteverhandlungen beweifen, feines. wege entipricht.

Sodann aber habe ich die Ebre zu bennerken, daß unsiere Velchwerden ider die handhabung der englissen Bentrallitäts Geschen erkeille aus die Beit bestamme, wo wir noch keine Siege erlochen hatten; daß sie eines wegs zuerst durch mein Mennerandum dem 30. Mugust erhoben werden mith jewie daß zur Beit der Alfossium erhollen Krantreich noch zwei sind; jowie daß zur Beit der Alfossium, dereichen Krantreich noch zwei sind truten bejaß, während seine Blotten bie Oft- nach Aberbie erhortschen, und daß es daher nichts weniger als gleichgütlig für und sein einente, ob England durch die Alter er Jankbabung jeiner Kuterulätät die Bortfeite westellt wergreßerte, welche Krantreich aus unserer Schwäch

Sch vermag dehre Gurce Grolleng doffmung, das beutiche Bell werde neimem rubigerem Augenbilde die gegenwärtige haltung der Regierung Großfeitianniens in dieser Tange weniger iterang, als jest wöhrend der hijte des Anmysse derniteiten, in Bolge der Bote Gurce Grocelleng vom 15. w. Alte. und der gleichgietig zu ihm jerkörgesfemmenen Augeführe. von ber täglichen Beisorgung bed Reinvest mit englissen Waffen, leiber nicht zu theiten, und glaute jure kinchem giene Gelichte, wenn biefer Busten bertburger, nur noch auf ben verschnlichen Einstüg ber zahlreichen und thatjachlichen Beneite von Sympathie des englissen Bottels und bereifachen Metgerungen ber össenfattlichen Metmang in biefem Lande zu Gunflen Dentischands und seines guten Rechtes bertrauen zu burfen.

Bernftorff.

Am 21. Leteler beantwortele Lord Granville in einer Depeiche ein vorsiehende Rote des Grasen Vernsteuff, indem er, dem Thatlachen gegenüber allerdings vergeblich, versuche, die Velchwerden sachlichen Ratur zu widertegen. Wir geben der Velffändististeil halber den wesenlichen Anhalt der Depeich nachtsehen wieder:

Den Gingang bilbet die Ermabnung bes freundlichen Tones, in welchem die Rote bes Grafen Bernftorff gehalten gewesen, und es wird daran bie Soffnung gefnupft, daß bie rubige Erörterung ber fraglichen Puntte geeignet fei, Difperftanbniffe ju entfernen und ben Beg ju einer endaultigen gofung zu babnen. Gleichzeitig nimmt ber Minifter Beranlaffung, bem Botichafter zu banten bafur, baf er ibn auf vericbiebene aniceinende Abweidungen ber englischen Regierung von ibrer erflarten Praris in Betreff ber Baffenausfuhr aufmertfam gemacht, und ibm baburch Bergnlaffung gegeben babe, Die Sache gang flar bargulegen. Gbe er indeffen zu biefen Gingelheiten übergebt, faßt Bord Granville bie preußischerfeits erhobene Rlage in's Muge, als ob bas britifche Rabinet im Anfang ber Grorterung andrer Anficht über die Baffenausfuhr geweien fei, Die preufifche Botichaft mit Bormanden bingebalten und erft water die beutige Pofition eingenommen babe. Diefe Auficht wird im Beiteren ibrer gangen Ausbebnung nach beftritten, und zwar bauptfachlich mit Stuweis auf Die Debatten im Unter- und Dberbaufe am 4. und 8. Auguft. Außerbem wird Graf Bernftorff baran erinnert, baß Carl Granville ibm bei verschiedenen Gelegenheiten ausbrudtich erflart babe, bag bie neue Acte über biefen Begenftand ber Regierung feine großere Bollmacht binfichtlich ber Ausfuhr von Baffen und Rriegsmaterial verleibe ale fie icon fruber befeffen und daß fie beabfichtige in diefer Begiebung bei ber bisberigen auf bas Bollerrecht begrundeten Praris ju bleiben.

Besonders berührt der Minister den Puntt, daß Graf Bernstorff es kauffelund hält, daß die Regierung Radssorschungen über die Baffenanssupr angestellt habe, wenn es nicht in ihrer Absicht liege, gegen dieselte einzusschreiten. Es wird zur Ernsiderung hervorzehobent, daß die

Regierung geruftet fein muffe, beim Bufammentreten bes Parlaments grundliche Ausfunft über eine Angelegenheit zu geben, bie zu fo vielfachen Borftellungen Unlag geliefert, und baf außerbem auch feftgeftellt werben muffe, ob nicht bie Grenze bes Erlaubten in ber Ausfuhr überichritten worden fei. Ferner werben bie ermabnten Rachforfdungen motipirt mit ber nothwendigfeit, ben wirflichen Boben fur bie Befdwerben bes Botichaftere ausfindig zu machen, wie g. B. bag am 23. Auguft burd ben Grafen Balifao 40,000 Buchfen auf Lieferung in acht Tagen bestellt und baf amifden bem 30. August und 8. Dctober amifden 120,000 und 160,000 Gewehre nach Frankreich vericifft worben feien. Bas bie erftere Bestellung anlangt, fo wird im Beiteren bestimmt verfichert, fie fei entweber gar nicht aufgegeben, ober aber minbeftens unausgeführt geblieben. Sinfictlich ber angeblichen Bericiffungen macht Garl Granville eine Bewegung feitwarts, und erflart auf Grund ber vorliegenden Ausweife, Franfreich habe in ber angegebenen Periobe bon bier aus weniger Baffen bezogen als aus ben Bereinigten Staaten, und bie britifden Genbungen feien nicht fo bebeutenb, wie bie von Graf Bernftorff aufgeführten Riffern. Seute fei allerbinge bie Rabrifation und bas Gefchaft in Feuerwaffen in Birmingbam einigermagen lebhafter, inbeffen fei nach Anficht tompetenter Perionlichleiten bie Dro-Ductionefraft in Folge langerer Stodung bes Beidaftes beidrantt. Beilaufig wird bierbei bie Bemerfung angefügt, baf bie bieffeitige Regierung mit einiger Ueberraidung vernommen babe, bak, mabrent ber hiefige Botichafter inftruirt worden fei, unausgefeste Rlagen gu erheben, bis in die allerlette Beit feine berartige Weifungen an feinen Rollegen in Bafbington ergangen feien, und bag biefer lettere nur perfonliche Borftellungen gemacht babe, obicon fich bie amerifanifche Regierung in ber Baffenausfuhrfrage gang auf bemfelben Standpuntte befinde wie bie englische.

Die neueren Beschwerben sommen hierauf an die Reiße und in erster Einie wird des Berfaufs der Schiffe "hypatia" und "Nordman" Erradhnung gerhan, die der fraugöfischen Begierung als Worrathssichtiffe verfauft worden sein sollten. Berweisend auf seine bereits früher gemachte Angade, daß beise schaptung vor dem Durchgesche der Korgang und den Durchgesche der Korganschlichten der der den beisen Sahre verfauft worden und sollsich die Eigenthümer unter den früheren Bestimmungen nicht zu belangen seien, erfautert Verd Veranwille nochmale, daß nicht der geringste Kechssleden vorkanden sein dechem man eine gerickliche Berfolgung gegen die ehrmaliaen Könen Der beiben Schiffe anstrungen fönne. Der beiben Schiffe anstrungen fönne. Der

Bertaufscontract murbe, wie icon bemerft, por bem Durchgeben ber Acte abgeschloffen und zwar in Cherbourg. Dorthin gingen bie Schiffe unter englischer Flagge und gingen bann in ben Befig ber Regierung uber. Daß bie englische Regierung bie Dacht babe, Die BBaffenausfuhr ju verbindern, bat biefelbe, wie weiterbin bargethan wird, ftete eingeraumt, und der Bermeis auf ein frangofifches Gefen, welches abnliche Bollmachten in die Sande ber frangofifden Regierung legt, mar faum nothwendig, benn es banbelt fich in beiben Rallen nicht um eine Berpflichtung, fonbern um eine nach Daggabe ber Berhaltniffe anwendbare Ermachtigung. Bezüglich bes Berichtes ber Reutralitätscommiffion, in welchem Graf Bernftorff bas von gorb Granville angezogene Gutachten nicht finden tonnte; bag eine Berfolgung gegen bie Baffenausfuhr unausführbar und unpolitifch fein murbe, giebt ber Minifter bie Aufflarung : felbes Gutachten fei allerbinge nicht in bem Berichte enthalten, indeffen nichtsbeftoweniger babe bie Sache ibre Richtigfeit, ba bie Rommiffion bie Sache erörtert und ihre Anficht in bem angegebenen Sinne geaußert, auch bie fonft nothwendige Empfehlung bes Ausfuhrverbots gurudigehalten habe.

Mit augenicheinlicher Genugthnung geht Bord Granville im letten Theile feiner Depeiche an bie Beleuchtung ber beiben Pracebengfalle, welche Graf Bernftorff fur bie Behauptung geltend gemacht: Englands beutiges Berfahren in Betreff ber Baffenausfuhr fet nicht bei fruberen Gelegenheiten regelmäßig ein gleiches gemefen. Bu bem einen, auf einem angeblich unterm 30. Auguft 1825 gefdriebenen Briefe Borb Bellington's rubenden Falle, wird bemerft, ein Brief von biefem Datum fei nicht au finden und mobl auch nicht vorbanden, bagegen enthalte ein Reieript bes Bergoge von Bellington über einen Develchenentwurf Canninge an ben Botichafter in Ronftantinopel, Stratford Canning, biefe Stelle. Es war bamale ber Rrieg gwiften Griechenland und ber Turfei im Bange und mit Begiebung auf ein Gerucht, bag Baffen von England exportirt murben, um im Auslande Schiffe auszuruften, welche Borb Cochrane unter griechischer Rlagge befehligen follte, erflarte Canning; bie Baffenausfuhr fei nicht gefeswibrig und tonne von ber Regierung nicht gehindert werben. Begen lettere Angabe lebnte fich ber Bergog von Bellington auf und verwieß babei auf bie Thatfache, bag im Rriege swiften Spanien und feinen Colonien bie Ausfuhr nach beiben Richtungen unterfagt worben fei. Canning jedoch blieb bei feiner Anficht und erwiderte: "Das Gefes geftattet die Baffenausfuhr und ich muß Stratford ermachtigen, bies zu erflaren, wenn er bie Lage ber Berbalt-

- man Coogl

nisse richtig darstellen soll. Bad den Fall mit Spanien und seinen Golonien anlange, so war England vertragsmäßig gehalten, die Wasssenstügen ach den seinen zu unterlagen. Um inkessen wirden nicht zu ein, verbot die Regierung in der Kolge auch die Aussselb nach Spanien. — Der dänsigde Präcedenzsall sie ebenfalls einer von den Fällen, wo England durch einen auf Gegenstellsseit beruhenden Vertrag vom 11. Juli 1670, der am 4. Juli 1780 durch einen erflärenden Vertragten und der Ausstellen und der Vertrages von 1814 bei stätlet ergängt und durch Art. XIII. des Kieler Vertrages von 1814 bei stätligt wurde, verpflichtet war, Dänemarks Keinden teine Wassen zu liefern, so die nichts Andere übers übers bild, als die vom Grasen Vernsturfter

"Bum Schluffe - fo ichlieft gord Granville feine Devefche mochte ich einige allgemeine Bemerfungen machen. Em. Errellens wird. wie ich glaube, einraumen, bag Ihrer Majeftat Regierung alle mögliche Bachfamteit entwidelt bat, um eine Berlepung ber beftebenben Reutralitategefebe ju verhuten. Debrere Bochen ebe Em. Excelleng auf bie Schiffe "Sppatia" und "Roreman" aufmertjam machte, war 3. Majeftat Regierung bereits thatig, Die Cache ju untersuchen und bas Minifterium bes Innern ichritt icon bei ber Anwerbung von Irlandern zu einer Beit ein, als es Em. Ercelleng noch ichien, man burfe ben betreffenben Gerüchten nicht zu viel Bebeutung beilegen. Ich freue mich zu bemerten, baft Em. Ercelleng nicht auf einer moblwollenden Reutralitat beftebt. Bute Dienfte tonnen mobimollender natur fein, allein Reutralität und ichieberichterliche Enticheibung ichließen ben Begriff bes Boblwollens aus. 3d freue mich ferner ju feben, baf Dreufen, bas ftete fur neutrale Rechte eingetreten ift, Berlangen zeigt, bem Fortidritt zu bulbigen und ber Freiheit bes Sandels im Rriege mehr Spielraum zu gonnen, obicon ich nicht umbin tann gu bemerten, bag ber gum Beweise bierfur angeführte Puntt von unabhangigen Machten im Berhaltniffe gu der Starte ihrer Geemacht anders beurtheilt werben tonnte. 3. Majeftat Regierung erflarte bei Ausbruch bes Rrieges ihre Reutralitat im ernften Beftreben, mit beiben Rriegführenden auf freundlichem Juge gu bleiben. Es bat mir gur großen Befriedigung gereicht, als Em. Ercelleng bie Gute batte au erflaren, außer ben angegebenen Punften fei gegen unfere neutrale Saltung nicht zu flagen. 3ch fage es nicht jum erften Dale, bag Ihrer Majeftat Regierung nicht mit Gifersucht auf die beutsche Ginbeit blidt. Gie balt es fur ein großes und murbiges Biel fur Deutschland, mit Ginwilligung aller feiner Mitglieber feine große, fittliche, geiftige und phyfifche Macht zu befeftigen. Gin lebhaftes Berlangen, bag nicht nur bie Kezierungen, sondern auch die beiben Böllter auf dem freundlichfen Juste bleiben mögen, bewegt mich aufs Krue meinen Glauben auszujerchen: des eine so gerecht benfende Nation, wie die Ispirze, nicht auf die Daner Geschliche der Bitterseit gegen England ober auch, wie ich hinzusigen tann, die Bereinigten Echaeten unterfahren möge, weil sie als Reihale bei ihrem steht beobachteten Bersahren, welches auch die zum Austruche biese Artieges bei den Artieglührenden selbst Theorie und Proxiswar, gehiltelen sind."

Stiechzeitig, mit biefen unerquicitischen Verhandtungen, wolche durch ie falische und parteilische Australität Englands hervorgerufen wurden, jand die früher erwähnte Nundbreife des hervorgerufen wurden, päischen höfe flatt, und ebenfalls in biefe Zeit fielen die Verfuche der Neutralen, einen Wasfenstill fünd bereichzischen

Ehe wir hierauf naher eingeben, haben wir noch einige Actenstüde aus der erken Salfte des Monats Detober nachgutragen. herr von Chaudordy, der bei der Delegation in Tours dem in Paris einzeichieffnen Minister der auswärtigen Angelegenheiten vertrat, erließ am 10. Detober ein Aundschreiben an die Bertreter Frankeitig im Auslande, welche sich gegen die von Reims und Wegurte einsten Desenfach von der irten Desenfach des Grafen Bismart wendete. Dassels lautete:

"Tours, 10. October 1870.

Si ift nicht das erste Wal, das herr de Wismand denen, welch er onngegreifen wünscht, die Vläne unterschieft, welche er leibst hezt. Wir können weder die Behauptungen, welche er auffellt, noch die Consequengen, welche er zieht, zugeben. Frankreich ist nicht das, was er aus demtleiten macht. Ein parteiliger Wille auf under Verschiedung gestattet nicht, sie richtig zu beurtheilen. Sehen wir die Thatlachen an und unterschen wir, was

Google Google

Frankreich feit einem Sahrhundert gewollt hat: Diefe Periode reicht bin, um ben Geift eines Bolles fennen gu lernen.

Es ift bie Pflicht ber Nationen, fur ihre Bergangenheit folibarifc au bleiben, aber biefe Golibaritat verpflichtet nicht ibre Ebre, und ber Rortfchritt murbe fur ein leeres Bort fein, wenn fie verurtheilt maren, immer auf ben nämlichen Wegen einberzugeben, auf bie fie babingeichmunbene Intereffen ober Leibenichaften, bie gutunftig ohne Biel find, geführt haben. Das beutige Frantreich gleicht nicht mehr bem von Ludwig XIV. regierten, ale bas heutige Deutschland bem bes beiligen romifchen Reiches. Der Eroberungefrieg mar ju jener Beit, wenn auch nicht ein Recht, boch ein Gebrauch ber Monarchien. Die Repolution von 1789 batte eine Beranberung ber Politit gur Folge: ber Friebe ift eine ber Freiheit nothwendige Bebingung. Frankreich ichuf fich ein neues Ibeal; gufunftig ftart genug, um unabhangig ju fein, fuchte es weniger bie Bolfer gu beberrichen, als fie burch fein Beifpiel zu erleuchten. Bas es in Amerita fur bie Bereinigten Staaten gethan, war es bereit, in Guropa wieber gu beginnen. Diefes Licht, welches fich bamale um une verbreitete, wer bemubte fich, es auszuloichen? Ber maffnete fich um bas Benie ber Revolution in feinem erften Mufichwunge aufzuhalten? Reine Beididlichfeit ber Gprache, feine biftorifde Discuffion tann bie Thatfache umftofen, bag bie Repolution bon 1789 eine neue Mera eröffnete und mit ben Trabitionen ber Bergangenheit brach. Preugen mar bie erfte Dacht, welche fie befampfte. Die Invafion von 1792 mar ber Beginn jener bebauernemerthen Rivalitat, welche mit bem Unglud von beute enten follte. Franfreid wies ben Ungriff gurud: aber es murbe, wir ertennen biefes an, über bie legitimen Repreffalien binaus fortgeriffen. Es mar graufam beleibigt worben; es lieft fic burch ben Gieg beraufden. Jena war eine Revande. Leipzig und Baterloo folgten und erinnerten bie Frangofen baran, bag, wenn es einem Bolfe erlaubt ift, fur eine gewiffe Beit feiner eigenen Unabhangigfeit zu entfagen, es nicht ungeftraft Sand an bie ber übrigen Nationen legen barf.

Frankrich machte indes sein Unglust wieder gut und wurde wieder gert seiner seicht. Bom Augenbilde au, wo es unmöglich wurde, es ohne seinen Willen zu verpflichten, welchen Kriez hat es da herwogenzufun? Bosieht man jenen Geist des Ehrzelse und jene Eroberungsgelüste, welche berr v. Bismarck und guschreite? Wer hat während diese langen, wohlthätigen Sahre zur Aufrechfbaltung bes Friedens mehr beigetragen, als wir?

Brantrich hat die Schler bes erften Kaiferrichs hart genügt. Belde Schranten man auch ben modernen Ideen entgegenfiellte, ihr Einstug machte fich immer mehr und mehr in der äugern Politit bes Landes temerklich llebenal, wo es ein Belf zu befreien, Breifeiten zu vertsebigen,
eine moralische Erzse urobern gab, sah man Frankrich bereit. Die
Reflauuration fämpfte für die Griechen, die Juli-Monarchie scherte bie

Unabhängigfeit Belgiens. Und biefe Ibee hat sich ber Art in bem Bewußtjein ber Nation gefräftigt, baß bas zweite Kaiserreich einsah, baß es ihr Rechnung tragen und laut erflaren muffe, baß es ben Frieden bringe.

Belde Bemeinicaft giebt es amiiden biefen Principien, welche feit mehr als einem halben Jahrhundert unter vier verichiebenen Regimen fanctionirt wurden und ber Politit von Gifen und Blut', welche feit 1864 über Europa losgelaffen murbe? Belder Act ober welches Bort Frantreiche tann es bafur verantwortlich machen? Ber bat Danemart beraubt, wer offen Defterreich jum Rriege gezwungen; wer auf gewaltfame Beife Sannover, Seffen, Frantfurt zc. annectirt, alle eingeschlafenen Leibenicaften erwedt und Enropa fo tief ericuttert? Frantreich intervenirte nur in biefen Rrifen, um ben Frieben ju beichleunigen und gu befeftigen. Dan ipricht vom friegerifden Gifer ber frangofifden Ration und fleinlichen Giferfuchteleien, welche bei ihr bie Giege ber Preugen erregt hatten. Aber am Tage nach Saboma, jur Beit bes aufreigenben Luremburger 3mifchenfalles, iprach fich bie öffentliche Meinung in Frantreich offen gegen ben Rrieg aus, und bie beutiden Dubliciften felbft maren genothigt, es anguertennen; bie Magigung war auf unferer Geite (!). Als enblich im legten Monat . Juli ber Rrieg ausbrach, wer tonnte ba leugnen, bag Preugen feit vier Jahren nicht Alles gethan, um ju biefem Biele gn gelangen? Dhne von feinem politifden Auftreten und ber febr eigenwilligen Richtausführung bes Prager Bertrages ju fprechen, war es auf formibable Beife geruftet unb in 8 Sagen bereit, ine gelb an ruden. Die Greigniffe haben bargethan, bis ju welchem Puntte feine feit langer Beit gemachten Borbereitungen betrieben worben maren; man weiß im Gegentheile, wie febr fie von Frant. reich vernachlaffigt worben maren. Die Ruftungen Preugens waren nicht allein vollftanbig, feine Alliangen maren auch abgefoloffen. Es ift augenideinlich, baft es glaubte, uns in einen furchtbaren Conflict bineingieben ju fonnen.

Bir tonnen von biefem Rriege offen fprechen, benn bie Mitglieber ber gegenwartigen Regierung haben Alles gethan, um bem Canbe beffen

. Bas bie Behauptung bes herrn v. Bismard anbelangt, bag ber Raifer von ber öffentlichen Meinung gum Rriege gezwungen morben, fo ftrafen bie Greigniffe fie vollftanbig Lugen. Bur Beit ber legislativen Bablen von 1869 confultirt, baben bie Bevolferungen auf bie energischite Beije ihre Friedeneliebe befraftigt. Die namlichen Tenbengen gaben fie bei Belegenbeit bee Dlebiscits bon 1870 febr flar und fo ftarf fund, baft zwei Monate fpater bie Regierung gum erften Male bas Contingent ber Armee reduciren mußte. Dieje von ber öffentlichen Meinung geforberte Conceffion beweift aufe Augenicheinlichite, wie febr Franfreich im Monat Juli eine jebe friegerifche 3bee fern lag. Die Erneuerung ber Generalratbe batte noch furge Beit porber ben namlicen Afpirationen eine neue Belegenheit geliefert, fich fundzugeben. Aber wir befigen ein officielles Document, welches auf Die formlichfte Beife bartbut, bak bas Raiferreid. weit bavon entfernt, fich bon ber öffentlichen Meinung binreißen gu laffen, im Gegentheil erfahren wollte, ob biefelbe ibm folgen werbe. Ge mar fo wenig bavon überzeugt, baß fie bei ber Rriegserflarung auf feiner Geite itebe, baf es biefelbe in biefer Begiebung ju befragen fur nothwendig bielt. Die Prafecten erhielten ben Befehl, bem Minifterium bes Innern Bericht über ben Ginbrud zu erftatten, welche biefe bruste Radricht in ben Departements hervorgerufen. Ihre feitbem bon bem officiellen Sournal bom 2. October veröffentlichten Untworten laffen barüber feine 3meifel befteben. "Der erfte Ginbrud" - fo ichreibt ein Prafect - "war ber bes Erftaunens und ber Ueberraidung." Andere fagen: "Diefe Radricht, welche inmitten einer tiefen Rube einschlug, erregte eine lebhafte Aufregung." -"Der Rrieg wird fur ein foldes Uebel gehalten, bag man nicht baran glauben will." - "Der beife Munich, ben Frieden zu erhalten, giebt fic pon allen Geiten funt." - "Ich glaube, baf man im Grunde genommen

ben Rrieg befürchtet", fo ichreibt man aus einem ber volfreichften und aufgeflarteften Departements. "Riemand" - fo fagt ein anberer Prafect - "municht ben Rrieg, felbft wenn er ber Ableiter einer großen focialen Rrifis fein follte, welche bas land bebrobt." - "Diejes lanb" - fo fdrieb man ebenfalls - "wird ben Rrieg nur mit Biberwillen annehmen." Und bann: "Die Bevolferung will ficherlich nicht ben Rrieg und municht warm ben Grieben." Ueberall murbe bas Gefühl laut, ban man ben Rrieg nur annehmen werbe, wenn er fur bie Ghre bes gantes nothwendig mare. Aber man ichloft fich aufe eifrigfte ben letten Rriebenshoffnungen an. "Wenn" - fcrieb ber Prafect - es bewiesen fein wirb, bag Alles vergeblich perfuct morben ift, um ben Rrieben zu erhalten, fo mirb man fich bagu verfteben, Die Confequengen eines Bufammenftofes ju ertragen, ber alle Belt in Schreden verfest." Dan fonnte biefe Citationen vervielfaltigen. Bon 89 Berichten enthielten nur 11 eine bollftanbige Billigung. Alle anderen verratben bie namlichen Beforgniffe und ben namlichen Biberwillen. Es ift alfo eine unbeftreitbare Thatfache: bas land nahm ben Rrieg bin, es hatte ibn nicht angerufen.

Deshalb bleibt es auch festgestellt, bag Frankreich bie Integritat Deutschlands - feine Geschichte feit einem halben Sahrhundert beweift es auf allen Geiten - nicht bebrobte. Es beabfichtigte feine Eroberungen. Bang entgegengefette Afpirationen befeelten es. Und in ber That, felbft wenn fein Benie es nicht babin triebe, murbe bie flare Ginficht in feine Intereffen es nothigen, auf einem friedlichen Bege gu verbleiben. Die Ratur bee öffentlichen Bermogene bat fich feit bem Beginne biefes Jahrhunderts geanbert. Die immenfe Entwidelung bes Dobiliarreichthume, bie fapitale Bichtigfeit bes Rrebits machen aus bem Bertrauen in bie Erhaltung bes Friedens bie nothwendige Bedingung bes Bobiftandes bes Lanbes. Franfreich ift zuerft in bas Guftem ber tommerciellen Freiheiten eingetreten und es bat fo fein Bermogen mit bem ber benachbarten Boller folibarifc gemacht. Go ift bie Ration, gegen beren Ginfalle herr v. Bismard Deutschland beichugen will und beren Territorial-Berftudelung ibm als bie einzige Garantie fur bie Rube bes beutiden Bolfes ericien. Die Rheinlinie reicht ibm aufolge nicht mehr aus; er will bie Bogefen- und Mofellinie. Er muß beute Gliag und Lothringen haben, und bies gerabe im Augenblide, wo Deutschland feine innere Berfaffung vollftanbig umgeftalten will. Rach 1815 batte fich Europa, bas icon bamale bie Erpanfion bes beutiden Bolles befürchtete, bemubt, ibm eine Berfaffung gu geben, beren Grundlagen ausschlieflich fur bie Defenfive organifirt waren, und Franfreich, obaleich bie Biener Bertrage gegen baffelbe gerichtet maren, wurde in bem Buftanbe gelaffen, in bem es fich auch heute noch befinbet. Geine Rorbgrenge, Deutichland gegenüber, ift vollftanbig offen. Die Refultate bes gegenwärtigen Rrieges gemabren einen unumftoflichen Beweis.

Und wöhrend Frankreis nichte in feiner Dezansistion modificitet, hat fich geutischand in dem funchtsanzten zustandte constitutit, welchen je eine Macht ertangt hat: associate militarische Eucheit, personitie und dieser Artein des Kihrers, der dem Dezen des Obere-Commando's trägt, ein für Alle obligaterischer Militarbienst — wir fragen hier an, ob Frankreich ober Deutschland beute brobend ist.

Gben fo wenig wie 1792 hat 1870 Preugen nothig, fich por ben Ungriffen Franfreiche ju fichern. Ge ift außer Zweifel, baf bie preufifche Regierung eber Erleichterungen ber Offenfipe, ale beffere Bertheibigunge. linien fucht. Dan fieht in ber That nicht recht ein, in wie fern Deutich. land beffer vertheibigt mare, intem es feine Grenze weiter binqueichiebt. Im Falle eines Ginfalles murbe bas occupirte ganb bas von Deutichland annectirte Band fein, und ber Schaublat ber Reinbfeligfeiten murbe einfach von einer Breving in bie andere getragen werben. Und welches murben bie Confequengen biefer gewaltfamen Unnerion von Gebieten fein, welche nicht aufhoren wollen, frangofifch gu fein? Dhne von bem Gefühl gu fprechen, welches jeben reblichen Beift gurudftoft, wenn er fieht, baf Bevollferungen auf bieje Beife eine ihren Afpirationen und ihrer Bergangenbeit (?) wiberftrebenbe nationalitat aufgezwungen wirb, biefe bies ben Rrieg verewigen. 3ft es nicht unmöglich, bag bas berg Franfreichs fic je bon ben Wegenben losfagt, welche fo vieles, fo ebel ertragenes Unglud und fo vieles, fo glorreich vergoffenes Blut burch ein unguflösliches Band mit ihm verbindet? Die Birren, welche baburch entftanben, wurben Europa in Bewegung feten, obne baft es moglich mare, barin einen Augenblid Rube gu erhoffen. Man fieht flar ein, bag berr v. Bismard burch folde Forberungen felbft neue Rriege porbereitet, Die fur ibn nothwendig find, um ben 3med gu erreichen, gu bem ein gugellofer Chrgeig binreißt.

Was das kentisse Walt will, ist die nationale Einsteit und die Prijes Freisel. Das likerale Frankreich kann sich dem nicht widerseißen. Es ist eine gerechte Sache, und wir würden unstere Vergangensbeit verlängene (1), wenn wir sie bekäungten. Aber es giebt einen Albzumat die von legitimen Mylipationen und der von her von heren die Kreund wirdigen und in Ammendung gedrachten Doctrin. Wenn man die Ereignisse von der die heit geden Leben von der von der eine nicht wirdige fich sein Angerechtigkeit jussperen in Europa zugetragen, so muß man anerkennen, des Prenissen sich siehes in eine den generalen der die von der eine mit so wieser ungerechtigkeit jussperen der dem der mehr möglich, in diese Weiselung einige Bweisel zu begen nach dem Empfange, wochen derer w. Bismard dem etelen Schrifte des Krern Sules Kauer zu Seisel werden siehe Weisel, allen Aufschaug des Gebardens, jede Geriepa von Reuem betroch, allen Aufschaug des Gedarfens, jede Sielistäten, jeden Frankreich unterliegt, so ist es der Krieg, welcher Europa von Reuem betroch, allen Aufschaus des Wedanfens, jede Sielistäten, jeden Hampt nicht allen für die Inkerftät sienes Gebeits, siene Gere und Un-

abhangigfeit, es tampft auch fur bie Aufrechterhaltung bes Gleichgewichts in Guroba. Empfangen ic.

für ben Minifter und auf Ermachtigung ber bevollmachtigte Minifter, Director bes Cabinets, Delegirte Chauborby.

Man wird gugeben, bag bies Schriftftud weniger ben Character eines biplomatifchen Actenftude ale ben eines breiften Pamphlete tragt. Bewundernewerth ift bie Unverschämtheit, mit welcher ber Berfaffer Die fiegreichen Rriege bes Raiferreiche in Rufland und Stalien ale bie Siege bes frangofijden Bolfes in Anfpruch nimmt, ben verlorenen Rrieg aber bem Imperialismus allein in Die Coube fchiebt. Auf bie Ausführungen bes Grafen Bismard, welche fich ebenfo burd Rurge als burch Rarbeit auszeichneten, antwortete man von Tours aus burch einen langen Leitartitel, welcher bie gange Geschichte Frankreichs feit 1789 in Gile anders gurechtzulegen fucht, als fie bisber von allen unbefangenen Beitgenoffen verftanben murbe. Bei ber Menge ber Irrthumer und Falichungen muffen wir barauf verzichten, bas Actenftud mit einer Rritif zu begleiten. Die Enthaltsamfeit in Betreff ber Rheingrenze haben wir feit 1815, die Liebe gur beutiden Ginbeit und Freiheit 1866 fcapen gelernt! Die Friedensliebe foll in Franfreich fo allgemein gewesen fein, baf felbft bie Drafecten, bie fonft ftets als bie millenlofen Creaturen bes Raiferthums hingeftellt werben, gegen ben Rrieg proteftirt haben, wie einige herausgeriffene Citate beweifen follen. Und boch murben im gefengebenben Rorper felbft biejenigen ichmablich tobt gefchrien, bie ben Rrieg gwar fur unvermeiblich, aber Frantreiche Ruftungen noch nicht fur vollendet bielten. Gerr Gambetta und feine Freunde liegen fich von jenen Prafecten an mannhafter Doposition übertreffen! Das Deutichland bes Bunbestage bat man freilich immer febr geliebt und biefer erbalt benn auch nachträglich feine gobrebe, mabrent bas Schriftftud ben giftigen Saß gegen bas "bas europaifde Bleichgewicht bebrobenbe" erneute Deutschland unter Preugens Fuhrung felbft gegenwartig in jeber ' Beile burchleuchten lagt. Bir mußten übrigens auch ohne herrn v. Chaudordu, bag mir bierin feine Menderung in ber Bolfestimmung Granfreiche zu erwarten batten , und eben beshalb errichten wir einen ftarteren Grenzwall.

Unter bemielben Satum erließ Gerr von Chauborth noch ein meites Aunbichreiben, in welchem er die Behuntung aufrecht zu erhalten luchte, baß Frankreich zu einer Macht zweiten Ranges herabfullen würde, wenn es sich ver Bebingungen bes Grafen Bismart fügte. Das Schifflich Cautete:

Toure, 10. October 1870.

Mein Spert! Bir sinden unter dem Datum tes 7. b. M. in der "Eimes", dem gewöhnichen Dagan der Politist des Spertn des Bismand, eine aus Gerrières vom 1. October datirte Depelde, in welcher der Angler bes merbentigten Bundes den Ausbrund widerligt, bestim ihm Zeiten bei den Zeite bedien ihm a. als sie saget, den nach dem Restand bestimmt der Renards ju urtseilen. Die Krein auch dem Restand bei der Kranterschaft auf ein Mach zweiten Konneck Geraberichen wolle.

Der Rangler untermirft bei biefer Gelegenheit bie Babl ber frangoli. ichen Bevolferung einer Prufung, und, an bie Bereinigung Gavovens und Niga's mit unferem Territorium erinnernt, bemertt er, bag, wenn man bie Bevolferung biefer Gegenben abzieht, unfer ganb ungefabr 750,000 Ginwohner in bem galle verlieren wurde, bag Glag und lothringen ibm entriffen murben. In biefer lage - fügt er bingu - ift eine Dacht von 38 Millionen feine Dacht zweiten Ranges. Dbne mich weiter auf biefe traurige Bablung ber Bevolferungen einzulaffen, welche man gegen ibren Billen vom nationalen Boben lottrennen will, und von benen man in einer Beife fpricht, wie man tiefes taum noch von wilben Bolfericaften ju thun magen murbe, fagen wir, bag angefichts ber neuen Bergroßerung, welche Deutschland baburch erhielte, baß unfere Grenze verringert und felbit gang vernichtet murbe, es unbeftreitbar ift, baft Franfreich fofort auf ben Rang einer Dacht meiten Ranges berabfallen murbe. Unbere ganber mogen vielleicht nicht bemerten, baft fie bas namliche Loos baben werben. Bas und anbelangt, fo tonnen wir und barin nicht taufden. Bas eine Dacht burch eine Territorialvergroßerung gewinnt, welche fie mit Buftimmung eines ploblich machtig geworbenen Staates erlangt, ift von geringer Bebeutung, und gleicht oft nicht ben Mangel an Giderbeit, welcher baraus für fie entspringt, aus. Durch eine gewaltsame Eroberung, Die ibm ein feindlicher und in Bufunft brobenber Gieger auferlegt, verliert biefe Dacht jugleich ihr moralifches Preftige, ihre materielle Rraft und ihre Rube. Bon ba an geht biefelbe ihrem Ruin entgegen.

Dies ift bie Loge, über bie man fich Rechenschaft ablegen muß, wenn an herrn von Biemart in dem Bergleiche folgen wull, welchen er zwischen der Annerien Savopens und Riggis an Kranteich, die von ben Beselfterungen wellt wurde, und der Lernnung des Gisaffes und Lechtringens, die gegen ihren Billen vor ist, achen würke, anthen

Uebrigens folge hier nach, was herr Jules gavre als Antwort auf bie Benertungen schrich, welche ber Knazier bei nerbeutischen Buncke bettefis siends Berichtes machte. "Ich will — [6 jagte bern . Biemarch wörtlich — ein Fert, welches Paris beherricht, wie z. B. ben Ment Balerien", und ber frangsische Minister bes Ausgern antwortete: "Was er will, fit unter Bernichtung."

Dies ift das genaue Rejume bes Eindruds, welches herr Jules gabre von feinen Unterhandlungen von Ferrieres mitgebracht hat. Man tann daraus beurtheilen, ob der Ausbrud "Macht zweiten Ranges" unter ber Babrbeit ift. Empfangen ze.

Das Schriftftud enthalt, wie man fieht, eine febr gequalte Rechtfertigung ber gefälichten Darftellung, welche bie provijorijche Regierung im Anfang über bie Befprechung in Ferrières zu verbreiten fich beeilte, um eine möglichft große Entruftung in Franfreich bervorzurufen. Goon ber Bericht Jules Rapre's ergab bann fpater, baf Graf Bismard meber von ber Berabbrudung Franfreiche zu einer Macht zweiten Ranges geiprochen, noch gang einfach ben Mont Balerien als Bebingung bes Baffenftillftanbes verlangt hatte; befanntlich murbe biefer nur beanfprucht, wenn bie conftituirende Berfammlung in Paris gufammentrate, alfo bie Gernirung von beuticher Geite aufgegeben murbe. herr v. Chauborby muß fich baber barauf beidranten, auszuführen, bag bie moralifden Einbrude, welche Serr Rapre von ber Unterrebung mitgebracht, von ber provisorifden Regierung richtig wiedergegeben worden feien. Die ausmartige Diplomatie mar freilich nicht von biefen fubjectiven Empfinbungen ju unterrichten, fonbern von bem thatfachlichen Berlauf jener Confereng. Die propiforifde Regierung trieb jeboch nur eine Beitungspolitit fur bas tagliche Beburfnig bes frangofifden Publifums und fo hatte Berr v. Chauborby freilich ben fremben Sofen gegenüber eine peinliche Aufgabe.

Ulebrigens war ber bisher sehr wenig bekannte Diplomat, welcher bie naglische Republit nach außen zu vertreten hatte, wenigstens von gester Fruchfvarfeit. Er verjandte am 14. Chotse kereits ein weiteres Rund schreiben, welches gegen das preußtige Memorandum vom 10. October Berwahrung einlegt. In dem letzteren waren bekanntlighe traurigen Kelgen ausgestührt, welche sich an eine Einnahme von Paris durch Ausbungerung Inüpfen fönnten und es wurde die Berantwertlichfeit derführ der providerlichen Kegierung auferlegt. Derr e. Spanwort welchen lautete eine den den der den der bestehen lautete.

Mein herr! Do die vom Grafen von Bismard fier ben geganmärtigen Krieg an seine biplomatischen Agenten gerichteten Mittheliungen
sefreit der Orssentlichet überliefert wurden, so sinden wir uns genöftiget,
den nämitischen Weg zu verfolgen. Wir paben übrigens nichte dangegen
hab die Diecklissen über die Meinungen der Regleierung der nationalen
Bertheidigung und über unsere Loge, wie veinlich sie auch diese Angeholde
möge, eröffnet werten. Se mehr diese Pumfte ausgestätzt werden, beite
möse werden sich, wir sind duom übergaugt, die Sympathien Europa's zu

unjeren Gunften gestalten. Das bie Interessen ber Boller anbelangt, so nuß die übertriebene Entwidelung ber preußischen Forberungen fie uns auf intime Beise annähern, ba bie Gefahr fur fie die nämliche geworden ift.

Sie werben bas von Berlin burch eine telegraphische Depefche vom 10. b. DR. an bie "Times" gefandte Memoranbum gelefen haben. Der 3med beffelben ift, Die Confequengen ber Belagerung pon Baris auf fpecielle Beife einer Brufung ju unterwerfen. herr v. Bismard fpricht barin bon Sunberttaufenben von Bewohnern ber Sanbtitabt, welche por Sunger fterben muffen, wenn fie bie Musbauer haben, ju magen, ihren berb gu vertbeibigen, und er legt bie Berantwortlichfeit fur ein foldes Greignift ben Mitgliebern ber frangofifden Regierung gur Laft, weil fie nicht ihre Buftiminung gegeben baben, alle von bem erften Minifter bes Konige bon Preugen gestellten Bedingungen anzunehmen. Das beift, auf fonberbare Beife argumentiren. Wenn biefes Unglud fommen follte, fo glauben wir im Begentheil, bag bie gange Belt, erichredt burch ein foldes Berbrechen, nicht gogern werbe, es auf bie gurudfallen gu laffen, welche es baben geichehen laffen, ale man von ihnen ben Frieden verlangte, obgleich man felbft nicht einmal fur ben Rrieg verantwortlich mar. Inbeft tann biefes Manifeft Riemanden beunruhigen, welcher bie Birflichfeit ber Thatjachen tennt. Es ift leicht, fich immer bie iconfte Rolle gugutheilen und fich alle Bortheile ber Lage anqueignen. Der Urbeber bes breufifden Demoranbums ftust fic auf Spothefen.

Der Butunft gegenüber, fo wie es ibm beliebt, fie auszumalen, ift bie Begenwart, fo wie wir fie fennen, folgenbe: Paris ift fur eine febr lange Beit pollitanbig mit Proviant verfeben. Die fociale Ordnung ift bort nirgende bebrobt. Die Unfunft ber Preugen allein reichte bin. um alle Meinunge-Conflicte au erftiden. Außerhalb Barie bilben fich gabl. reiche Armeen, und bie Nation ift gu allen Opfern bereit, um bie Sauptftabt au befreien. Die Gefechte, pon benen man gefprochen, find au unferem Bortheil ausgefallen, und es waren nicht bie einzigen. Die Preugen haben fich noch nicht ber Linie ber Forte genabert, und wenn fie bavon fprechen, Paris auszuhungern, fo fommt es baber, bag fie auf hinberniffe und einen Biberftand ftofen, welche ihre Borausfehungen überraicht haben. Benn fie bie Schwierigfeit, Paris ju verproviantiren, betonen, fo fommt es baber, bag fie felbit an Mangel von Lebensmitteln leiben und genotbigt find, ihre Urmee ju fdmachen, um ihren Plunberungs-Colonnen mehr Ausbehnung ju geben. Dieje Armee entfraftet und bemoralifirt fich; bie Bahl ihrer Rranten nimmt tagtaglich in einer fehr beunruhigenben Beife ju. Die Berlangerung bes Rrieges mabrent ber ichlechten Sabreszeit ift ein Bortheil fur une. Un Golbaten feblt es une nicht, und bas Bertrauen bes Lanbes in feine ungebeuren Gulfequellen ift, felbft nach fo vielem ausgeftanbenem Unglud, nicht ericuttert. Dies ift bie Bahrheit.

Ungeachtet beffen wunicht Frantreich ben Brieben, wie es ihn auch vor Beginn ber Geinbeligfeiten wünichte; aber es wunicht, baß ber Friebe banechaft fein mog. Europa ift babei eben fo febr intereffirt, wie wir. Empfancen Sie x.

Die Grundansicht ift immer dieselbe, daß Krankreich sich nur einen neuen Rock anzulegen braucht, um für alles, was des in bem alten Rock begangen, nicht mehr verntwortlich zu sein. Rachbem Paris in eine Bestung verwandelt worden ist, soll es ein "Berdrechen" sein, diese Keltung au belagern. Der Bertrecte der answartigen Volitif in Zours weiß nicht einmaß, daß Krankreich es in biesem Kriege nicht blos mit ,den Preußen" zu thun hat, sondern besleißigt sich auch den auswärtigen Wächten gegenüber durchweg bes üblichen Sties der französsischen Rettungen.

Um ben eigentlichen Iwed ber Reise zu verbergen, wurde ausgepereng, Thieres habe nur die Aufgabe, die Amertenaung der provisierischen Keglerung durch die Großmächte zu erwirten. Allerdings mar der Umftand, daß diese Reigerung eine revolutionäre war, recht storen für jede
diplomatische Berhandlung mit den auswärtigen Möchten. Derr Thieres
mußte auf den Beschot gefaht sein, daß das gegenwärtige franzsstiges
Gouvernement sich vor allen Dingen von Krantreisch selfst amertennen
lassen sollte den Beisperichte der Verlegengebet, gegen dem Thieres
eines Lages in so bereitigmen Worten seinen Alchgen tundsgegen, und der wielleicht den Gewaltspakern, wenn sie nicht nach über Pfrije tanzten,
vor der Rückspakern, wenn sie nicht nach über Pfrije tanzten,
vor der Rückspakern zu könen die Krenunflächt estümbigt absen



tonnte. Bas Deutschand betrifft, so burthe es senen ohnmächtigen biplomatischen Bemühungen der einstweitigen Republist mit der rubigen Buversicht zuselen, dah, wie der Krieg, so auch der Krieden leculistift, das beißt zwischen und und Krantreich allein ausgetragen werden würde. Gewiß bat man es im Lendon, Wien und Koren, nicht an schollen Reden aller Art sessen und nicht nur mit dem Munch, sondern auch von Derzen bedauert, nichts Reelles zu Krantreich Gunsten thun zu können — sur Westen und bir Krantreich aber waren alle solche Bersicherungen oder iden Werfel.

Am 12. Geptember icon, alfo acht Tage nach bem Sturg bes Raiferreiche, reif'te Thiere nach London ab und befuchte am folgenden Tage bas auswärtige Umt. Wie er bort empfangen, mas Borb Granville, ber glübende Berebrer Granfreichs, mit ibm gesprochen, ift naturlich nicht befannt geworben, Die Aufnahme von Geiten ber englischen Preffe aber mar burchaus nicht gunftig. Die "Times" 3. B. las bem frangofiichen Abgefandten ernftlich ben Tert, weil er bei aller ftaatsmannifden Erfahrung fich noch nicht von ben Borurtheilen und Tauichungen ber Menge logguichalen vermoge. "Er tommt in unfere Mitte, - fagte fie. - noch gang im Geifte ber unfeligen Bourbons mit bem Borfclage, die Reutralen mochten fich einmischen und die Deutschen über Frantreichs Grengen gurudtreiben, wenn biefelben nicht fofort vor ihren Borftellungen ben frangofifden Boben raumen follten. Die Ungaben bes "Siecle" über bie jegige Miffion faffen bie Sache viel gu magig: herr Thiers tommt nicht, um Anfragen zu ftellen, Die zu Richts führen murben, fondern um und eine Sandlungeweife bringend au empfeblen, die nur ausgesprochen werden fann, um fofort verworfen au werben. Er verlangt nicht mehr und nicht weniger, ale baf bas neutrale Europa eine Liga bilben folle, um Deutschland zu gwingen, Frantreich ju raumen. Es icheint nicht, bag herr Thiere Anerbietungen gu machen bat, bie man bem Ronige von Preugen übermitteln tonnte, um ibn gur Raumung Franfreiche gu bewegen. Die Diffion bes herrn Thiers ift nur erflarlich, wenn man von ber Unnahme ausgeht, baf in feinem Ropfe zwei arge Mufionen fputen; Die frangofifche Regierung und ibr Abgefandter muffen junachft wirflich glauben, baf ber Raifer allein ben Rrieg auf bem Gemiffen bat. Dagegen muffen wir erffaren, baß es unmonlich ift, bas frangofifche Bolt von ber Ditfculb loszufprechen. herr Thiere felbft proteftirte gwar gegen die Beranlaffung jum Rriege, boch bat er es ju wiederholten Malen bem Raifer jum Bormurfe gemacht, daß er die Bollendung ber beutichen Ginbeit von

Statten geben laffe, ohne ins Mittel zu treten. Daß fich ingwifden bie Berbaltniffe geandert baben, andert an ben Thatfachen Dichts, bag Franfreich mit Musnahme einer unbedeutenden Minoritat bie Politif eines Angriffe auf Deutschland bebufe eines Raubes an Gebiet und Berminberung feiner Starte billigte und baft Baris, bas beute gegen Raifer und Rrieg eifert, Die Rriegserflarung mit Begeifterung aufnahm und in einen mahnfinnigen Freubenraufch verfiel, ale ein erlogenes Telegramm bie Wegnahme von Landau und bie Gefangennahme bes Kronpringen melbete. herr Thiers und bie Regierung muffen fich ein für alle Dal barüber flar werben, baf Rranfreich nicht boffen barf, fich ben Rolgen eines muthwillig unternommenen Krieges zu entziehen, und baf bie Entfernung bes Raffers nicht frei macht von ber Bufe fur bie Gutheigung ber Politif. Die zweite Gelbittaufdung muß ebenfalls ichwinden, ebe ber Friede moglich ift: Franfreich appellirt an Guropa, um die Unverfehrtheit feines Befigftandes aufrechterhalten ju feben, weil anderenfalls bas europäifche Gleichgewicht geftort murbe. Louis Blanc bat ebenfalls aus biefem Gebanten bedeutendes Capital geschlagen, ohne aum Bewuftfein au fommen, baß er bamit baffelbe Motiv gelten laft, bas bem Raifer fur ben Beginn bes Rrieges biente. Bir tennen feine folche Befürchtung. Die Bergroßerung Deutschlands erregt feine Unrube in England. Bir munichen allerbinge bie Berftudelung Franfreiche nicht, weil wir nicht ohne Bedauern feben tonnten, baf bie Bewohner einer Proving einer Berricaft unterworfen murben, ber fie abgeneigt waren. Bir find gegen eine Berftudelung Frantreiche, weil wir muniden, baß ber jepige Rrieg burch einen Frieden beichloffen werben moge, ber Europa viele Sabre ununterbrochene Rube geben wird; aber wir ftellen burdaus die angebliche Rothwendigfeit ber Aufrechterhaltung bes europaifden Gleichgewichtes als Beweggrund gur Intervention ober auch nur gur Bermittelung unfererfeits in Abrebe. Bir geben mit Biberftreben ber Ueberzeugung Raum, bag ber Rrieg feinen Fortgang nehmen muß. Wir tonnen nicht ale Reutrale irgend welche Friedensbedingung burd unfern Ginfluß aufrechterhalten, bie wir nicht an Stelle Deutich. lands im gleichen Salle felbit bereit fein murben angunehmen; und bis bie Rrangofen bereit find einzugefteben, baft fie Unrecht gegen ibre Rach. barn getban, und gegen eine Bieberbolung folder Bortommniffe Giderbeiten zu ftellen, tonnen bie gerechten Unfpruche ber Deutschen nicht befriedigt werben. Ge ift nur ju flar, bag Franfreich noch nicht biefen Grab ber Gelbfterfenntniß erreicht bat. Gine plogliche Erleuchtung von Staatsmannern und Bolf fann jeden Augenblid tommen, aber bis biefer

Augenblid da ift, muß der Krieg feinen Fortgang nehmen und die Belagerung von Paris zu dem übrigen Jammer hinzukommen."

Schon am folgenden Tage ertlärten bie Londoner Blätter die Sendung Thiere's für durchaus hoffmungslos, da berfelbe leinertel Friedensbeitngungen angedoten hat. Um 18. September lehrte Thiere nach Krantreich gurück, conferitte mit den Mitgliedern der Regierung und retilte am 20. der Bien nach Verteffur.

Am 24. Seziember hatte Thiers eine langere Confereng mit dem Reichsfangler Grafen Beuft. Auch in Wien empfing dem Aggjandten ber franzsschien Regierung bie öffentlighe Meinung in feineswegs gimeftigem Sinne. "Der Erfolg seiner Mission," außerte sich als er in Benden geweien. Den beschweren politischen Schaffles fann man voraussiehen, daß die mußlam behauptete Reutralität nicht im lepten Augenbilde noch compromittiet werden fann. Man wird herrn Thiers von bier nach Petersburg und won Petersburg nach Wien, von Wien wieder nach Paris complimentiren. Busagen einer Intervention zu Gunsten nicht gerung nicht werden fan gegen einer Intervention zu Gunsten nicht gerung nicht erhalten.

Am 27. September traf Thiers in Petersburg ein, batte fofort Mittags mit bem gurften Gorticatow eine Unterredung und murbe amei Sage fpater vom Raifer empfangen - natürlich um mit leeren Banben wieber abzugieben. Bon Detersburg fehrte er nach Bien gurud, mo er abermals mit bem Grafen Beuft Conferengen und auch eine Mudieng beim Raifer batte. Bon Resultaten feiner Diffion mar nirgends bie Rebe. Bie menig bie öfterreichifch ungarifde Regierung in biefem Stadium bes Rrieges noch Reigung hatte, in den Berlauf beffelben activ einzugreifen, ergiebt fich aus folgender Auslaffung in ben balb. amtlichen Blattern. "Gerr Thiers," ichrieb bie "Biener Abendpoft", ift mabrend feiner Unmefenbeit in Bien mit allen Beiden ber Sod. achtung empfangen worden. Der Raifer gemahrte dem berühmten Manne eine Privataudieng und bie leitenden Staatsmanner baben gemetteifert, bemfelben ibre Berehrung ju bezeigen. Die marmften Sympathien muffen bem illuftren Frangofen angehoren, ber rechtzeitig fein Baterland por einer großen Wefahr marnte und ber fest, nachbem es von fcmeren Ungludefällen betroffen worben, vor ber Pflicht bes Patrioten febe felbftifche Rudficht gurudtreten lagt. Inmitten eines großen nationalen Ungludes giebt Franfreichs bervorragenbfter Staatsmann feinem ganbe ein Beifviel von bober Burgertugend, bas murbig ift, ein fo langes und rusmeriches Seben zu trönen. Die Miffion des herrn Thieres sonnte nur dagu dienen, ihr erkennen zu lassen, wie eitig die fl. Regierung die Wieberherstellung des europäischen Briedens herbeischnt. Desterreichs Interesten sind mit benen des allgemeinen Friedenssynfanntes unsöbsenzebunden und die Regierungsprincipien, wolche seit langem Gestung haben, können seiner Skandlung unterliegen, well sie mit der Wohlflicher der Wonardie aufs andte verfünft sind.

Mus bem icon ermabnten Rotbbuche erfahren wir einiges Dabere über bie Aufnahme bes herrn Thiers in Bien. Den barin mitgetheilten betreffenben Depefden geht eine folche an Furft Metternich vom 12. September voraus, in welcher Graf Beuft, an bas erfte Runbichreiben Rapre's antnupfend, Die freundliche Gefinnung Defterreichs verficherte, ben Bunich ausbrudte, mit ber neuen Regierung gute Begiebungen berauftellen und ben Rurften Detternich anwies, mit lettern in bem gewöhnlichen internationalen Berfehr gu bleiben. Es folgt bann im Rothbuche eine Depefche Beuft's an Apponpt in London vom 28. Geptember. Gie fpricht von ber erften Unterrebung Beuft's mit Thiere. Letterer ging nicht über Allgemeines binaus. . 3ch glaubte indeß gu ertennen," ichreibt ber Reichstangler, bag er fich feiner Taufdung über bie Lage bingiebt. Geine Sprache tragt mobl ben Stempel ber Ents muthigung, aber fie verrath eine flare Beurtheilung ber Greigniffe und giebt bie nothwendigfeit zu, bedeutenbe Opfer zu bringen, um ben Frieben zu erhalten." Die Korberungen Thiere' an bas ofterreichische Cabinet gingen babin, erftens bie frangofifche Regierung ernfthaft zu nehmen und zweitens fich ben Bermittlungsversuchen anzuschließen, bie von anderen Machten und besonders von Rugland (?) gemacht murben. In Franfreich fei feine andere Regierungsform mehr möglich, als bie republifanifche; bie Cabinette mochten vor bem Borte "Republif" nicht erfchreden. Graf Beuft ermiberte, er babe fein feinbfeliges Borurtbeil gegen bie republifanifche Regierungeform und bie Cympathien Defterreiche fur Granfreich feien von biefer unabbangig. Bas bie Bebanten bes herrn Thiers uber bie Bermittlung betreffe, fo murben fie von bem ofterreichis fchen Cabinette getheilt.

Einen Ang später sest Graf Beust in einer Depesche an Apponyl bie Grinde ausselnander, welche Oesterreich abstieten, in der Bermittungsfrage die Antitative gu ergertien. Diese sei vielende Sache Englands und Russlands, welche durch ibre Beziehungen zu den frieglüßrenden Mächten davor zeschöptigt seine, das man ihren Schritten einen Sinterzechnen oder eine Parietlickset unterstieben fonnte. Europa

Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

habe bie Pflicht, bem Kannpfe ein Ende ju machen, aber Desterreich vermöge fich nicht an bie Spipe ju stellen, "seine Antitative werde von ben beiben frieglissprenden Mächen misperfanden, als eine verthangnisvolle Ermulfigung von ber einen, als eine feinbselige Einmengung von ber anderen betrachtet."

Aus einer weiteren Depefife bes Grafen Beuft an Metternich vom 3. October ist dann zu ersehen, daß Eraf Mosbourg in Wien im Namen ber französischen Regierung geradezu ein werthfäliges Einschreiten Oestereichs für Krantreich verlangte. Graf Beuft begeunt wieder seinen guten Willen und sein Misserungiene, daß Mussaha und England nichts thum wollen, bleibt jedoch dabei, daß Oesterreich sich nicht allein vordrängen finne.

Eine zweite Depeiche vom nämlichen Ange bespricht bie Frage ber Anertennung der frangösichen Regierung, die Enricht bie Frage ber berlangt hatte. Batt Derif ichen Regierung, die Enricht wie folgt zusammen: "Wir erkennen die Mämmer, welche ieht an der Spitge Frankreichs stehen, als das an, wos sie sind, das best als bein der Spitge Arankreichs stehen, mit dem wir die Beziehungen einer berzlichen Freundschaft zu erhalten wünschen. Aber wir kinnen sie in teiner anderen Eigenschaft anertennen, als die sie fie sich studietin, und sie sind die Erften, sich nicht als eine endydlithg und gespmäßig von der Nation eingelepte Regierung zu betracker.

Gine Depelde Beuft's vom 12. October an Gnaf Chotel refumirt bie Unterredungen, welche ber Reichstangter mit Abiers bei besten Rickreise batte. Er sand ben fraugössichen Etaatsmann durch die in Peters
burg empsangenen Gindrück etwas entmutsigt. Er ergählt ein Gelpräch
mit dem unsschaftlichen Gesandern Rowisson, et von jeber einsteitigen Bermittelung abrieth. Es gabe überhaupt nichts mehr zu vermitteln, denn
siet Sedan sei der eine ber beiben Kämper vernichtet. Gnaf Beuft
entgegnete: "Gs giebt noch immer ein Frankreich!" Kürst Metternich
habe aus Zourt geschrieben, Frankreich werde die hatelhen Bedingungen
weit leichter um blieber annehmen, wenn sie im von den Mächste
mußoßen, als wenn sie ihm von Praußen allein beitirt würden. Graf
Beuft schliebt mit dem Solosseutzer: "Die Bortheile einer gemeinlanen
Action des neutralen Guropa scheinen mit unzweiselhaft, und sollte ich
auch in der Wälste predigen, ich werde nicht aufhören, auf diesleben singuweisen."

Bon Wien ging Thiers nach Florenz. Daß das zum Sterben schwache Stalien keinen besseren Trost zu geben vermochte, war einleuch-

tenb. Auch bort icheiterte er mit feiner Diffion vollftanbig. Er murbe in feiner boppelten Gigenicaft ale Staatsmann und berühmter Befdichtsichreiber perfonlich auf bas Befte empfangen. Der Ronig ließ ibn bei ber ibm gemabrten Aubiens in feiner Beife empfinden, baf er ibm jemals megen ber miggunftigen Saltung gegrollt babe, bie er bem italienifden Ginbeitsmerte gegenüber jur Coau getragen batte und bie fich ftellenweise fogar zu feinbfeligen Angriffen gegen ben Ronig und bie tonigliche Ramilie aufpitte. Berr Thiere mar feinerfeite, fagt man, vom Ronige entaudt; aber er mar bod nicht zu bem 3wede nach Rloren getommen, um feine Auffassung über Stalien und über ben Ronia Bictor Emanuel ju berichtigen; er hatte jum 3mede, bie thatige Gulfe Staliens ju Gunften Franfreichs in Anfpruch ju nehmen. Stalien, verlangte er, folle eine Armee von 100,000 Mann Franfreich ju Gulfe ichiden; er verfprach im Ramen feiner Regierung Gubfibien bis gur bobe von 100 Millionen France und bie Buruderstattung von Rigga; er verficherte, baf Rufland und Defterreich in biefer Alliang nichts Schlimmes feben murben; ja er ging fogar fo weit, ju erflaren, Defterreich murbe Stalien gegen jeben preußischen Angriff ficher ftellen. Aber, wie gefagt, herr Thiere icheiterte mit feinen Anerbietungen vollftanbig; er tehrte mit ber ichmerglichen Gewißheit nach Frantreich gurud, bag bie einzige Gulfe, welche bas Leptere von italienifder Geite zu erwarten babe, in bem Bugua Garibalbi's und feiner Gefolafchaft beftebe.

Bon Kloren, lehte Thiers gegen Ende Archer nach Kranfreich zuridt. Die hofmung ber frangblichen Republit, bet den europäischen Größmächten itzendwie husse justen war vollig geschwunden. Der Abgefandte der provisiosischen Begierung hatte nitzends einen rechten Boden sie die europäische Reemittlung gefunden. Bem man jedoch an beien Mitgersch der Mitsson den nach einen der fürstend ab fahr die eine Abstelle der der der den der der der ab bas Kriebensbedürfnis in Kranfreich endlich jum Durchfung gelangen werde, so hatte man sich getäusisch, wie die zunächst folgenden Bassenstillt and der Bedagerung vollauf erscheren, der die franzissische Gesten den Benglichen fich zu einzussischen zu den gierung sich zu einzermaßen zustriedenstellenden Concessionen an den Seiger verfand.

regierung bie Nothwendigkeit eines Bersuches, ben Krieg zu beendigen, flar zu machen.

Eingeleitet wurden die Baffenftillfands Berhandlungen durch den Borgang der englich en Regierung in diefer Richtung, wordn man indeh schwerich eine Wilfung der Thierbischen Missen erbitlen der het englische Regierung schon vor derselben sich alle erdenliche Rübe gegeben halte, durch undehygtes Einmischen dem Laufe der Exceptiffe eine für Branteich möglicht günftige und für Deutschon nachsteilige Richtung zu geben. Um 20. October richtete Lord Granville an Lord Erstin eine Depesche, auß der wir solgenden Auskaug geben wollen:

Die britifche Regierung, fo beift es im Gingange, bat ben Ausbruch und bie Fortbauer bes großen Rrieges zwifden Deutschland und Granfreich tief beflagt. Gie bat ibr Meufierftes gethan, junachft, um ibn felbft, bann um feine Ausbehnung auf anbere Staaten ju berbuten. Gie murbe gludlich gemefen fein, burch ihre Bermittlung einen ehrenvollen und bauernben Frieben berbeiführen gu tonnen, aber fie glaubte niemals, baß bie friegführenben Parteien Anerbietungen gu einer folden Bermittelung annehmbar gefunden baben murben. Gie empfahl eine perfonliche Befprechung amifchen bem Grafen Bismard und bem berrn Faure, Die aber nur geigte, baf bie Anfichten berfelben in Betreff einer Unterbandlungsbafis auseinander gingen. Sest ftebt nach ununterbrochenen Erfolgen bas Sauptheer ber Deutschen um Paris, um biefe Stabt burd Sunger und Bombarbement gur Unterwerfung ju zwingen, und in bem Runbidreiben ber norbbeutiden Regierung vom 11. October wird angegeben, bag bie unvermeiblichen Folgen ber Berlangerung bes Rampfes por Paris ber Untergang von Sunberttaufenben burch Sunger fein wirb. Bord Granville fagt bann wortlich weiter:

starten Gründe bewußt, die man hinsichtlich außerster Mohregeln gegen Baris geltend machen tann. Indes möchte ich boch fragen, ob es nicht bestrachtungen giech, die Judouren viellicht führter erischenn als ben jenigen, weiche sich unter bem Einfusse außererbentlicher militarischer Erschle and anzlich des Bewußtstans großer Anftrengungen und ungehenter Dehre befinder.

Wingung von Paris burch hanger ober Bombarbement, wie die Bewingung von Paris burch hunger ober Bombarbement, obwohl ohne Bergang hinschild seiner Größe, durch den Artiegsgeseung autoriseit is; ader es ist ebense sicher des nach der Mitsellung des Grafen Bismande nicht blod den Mittel, sondern der ander bei dereicht specificken Umfländern zu erwartenden Tod von hunderstaussenden von Nichtcombattauten einschließt, Idebermann zugesen muß, das man zu ihr nicht ehre scheiten follte, las bis alle anderen möstlichen Mittel erschöhrt wären.

Die bittere Erinnerung an bie leigten beri Monate tann burch bie deit und die Compfindung des taupfern Betragand ben feinbes im folde ausgelicht werben. Es giebt Grade ber Erfeitreung, und die Bahricheinlichtet eines neuen und unverschnichen Reiges muß feie vorgeögert werben, vonn eine Generation ben frangesen bas Schaußtel ber Zerfeitung einer Santfiliabt betrachtet, ein Schaußtel, voelnuben mit bem Lobe von großen Raffen häftliche und unteranflaret Personn und ber Beneidung ben Schägen ber Kunft, ber Bilffenschaft und ber hiltorichem Erinnerung, bie von unfoktischen Berthe und unrefellich find.

Majeftat Regierung ift nicht autorifirt, es ju fagen, aber fie tann nicht glauben, bag biefe Vorstellung bei ber frangöfischen Regierung ohne Wirtung bleiben wirb.

Bahrend biefes Rrieges haben zwei moralifche Urfachen bie große materielle Macht ber Deutiden unermenlich unterftust. Gie haben fur bie Burudwerfung ber brobenben fremben Invafion und fur bie Behauptung bes Rechtes einer großen Ration, fich in ber fur bie volle Entwidelung ibrer Rrafte geeignetften Beife ju conftituiren, gefampft. Der Rubm biefer Anftrengungen wird vermehrt werben, wenn in Babrbeit in ber Beidichte gejagt werben fann, baft ber Ronig pon Dreufen feben Berfuch aur Berftellung bes Friebens ericopft bat, ba ber Befehl gum Angriff auf Baris gegeben worben ift, und ban bie Rriebensbebingungen nur gerecht, mafwoll und in Uebereinftimmung mit ber Politit und ben Gefühlen ber gegenwartigen Beit gemejen finb. Ihrer Majeftat Regierung municht. baft man flar baruber fei, mas ihr Berhalten bieber beutlich gezeigt bat, baft fie namlich nicht municht, ben Rriegführenben überfluffigen ober unannehmbaren Rath ju ertheilen. Die Anbeutungen, Die fie jest in freundliditer Beife gemacht bat, geben aus ber Betrachtung ber Folgen fo entfestiden Characters bervor, welche nach bem Urtheil bes Grafen Bismard fich aus einer verlangerten Ginichliefjung von Baris ergeben tonnten. Gie fann fich nicht ichweigenb verhalten, noch irgent etwas unversucht laffen, mas beitragen fonnte, eine folde furchtbare und beifpiellofe Rataftrophe abzumenben. 3ch bin ac.

Bir baben bierau nur in aller Rurge au bemerten, baf ben Frangofen in Ferrières ein Baffenftillftand unter febr gunftigen Bebingungen angeboten, aber von ihnen abgelehnt worben mar, und bag ferner ber General Burnfibe am 9. October abermals von unferer Seite einen Baffenftillftand jum 3mede ber Bornahme ber Bablen - wenn auch nur fur 48 Ctunden, bie aber biergu vollftanbig genügt batten - angetragen batte, babei aber auf eine febr enticbiebene und einftimmige Ablebnung geftofen mar. Die frangofifche Regierung batte erflart. nicht eber mit uns verhandeln zu wollen, als bis ber lette Deutsche vom Boben Franfreichs vertrieben fei. Roch jest mar Deutschland bereit, auf einen Baffenftillftanb gur Bornahme ber Bablen einer conftituirenben Berfammlung einzugeben, bie wir ebenfo febr munichten, ale bas Boll von Granfreich, und bie wir auf jebe irgend im Bergleich mit ber Rrieg. führung aulaffige Beife au forbern und au erleichtern bereit maren; aber eben besbalb, weil wir fie munichten, wollte bie Regierung ber nationalen Bertheibigung fie nicht, und fo blieb uns eben nichts übrig als bie Erzwingung eines uns paffenben Friebens burch bie Gemalt ber Baffen, gleichviel, mas baraus fur Paris refultirte.

Daf bie \_araufame Freundichaft' Englands feinen Dant in Frantreich fand, ift eine Thatfache. Das Draan ber Delegation in Tours, bie Corr. Savas", beiprach bie englischen Borichlage in febr bochfabrenbem Tone, indem fie babei, wie fie fagte, bie Befühle wiebergab, welche jener Schritt ber englischen Regierung ben republifanischen Patrioten einflofe. Diefes Gefühl, fagen wir es obne Umidweife, ift bas bes Mistrauens gegenüber einem Danaergeschenf. Die Republifaner argwohnen eine verborgene Falle in biefem Borichlage und fragen fich, ob ber Baffenftillftand nicht bem Gieger jum großeren Bortheil gereiche, als bem Befiegten. Gin Beiden von Sympathie fur Franfreich ift barin nicht zu erbliden. Go lange bie preußischen Armeen feinem Sinderniffe auf ihrem Mariche begegnet, fo lange man glauben tonnte, bag fie eines u Boden gefdlagenen Bolfes leicht Gerr werden fonnten, baben bie neutralen Dachte fein Lebenszeichen von fich gegeben und die Barbaren bes Norbens nach Belieben ichalten laffen. Jest aber, mo Franfreich fich erholt, wo auf allen Puntten ihm Bertheibiger erfteben und fich organifiren, wo die Republit fich anschieft, eine glangende Revande an ben eingebrungenen Borben ju nehmen, welche von Rrantheiten becimirt und bom Siegen ermattet find, jest will bie europaifche Diplomatie amifchen bas in Berlegenheiten befindliche Preugen und bas fich erhebende Franfreich fich in's Mittel legen. Die Babrbeit ift, bag Paris Die feindlichen Borben in Refpect balt, baf Preufen feine Chancen abnehmen, Franfreich bie feinigen machjen fieht. Was tonnen wir aus biefen Thatfachen anbers ichließen, als bag Preugen ben Frieden nothwendiger braucht ale Franfreich?"

Bur Unterftunung feiner Auffaffung citirte barauf bas officiofe

Draan einen Artifel bes "Siecle", bes Draans ber berrichenben Fraction ber Republicaner, ber unter ber Ueberichrift "Rrieg bis jum Meuferften" u. A. Rolgendes entbielt: "Richt aus Rreundschaft fur Franfreich, nein, aus Freundicaft fur Dreußen verlangt Gurova bie Ginmifdung, es muß folglich fein Anerhieten abgelebnt merben. Wenn Franfreich 18 3abre bie Comad ber faiferlichen Regierung getragen, fo tragt bas mongreifche Europa einen bedeutenden Theil ber Schuld, indem es feinen griftofratifden Stolg por bem Abenteurer von Strafburg und Boulogne beugte, welcher Raifer burch bas verbrecherischfte Attentat, bas bie Beichichte fennt, geworben ift. Der conftitutionelle hermelin, Die prube Ronigin von Grofbritannien, bat fich nicht lange befonnen, ihre weiße Sand in die blutige bes Siegers pom Boulevard Montmartre, bes Morbers ber Republit von 1848 ju legen, welche einen Augenblid bas europaifche Concert ber Ronige ftorte. Der Ronig Ghrenmann, ber fich gegen Garibalbi fo echt foniglich undantbar zeigte, nahm feinen Anftand, bas eble Saus Cavopen mit bem fo erhabenen wie tapferen Better bes Retters von Franfreich und bes Deter Bonaparte ju verbinden. Der junge Raifer von Defterreich ichrat nicht in Billafranca gurud por ben Ruffen de monsieur son frère bes Raifers ber Frangofen. Der Gelbftberricher aller Reugen fogar und Ronig Bilbelm ichlugen bie Ginlabung bes ehrfamen Cbepaares nicht aus, bas in ben Tuilerien mobnte. Indeft fie liebten bas taiferliche Rranfreich nicht mehr, als fie bas republifanische geliebt batten, und als ber Rrieg zwifden bem Ronig bon Preugen und bem Raifer ber Frangofen begann, fprachen bie Organe fammtlicher euros paifder Monardien Buniche fur Preugens Gieg und Franfreiche Erniedrigung aus. Die Feigbeit und ber Berrath Rapoleon's, ber unfer Land ber Invafion Preis gab, erfüllte fie mit Jubel und man fab, wie fie fic bas gemeinsame Bergnugen machten, ein Bolf zu beleibigen, bas fie an Tobes Enben mabnten. Go lange bie europäische Diplomatie. fo lange die Sofe ber Ronige und Raifer mabnten, bag bie preußifden heere nur eine leichte Beute bor fich batten, baben fie fich wohl gebutet, amifchen bem Burger und bem Gewurgten einzuschreiten. Best aber, wo trop der Reaction und der ftupiden Tragbeit von einem Theile bes Bolfes bie Republif fich anschieft, Franfreich zu retten, mo bie Daffe au ben Baffen greift. Baris fich in eblem Aufichmung mit 500,000 Mann vertheibigt, wo überall bie Burgerfoldaten dem Rufe ber Republif folgen, jest ift ber Augenblid ba, wo bie Monarchen fich rubren, wo bie biplomatifden Berbandlungen ben Frieden auferlegen wollen. Den Frieden auferlegen! Und wem? Etwa Preugen, bas ben gebeiligten Boben bes

jraussissen Bateclaubes unter die Tätige trat? Preußen, daß, nachdeme es den Meugelmerd geüßt, den Raub mit bewassineter Hand an Frankreich organissert? Hein, nicht Preußen, siehtern Frankreich, dem Krankreich, das man todt glaubte, erwärgt, und das sich wüssen erhölt, der Krankreich, das man todt glaubte, erwärgt, und das sich wüssen erhölt, das ausgeschnicherte Erksütung, das entwölkerte Krija, das ausgeschüberte Erksütungen, die ausgenworder Schampane, sir die ausgesaugte Beaue das freichen Ernschneich ist es kommenten beute den Frieden ausserten. Frankreich ist, der kein die Krenkreich Diplomatiel fügertielt. Neißen wir ihr der Wasse als sich sich eine Ausgeschafte freiher Ihre der Verliegen der Verliegen der Verliegen der Verliegen im Steigen sind; wir nehmen zu am Slätze, wöhrend die seinsten schweiber in weiser die Verliegen der verliegen beder jetzt des Friedens am exister.

Rach allem flebentlichen Geschret um Sympathie und Gulfe, bas an die auswärtigen Cabinette gerichtet worden war, mußten biefe ohne Bweifel sehr erbaut sein von der freundlichen Characteristif, weiche das "Siecle" ihnen widmet.

Denselben Ibeen entsprechend, richtete auch Gambetta am 24. Deteber ein Rundschreiben an die Präfecten für den Krieg à outrance. Diese Actenstüd lautete:

"Benachrichtigen Sie alle Huller aller Gemeinden, daß der Mibreitund gegen der Reich mehr benn jennte an der Angederbenung ist, daß Sebermann feine Pflicht fum mulife, namentlich die Gemeinderalte, welche nicht weniger ihm können, als die mobilireten Aufleundigarben. Rach en Geroffen Beligiteten, welche offene Gildbe, wie Ghatenbun, Scint Duentin und andere, ja felbft aur von Bounpiers beighet Dörfer gegeben daben, ift die eine abschundigtet, abg ibe Stade, jebe Gemeine, ihre Schuld an die nationale Bertsfeltung abringt, bog alle Welft wir ber Pflicht brucheringt, welche Frankfeltung abringt, bog alle Welft find ihr ber Pflicht brucheringt, welche Frankfeltung abriegt, ihr Geschiede und Gemeinben, welche fich ergeben, ohne Welbertlund geleifet zu haben, werten im "Bomitutu" benuncht werten. Die herren Maires werten im "Bomitutu" benuncht werten Die herren Maires werten gebeten, sofort in allen Gemeinden biefes Rundsscheiten ausschlagen zu lassen.

Daß man auch in Paris, ja, daß jelbst der doch nicht unverständige keiter den militärigen Angelegenschten in der Augustfahl, General Trocku, nicht andere dachte, ergiebt sich mit binreichender Deutlichteit aus dem solgenden Zagebeschel, dem er nach dem Gedeltern einer auffändissen Benegung in Paris dem 1. November an bei partier Aufteinslagher eichtete:

Eure fefte haltung hat die Republit vor einer großen politischen Demutthgung, vielleicht vor einer sectalen Gefahr, sebenfalls vor bem Ruine unserer Bemuhungen für die Bertheibigung bewahrt. Das vorbergeschene, aber hocht ichmergliche Unglud von Die hat mit Recht bie Gemütier

Enblid murbe ber von ben neutralen Dachten ploBlid gemachte Baffenftillftanbevorfchlag gegen alle Babrheit und Gerechtigfeit ale bas Borfviel einer Capitulation ausgelegt, mabrent biefelbe eine Ehrenbezeigung für bie Saltung ber parifer Bevollerung und bie Sartnadigfeit ihrer Bertheibigung mar. Diefer Antrag ift ebrenvoll fur uns. Die Regierung ftellte felbft bie Bebingungen, welche ihr wurbig und feft erfchienen. Gie ftipulirte eine Dauer von wenigstens 25 Tagen, Die Berproviantirung von Paris mabrent biefer Beit, bas Recht ber Abstimmung bei ben Bablen ber nationalversammlung fur bie Burger aller frangofifden Departements. Es mar ein großer Untericieb zwiiden biefen Maffenftillftanbebeingungen und benen, welche ber geind uns fruber gemacht batte: 48 Stunden effective Dauer und einige febr beichrantte Begiehungen mit ber Proving fur bie Borbereitung ber Bablen; feine Berproviantirung; einen feften Blat als Pfanb; bie Nichttheilnahme ber Burger bes Elfaffes und Bothringens an ber Abftimmung fur Die nationale Bertretung. Un ben beute in Borichlag gebrachten Baffenftillftant fnupfen fic anbere Bortbeile, von benen fich Daris Rechenichaft ablegen tann, ohne bag es nothig ift, fie bier aufzugahlen.

Und bieb wirft man une als eine Schwäcke vor, velleicht als einen Verratig an ber Regierung fer nationalen Werthistigung. Eine winzig Minarität, bie nicht ben Anfrund erheten kann, die Geflüfte ber Parifer Beröfterung au vertreten, hat die Kfreutliche Errayung benuth, um an verluchen, sie auf gewaltsame Weife ber Regierung au unterfellen. Diese hat Weisenstein werteren hate, amind die Sartering eine nabere Regierung nie zu vertreten hate, namich die Sarteriffen einer belagerten Siatt von zwel Williamen Einwohnern und die Juteressen zu der die Kinstein der Verleichen gegeben hat, weit in Jutungt über Archt fein word, werden die gegeben dasst, wird in Jutungt über Archt fein word gegen die gegeben hate, wird in Jutungt über Kraft sein worden der nicht werden.

Gegeben ju Paris am 1. November.

Der Regierungs-Prafibent, Gouverneur von Baris, General Erodu.

In den Augen des Generals Trochu hatte also der Rassenstillnards. Borstag nur die Bedeutung einer hülbigung, welche die neutralen Möche der ingefrem Bertschliebung von Paris derputringen sig genötigig sach beit die Bertschliebung des deutsche hauptquartier dereits dahin gedracht, weit unter die früher gestellten Bedingunget beratzungen. Der gange Bwischenfall wurde nur benupt, um den hoch muth der Pariser zu steigen und um Gegenfedingungen zu stellen, von wenn man sich von vonn berein sagen mußte, daß sie unannehmbar waren. Aus die Dezeische Sord Geamwille's erging aus dem deutschen dauptquartier die solgende Antwort an den diessischen Borhoare.

## Berfailles, ben 28. October 1870.

Lorb Granville hat bie Gefälligkeit gehabt, Em. Excelleng bie Depefche mitzutheilen, welche er unter bem 20. b. M. an Lord Augufins Loftus gerichtet bat. Em. zc. find baber mit bem Inhalt berielben befannt.

3ch derf der an erinnern, deß auf den Berisslag bes englissen Seinets Se. Wogleich er Keing mich sich von eilager als einem Wenate in Meaur ermächtigte, mit Hern Stels Kover über die Weiglichfelt der Auftrag einer constitutieraden Berjammlung in Berhanklung au terten. Der Bunsch nach derfieldung einer legalen Bertretung des Französisches Bertretung des Französisches Bertretung einer Weiglich und der Abrig der Weiglich und der Abrig der Weiglich und der Weiglich und der Verlag der

Dies Wohrnechmungen versinderten uns nicht, an neuen Verfucher berier Regierung, wenn fie das frangofische Bott zu Wolfen, au Meinungsdügerungen und zur Betheftigung an ber Verantwortlichfelt der eigenunchtig ergriffener Sandernzierung in den Stand iehen wollte, unsere Witteifung au beier Mwech in Ausfied zu fellen.

Diefe Borischläge, welche noch am 9. b. M. von neutraler Seite mit unserer Zustimmung bei den Mitgliebern der parifer Regierung befürwortet worden find, begegneten bei letzteren einer solchen Aufnahme, daß bie vermittelnden Perfoliassettien felhfe ertäufen, nunmehr die hoffmungen anfgeden ju midfen, die sie gehogt hatten. Ummittelbar nachher verließ herr Gambetta Paris mittelft eines Luftballons, und fein erfter Ruf, nachem er ben Erboden wieder erricht hatte, ilt nach framjössische Dinellen in Prettig gegen die Bornsphier von Bolltwachlen geweien. Die Erfahrung geigt, daß es ihm gelungen ist, bieselben gureien. Die Erfahrung geigt, daß es ihm gelungen ist, bieselben gureien. Die Erfahrung eigt, daß en bertiebungen von Cureniery würtungsteb zu machen.

Mus biefer Dartegung von Khatiachen geft hervoe, hoß zu bem Mittel, wechtes bie findligtig geschristunglies Aggierung mit Recht als den Weg zum Krieben empficht, nämlich ber Vornahme freier Bahlen zu einer constitutiereben Bertammiung, nicht under, sondern die Jufitumuung ber Parifer Achtheker felt, und bag mit von Mafinga no dage kreit gemeien find und wiederhoft die hand gedoren haben, daß aber bas Gouvernement ber nationalen Verfeitblump biefe hand beitzeit zurächgenieft gab.

Mir find dofer auch in unferem vollen Recht geweifen, wenn mir iner Mittsfeilung vom 11. d. M., auf welche ber englische hern Minister fich beziech, ibe Berantwortlichteit für die traunigen Folgen von und ablehem, welche ein bis auf Meußerlie fortgefeiter Alberfand ber Feltung Paris für die Verolltrung bieter Stabt baden muß.

Wenn bie töniglich großbritannische Begierung bem Bersuch macht, die Gouvernement von dem genalthötigen und gestörlichen Woge, aber den die Sich Schaftligen und gestörlichen Bege, der die die Stankeich gewenden und es Ernögungen zugänglich zu machen, welche Frankeich vor bem weiteren Bertschaftlichen und seinle gerrückung und seine glängende Saupftladt vor den Bertschungen der Besagerung demokern, so kommen wir des une kandtoz anerkennen.

Bir tonnen und freilich ber Befurchtung nicht verschließen, bag bei ber Berblenbung, in welcher bie parifer Regierung befangen zu fein icheint, bie mobiwollende Intention bes englischen Cabinets von berfelben nur

misperstanden, und in ber humanen Abelinahme, medige biefe Einwitzung veranlosst hat, die Allusson einer Unterfrühzung bund die neutralen Mächte und daburch eine Ermutsjang zu weiterem Widerschaft gefunden werbe, welche gerude das Gegentheil von den Absichten Lord Granvilles bewirten könnte.

Daß von unferre Seite nach den Erfahrungen, die wir gemacht baken, ihm Antiene Antiende ju neren Berkandlungen ergiffen werben fann, daron scheint auch Leot Granville nach bem Inhalte seiner Depetige übergeugt zu fein. Ich biete Erfahre Benntnig gefen, ihm zugleich zu verschen, das wir jeden von franglischer Seintnig gefen, ihm zugleich zu verschen, das wir jeden von franglischer Geite uns zugehenden, auf Andahnung von Friedensternen bentumgen gerichtet werschafe, breitwillig entgegennehmen und mit aufrichtigem Wunsche nach Wiederferstellung des Friedens prüfen werben.

Das in der Depesche ermähnte Schreiben des herrn Gambetta lautete:

Paris, 2. October 1870. 36 sende an Sie hern Hoftpolie bonnet, der Ihnen das auf die Bertagung der Wasslein jur Constituant begügliche Regierungadecrei in Driginal aufellen wird. 36 hate nicht nichtig. Ihnen die immittige Erregung der Regierung, als sie ihr ihre Anfliegung von 29. Geptember eruft, ju sichten. Die enstlessen Gegungen baten sie dang bestimmt, die durch das Decerd vom 29. September eruft, auf einem der Bertagung aufrecht zu erhalten. Wie rechnen auf Ihren Eifer, ben Ensigheitungen der Begierung Gespeinn und Rachachtung zu verschaften. Welchen Sie sie fich über die inneren umb äusgerne Ertignisse in fich ihrer die inneren umb äusgerne Ertignisse in mittarische und bestielte gespielten geschaften geschaften.

Der Minifter bes Innern : Gambetta.

Es ift nicht wohl bentbar, daß die Geneigischei, Frieden zu ichließen, in bestimmterer Weise ausgesprochen werden tonnte, als es in der vorstehenden Depesse des Wumdestanglers zesichhen. Bon uns, die wir unseren Siegeslauf plöglich ohne äußere Röthigung unterbrochen sollten, wäre eine schresse Allebium, nicht überrachend gerechen, während man von Frankteich ein rachbes Augereisen kätte erwarten millien. Ber gerade das Gegentseil geschof. Wie entzegentommend sich Deutschland zeigte, ging u. A. auch aus einem Artisel der "Drov. Corr.", des officiösen Organd der preußsichen Rezierung, hervor, in welchem es hieße: "Die Gerüchte über Wassschlichen kontentiel werden der bieße: "Die derüchte über Wassschlichen de, welche schon seit eine Bestimmeiren Mindle und der Bestieden der Geschlichen Auflich gewonnen: es wird berichtet, daß England in der Ahat Schriftigen Kreise gestam habe, um de kernschlich Rezierung in Frankteich zu erneuten Mantagen aus Wewilligung eines Vasssschaftlichtung der beschie Gesch

berufung einer nationalen Bertretung Franfreiche zu beftimmen, und bag bie übrigen Dachte gleichzeitig zu einer Ginwirfung in berfelben Richtung aufgeforbert und biefer Aufforderung theilmeife bereits nachgetommen feien. Ge icheint nicht, baf bie englische Regierung ibrerfeits beftimmte Borichlage ober Rathichlage in Bezug auf bie Grundlagen bes Baffenftillftandes gemacht bat; fie icheint vielmehr ihre Ginwirfung wefentlich barauf beidrantt ju haben, bie einftweilige Regierung in Frantreich in warmer und bringender Beije bagu aufzuforbern, burch Radjudung eines Baffenftillftandes und Ginberufung einer gandesvertretung ben Beg zu betreten, auf welchem bie Bieberberftellung bes Briebens allein moglich ericeint. Dem Schritte ber englischen Regierung ftebt biernach auch jest die Abficht fern, ihrerfeits eine Ginmifchung in ben Rampf amifden Deutschland und Frantreich ju unternehmen; es liegt ihrem Borgeben ferner bie richtige Ertenntniß ju Grunde, bag jeber Berfuch, bem weiteren Berlaufe bes Rrieges Ginhalt ju thun, vergeblich fein murbe, wenn nicht Frantceich junachft ju bem Bewußtfein und Unerfenntniß feiner Friedensbedurftiafeit gebracht wirb. Der Schritt ber englischen Regierung murbe gewiß boben Lobn verdienen, wenn er geeignet ware, in biefer Begiebung eine tiefere Birtung in Fraufreich au üben. Die Erfahrungen, welche herr Thiers von feiner Rundreife in Guropa mit gurudgebracht, fowie die Buftanbe, welche er bei feiner Rudfehr in Franfreich vorgefunden bat, mußten allerdings bagu beitragen, ben Borftellungen Englands ein erbebliches Gewicht zu verleiben. Dennoch barf man taum magen, fich großen Soffnungen in Bezug auf bas Gelingen bes Baffenftillftanbeverfuche bingugeben, ba noch alle Rundgebungen ber augenblidlichen Dachtbaber in Franfreich bis in Die lente Beit binein ertennen laffen, wie weit biefelben bavon entfernt find, bie Befichtspuntte anzuerkennen, von welchen bei allen ernftlichen Friedensanbahnungen, mithin auch bei Baffenftillftandeverbandlungen, auszugeben fein wirb. Graf Bismard bat biefe unabweislichen Gefichtspunfte im poraus flar und bestimmt bezeichnet, und es ift fein Grund anzunehmen, baf nach ber ingmifchen nothwendig gewordenen Fortfepung bes Rrieges und nach ben babei errungenen meiteren Erfolgen unferer Baffen ein Abgeben bon jenen im nationalen Intereffe geftellten Forberungen gulaffig ericheinen follte. Bobl aber bat ber Fortgang bes Rrieges wie die Unnaberung an bie letten Biele beffelben, bie Berhandlungen über einen blogen Baffenftillftand ungemein erichwert; benn infofern ber Baffenftillftand nicht icon bie politifden Burgicaften bes funftigen griebens felbft in fich tragt, murbe er um fo mehr bie militarifche Burgicaft

gemabren muffen, baf burch feine Bewilliaung nicht bie Erfolge beeinträchtigt werben, beren balbige Erreichung wir gegenwärtig por Baris ebenjo wie por Den und auf allen anderen Gebieten bes Rriegsichauplates mit Ruperficht in Queficht nehmen burfen. Es ift taum angunehmen, bak bie jegigen Dachthaber Franfreiche ihre Auffaffungen und Stimmungen in furger Beit fo febr gewandelt baben follten, um in Diefer Beziehung bie Berechtigung und Nothwendigkeit unferer Forberungen im Befentlichen anzuerkennen. Aus biefen Grunden ift es fcwer, an einen Erfolg ber moblgemeinten Schritte Englands zu glauben. Die Regierung in Tours hat allerdings bie gegebene Anregung benutt, um neue Unterhandlungen angufnupfen, und die Babl bes Geren Thiers jum Unterhandler icheint bafur ju fprechen, bag man fich wenigftens von ber Unmöglichfeit ber Fefthaltung bes Standpunftes, welchen por Rurgem Jules Favre vertreten bat, überzeugt babe. Es bleibt jeboch abzumarten, inwieweit die provisorische Regierung fabig und bereit ift, bas Gewicht ber vollzogenen Thatfachen und ber barauf begrundeten Forberungen rudbaltlos anguerfennen und in Waffenftillftanbebebingungen zu milligen. welche uns bie Giderheit gemabren, bag ber moblverbiente Friebenspreis uns nicht perfummert merben fonne."

Dagegen fuhren die Gewaltscher in Paris und Lours sont, alle Bermittelung des Friedens unmöglich zu machen. Das officiele Degan Gemmiteltaß, das "Siede", verspottete geradezu die neutralen Mäche wegen ihrer nußlosen Friedensvorschäsger. "Bas wollen dies Acutalen? Unifere Zeit durch ohlpomatische Unterredungen verderben? Wir können einen Friedensvorschlag nicht annehmen, so lange die Preußen im Krantreich sind. Wenn die Verutralen diese Krieges überdrässig sind, so mögen sie eine wirtliche Koolition bilben. Aber ihre winschne um lähpische Interention släde uns keine Dantbarkeit ein." Dieser hohnruf schlos mit den Worten. "Wir haben die Gerechtigkeit und das Recht sie uns, wir können nicht unterzecken; Paris wird nicht unterzecken. Paris wird nicht unterzecken.

Eine officiöse Gerresponden; der "Inder, belge" besagte dasselse das bei bei der Gerresponden eines Abgesend von dem Programme Kauves, welche das Kelthalten an dem Gebietssande Krantreiche fordert, eine schiede das Kelthalten an dem Gebietssande Krantreiche fordert, eine schieden gurud. Der Wasselstlichand, hieß da hochmüttig, sit von der expublikantischen Regierung weder gewinnigt noch der bestangt worden. Der Schrift ber neutralen Wäche ist ausgehab joede Althaus von Seiten unserer Regierung geschehen. Richt Krantreich ist es, welches die Initiative dagu ergessen oder selbst nur angeratien hat. Es ist ein Worfdag, welchen wir vollschumen fremb ind und über vollden wir uns

frei auszusprechen haben. Wir nehmen ihn nur sub beneficio inventarii an. Bor Allem ist wohl zu versteben, daß es sich um einen ausschießlich mitsteischen Wassentilland hambelt, der in keiner Wesie der Kriedensfrage präjudictren darf. Daraus solgt, daß, wenn der Wassensiell dand unsereschied eine Aufsehung des Programms Juste Hawers, weckhes unser nationales Programm geworden ist, enthalten sollte, wir ihn mit allen unseren Krästen zurichweisen würden."

Es mar naturlid, baf unter folden Umftanben bie Runde von ben Baffenftillftanbe-Berbanblungen in Deutschland nur einen beflemmenben Einbrud bervorrief. Go wenig man ben Rrieg nur um bes Rrieges willen fortguführen begehrt, fo boten boch bie Stimmungen und Buftanbe in Franfreid nicht bie entferntefte Burgidaft, bag aus einem im gegenwartigen Augenblide gefchloffenen Baffenftillftanbe ber Friebe bervorgeben werbe. Bielmebr perhehlten bie bortigen Dachtbaber nicht im Minbeften, baf fie biefe ibnen gegonnte Paufe nur gur Berftarfung ber neuen bem ganbe auferlegten Ruftungen ausbeuten wurben. Dit offenem Sobne perfundet Gert Gambetta in Tours fein Decret über bas Aufgebot in Maffe" gerabe in bem Moment, in welchem herr Thiers feine Bemuhungen in Berfailles aufwandte. Grogmuth und Dilbe maren biefen Rachabmern ber Borbilber von 1792 gegenüber aufe Uebelfte angebracht. Erft wenn Paris genommen, ber Rorben und bie Mitte Frantreiche in unfre Gewalt gebracht, tonnten wir einen fo übermaltigenden 3mang ausuben, baft bie Friedenspartei in Franfreich Salt genug gewann, bas Ruber ju ergreifen.

Bis dahin mußten wir uns mit den Erfahrungen tröften, die wir 1864 in Nanemart machten, wo eine fanatische Partet in Kopenhagen ebenfalls in unheislbarer Berbsendung jedes Entgegentommen ablehnte, bis die unerhillsche Nothwenblateit sie endlich niederwarf.

jede Korberungen ber parifer Regierung hatten glüdticher Weise for Maß überschritten, daß die neutralen Mächte, die diesen neuen Bersuch einzeleitet, nothwendig anerkennen mutjeen, daß mit solchen Berstheilen, melche der status quo Krantreich bet, sollten wir and den Zugang nach Paris öffenen und auf die Krichte einer sollt zweimonatlichen Germirung verzichten. Ein shoften Präsiehe einer sollt zweimonatlichen Germirung verzichten. So shoften Präsiehten geighen, daß man warft überschaput mur auf Sechienerschandlungen einzighen wollte. Die Berufung einer Constitutatie war den gegenwärtigen Machthabern offenbar fortwährend spehr unerwünsicht, da sie ihrer ulurpirten Gewalt ein Biel zefest dosen würde.

Am 28. October verließ Gerr Thiere Tours, um fich nach Baris ju begeben. In Orleans erhielt er auf Anweifung bes beutichen Bunbestanglers vom General von ber Tann einen Geleitschein, fraft beffen ibm ber Weg burch bie Gernirungsarmee geftattet war. Bereits am 31. October ericien er wieder in Berfailles ju einer Unterredung mit bem Grafen Bismard. Diefer empfing ibn in ber entgegentommenbften Beife und ging auf Berhandlungen über einen Baffenftillftand bereitwillig ein, obgleich biefer in bem gegenwärtigen Stadium bes Rrieges ausschließlich Frankreich ju Gute tommen tonnte. Graf Bismard gemabrte obne Bogern einen Baffenftillftand von 25, ja von 28 Tagen, und periprad auch Gligft und gothringen ungehindert an ben Bablen gur Conftituante theilnehmen gu laffen, und trop biefes großmuthigen Entgegenfommens und trop ber verzweifelten Lage Franfreichs murbe ber Baffenftillftand von frangofifcher Geite abgelehnt, weil -Graf Bismard nicht mabrend ber Dauer beffelben eine Berproviantirung bon Daris aufaffen wollte!

herr Thiers ging noch einmal nach Paris und kehrte am 6. Rovemleir abermals nach Berjailles zurück, aber ohne irgende eine größere Beneigtheit zu zeigen, auf die milden deutschen Borfoläge einzugehen. Aber er beeitle sich in einer vom 9. November datirten Rote über den Bertauf der Wassenstliftlands-Verhandlungen Mittheilungen zu machen. Bit lassen jehrte auf die hier besprochenen Vorgänge bezüglichen Schriftlicke kolaen.

Das "Journal officiel" vom 8. November enthielt folgendes Runds foreiben Faure's an die frangofifchen Gefandten im Auslande:

"Paris, 7. Rovember 1870.

geig ber Manner gu befriedigen, Die es regieren. Diefes Sinopfern ber frangofiiden nation ift fur bie Erhaltung ibrer Dacht nothwendig. Gie gebren fie talt auf und find erftaunt, bag wir nicht ibre Diticulbigen fein wollen, indem wir uns ber Schwache anbeim geben, welche ibre Diplomatie une anrieth. Engagirt auf tiefem Bege, verichlieft Breufen ber Meinung ber Beit fein Dhr. Biffent, bag es alle gerechten Gefühle verlett, bag es alle confervativen Intereffen in Schreden verfett, macht es fich aus ber Molirung ein Spftem und entzieht fich fo ber Berbammung, welche Guropa, wenn man es jur Discuffion feiner Aufführung guliefte, nicht verfehlen wurde, uber es ergeben gu laffen. Inbeft baben ungeachtet feiner Beigerungen vier neutrale Großmachte intervenirt und haben ibm eine Baffenrube ju bem Zwert vorgeschlagen, Frantreich ju geftatten, fich felbft burch bie Bufammenberufung einer Berfammlung gu confultiren. Bab es etwas Bernunftigeres, Gerechteres, Rothwendigeres? Es war unter ber Bucht Preugens, bag bie faiferliche Regierung gu Grunte ging. Am Tage barauf ichlugen bie Manner, welche bie Rothwendigfeit mit ber Gewalt befleibete, ben Frieben por und verlangten, um bie Bedingungen gu regeln, einen ber Constituirung ter nationalen Reprafentation unumganglich nothwendigen Baffenftillftant. Breufen wies Die Ibee einer Baffenrube gurud, indem es fie pon unannehmbaren Bebingungen abbangig machte, und feine Armeen fcbloffen Paris ein. Dan hatte ihnen gejagt, bag beffen Unterwerfung leicht fei. Die Belagerung bauert feit funfzig Tagen, aber bie Bevolferung wird nicht fdmad. Der versprocene Aufruhr bat lange auf fich marten laffen; er ift in einem für ben preußischen Unterhandler, ber ibn bem unferen als einen borbergefebenen Bulfsgenoffen angefundigt bat, gunftigen Mugenblide gefommen; aber ber Musbruch biefes Aufruhrs hat bem parifer Bolfe gestattet, burch ein impofantes Botum Die Regierung ber nationalen Bertbeidigung zu legitimiren. bie baburch in ben Mugen Guropa's bie Beiligung bes Rechtes erlangt. Es geborte ibr alfo an, uber bie Bropofition bes Baffenftillftantes ber vier Machte gu conferiren; fie fonnte ohne Rubnheit ben Erfolg erhoffen. Bor Allem munident, por ben Manbatairen bes ganbes in ben Sintergrund gu treten und burch fie zu einem ehrbaren Frieden gu gelangen, bat fie bie Berbandlung angenominen und ift nach ben gewöhnlichen Bebrauchen bes Botterrechtes auf biefelbe eingegangen. Der Baffenftillftanb follte in fich faffen: Die Babl ber Deputirten auf bem gangen Territorium ber Republit, felbft in bem von bem Beinte beschten; eine Dauer bon 25 Tagen: bie mit biefer Dauer im Berhaltniß ftebenbe Berproviantirung. Prengen beftritt bie beiben erften Bedingungen nicht. Inbeg hat es wegen ber Abstimmung im Elfag und in Lothringen einige Borbehalte gemacht, welche wir ermabnen, ohne fie zu prufen, weil feine vollftanbige Bermeigerung, Die Berproviantirung gugulaffen, eine jebe Discuffion un-11 \*

nothig gemacht bat. In ber That ift bie Berproviantirung bie gezwungene Confequeng einer Baffenrube, bie auf eine umgingelte Stadt ihre Unmenbung finbet. Die Lebensmittel find ein Glement ber Bertheibigung. Gie ibr ohne Compensation entziehen, beift eine Ungleichbeit ichaffen, bie miber bie Berechtigfeit ift. Burbe Preugen magen, bon une ju verlangen, bag feine Ranonen ein Stud unferer Mauern nieberwerfen, obne une ju geftatten, ihm Widerftand gu leiften? Ge murbe une in eine noch folimmere Lage verfeten, wenn es une nothigte, einen Monat zu effen, obne ju fampfen, indem es, auf unferem Boben lebend, mit ber Bieberaufnahme bes Rrieges martete, bis uns ber Onnger angreifen murbe. Der BBaffenftillftant ohne Berbroviantirung mare bie Cabitulation auf eine porber bestimmte Beit, ohne Ghre und Soffnung. Inbem Preugen bie Berpropiantirung verweigert, verweigert es alfo ben Baffenftillftanb. Und biefes Dal ift es nicht nur bie Armee, fonbern auch bie frangofifche Ration, welche Preufen vernichten will, inbem es Paris auf bie Schreckniffe bes Sungere reducirt. Ge handelt fich in ber That barum, ju erfahren, ob Granfreid feine Deputirten wird gufammenberufen tonnen, um über ben Frieden ju berathen. Guropa verlangt biefe Bufammenberufung. Preugen weift fie jurud, inbem es fie einer Bebingung unterwirft, bie ungerecht und bem gemeinen Recht zuwiber ift. Und boch, wenn man einem Document, bas ohne bementirt zu werben veröffentlicht wurde und aus feiner Ranglei hervorgegangen fein foll, Glauben ichenten barf, magt es, bie Regierung ber nationalen Bertheibigung angutlagen, Baris einem ficheren hungertobe Preis ju geben. Es betlagt fich, bag es burchaus gezwungen worben ift, une ju umgingeln und auszuhungern. Guroba wird beurtheilen, welchen Berth folche Beichulbigungen haben. Gie find bie letten Rennzeichen tiefer Politit, welche bamit begann, bas Bort bes Couveraine ju Gunften ber frangofifden Ration ju perpflichten, und bamit enbete. alle Combinationen zu verwerfen, welche Franfreich gestattet batte, feinen Billen auszuhruden. Bir miffen nicht, wie bie vier neutralen Dachte barüber benten, beren Propositionen mit fo vieler Begwerfung beseitigt worben find; vielleicht errathen fie enblich, mas ihnen Preugen vorbehalt, wenn es burch ben Gieg herr geworben ift, feine Abfichten auszufuhren. Bas uns betrifft, fo gehorden wir einer patriotifden und einfachen Pflicht, indem wir barauf bebarren, ihren Baffenftillftanbe-Antrag ale bas einzige Mittel aufrecht zu erhalten, um burch eine Berfammlung bie furchtbare Frage lofen gu laffen, welche bie Berbrechen ber taiferlichen Regierung bem Beinde geftattet haben, une aufzuerlegen. Preugen, welches bas Behaffige feiner Beigerung burchfühlt, verheimlicht es unter einem Borwande, ber Riemanten tauiden fann. Es verlangt einen Mongt von unferen lebens. mitteln, mas uns unfere Baffen abverlangen beift. Bir baben fie mit entichloffener Sand erfaßt, und mir merben fie nicht nieberlegen, obne gefampft ju baben. Bir haben alles gethan, mas Ehrenmanner thun fonnen, um bem Rampfe Ginhalt ju thun. Man verichlieft und ben Ausgang; wir tonnen nur noch unferen Muth um Rath fragen, indem wir bie Berantwortlichfeit bes vergoffenen Blutes anf bie gurudwerfen, welche jebe Transaction foftematifc gurudweifen. Ihrem verfonlichen Chraeige konnen noch Taufenbe von Menichen jum Opfer fallen; und wenn bas erregte Europa bie Rampfer an bem Rante bes Gemetelfelbes aufhalten will. nm bie Reprafentanten ber Ration gufammenguberufen und ben Frieben au verfuchen, fo fagen fie: "Ja, aber unter ber Bebingung, baf biefe Bevollferung, welche leibet, biefe Frauen, biefe Rinber, biefe Greife, welche bie unichulbigen Opfer bes Rrieges finb, feine Gulfe empfangen, bamit, wenn bie Baffenruhe beenbet, es ihren Bertheibigern nicht mehr möglich ift, fich ju behaupten, ohne fie ben Sungertob fterben ju laffen." Diefes ift, mas bie preugifden Chefe fich nicht icheuen, auf Die Proposition ber Grogmachte ju antworten. Bir rufen gegen fie als Beuge bas Recht und bie Berechtigfeit an, und wir find überzeugt, bag, wenn ihre Ration und ihre Urmee abstimmen tonnten, fie, wie bie Unferen, biefe unmenichliche Politit verurtheilen murben. Doge es gum wenigften feftgeftellt fein, bag bie Regierung ber nationalen Bertheibigung, beforgt megen ber immenfen und toftbaren Intereffen, Die ibr anvertraut find, bis aum letten Mugenblid Alles gethan bat, um einen Frieden ju ermöglichen, ber murbig ift. Dan verweigert ibr bie Mittel, Franfreich ju confultiren. Gie befragt Paris, und gang Paris erhebt fich in Baffen, um bem Lanbe und ber Welt gu geigen, mas ein großes Bolf vermag, wenn es feine Ghre, feinen Seerb und bie Unabbangigfeit bes Baterlantes pertbeibigt. Gie merten obne Dube, mein berr, biefe jo einfachen Bahrheiten gur Geltung bringen und biefelben zum Ausgangepunfte ber Bemerfungen machen, Die Gie porgulegen haben werben, wenn bie Belegenheit fich Ihnen bietet. Genehmigen Der Minifter bes Meuftern, Bules Rapre.

Am 9. November erließ herr Thiers bie erwähnte Note an die Gelandten im Auslande. Se war gewiß eine bemertenwerte Lahl-jache, daß Thiers, der gar keinen Siß in der Regierung Krantreichs einnahm, den Greinachten Bericht über feine Thistigtelt abstattete, nachem Daules Bave, der nominelle Minister des Auswärtigen, dies verfer in einem Circular versucht hat, welches wohl nicht den Eindruck einer "kreuen Darleung" gemacht haben konnte, da es nachtfaliglich beite Gregangung und Gerrectur erfuhr. Es lag darin zbenfalls ein neuer Beweit, daß die provisierische Regierung Krantreichs sich sieher der Ministell bei der Bernigt wort. Dere Thiers luchte führ natürlich je viel als möglich mit seinen Belleunfern Erchen bierer Milgsieder und ihreb ischwarhen Bodens bemußt wort. Dere Thiers luchte sich natürlich je viel als möglich mit seinen Belleunfstatig in eine Wirtsprecht geben, dereich jeboh sieht in Betres bei mediziehen im Gintlang au spen, vermied jeboh sieht in Betres bei

Gebietsabtretungen vorsichtig jede Meußerung, die ihm fur die Bufunft unbedingt die Bande binden fonnte.

Gein Runbichreiben lautete:

Serr Belifchitet! 3ch glaufe ben wire Gressmäßten, melde bie Brevestion Betreffs eines Wassenstlitandes zwischen Grantreich nud Preugen unterstüßt gladen, einen gedrängten, aber getreuen Bericht über bie erufte und zurte Mission zu schulben, zu beren Urbernahme ich meine Zustimmung geacken.

Mit Geleitebriefen verfeben, welche Ge. Majeftat ber Raifer von Rugland und bas englifde Cabinet fur mich von Gr. Majeftat bem Ronig pon Preugen hatten nachfuchen wollen, verließ ich am 28. October Tours, und nachbem ich bie Linie burchichritten, welche bie beiben Urincen von einander trennt, begab ich mich nach Drleans. Done Beit zu verlieren, nahm ich ben Beg nach Berfailles, begleitet von einem bavrifden Officier, ben mir beizugeben ber General Baron v. b. Tann bie Gute hatte, um bie Gowierigfeiten zu befeitigen, auf bie ich auf meinem Bege ftofen tonnte, Babrend biefer ichwierigen Reife konnte ich mich mit meinen eigenen Mugen, und ungludlicher Beife in einer frangofifchen Proving, bon allem bem überzeugen, was ber Rrieg Schredliches hat. Begen Mangels an Pferben genothigt, mich bes Rachts mabrent brei ober vier Stunden in Arpajon aufzuhalten, tam ich zu Berfailles am Conntag Morgen (30. Detbr.) an. 3d blieb bort nur einige Augenblide, ba es mit Srn, p. Bismard abgemacht mar, bag meine Unterrebungen mit ibm erft bann beginnen follten. wenn ich ju Paris bie nothwendiger Beije unvollftanbigen Bollmachten, welche ich von ber Delegation von Tours erhalten, vervollftanbigt baben wurbe. Bon Parlamentare begleitet, welche mir ben Weg burch bie Borpoften erleichtern follten, ging ich oberhalb ber gegenwärtig abgebrochenen Brude pon Gebres über bie Geine, und ftieg im Minifterium bes Meufiern ab, um meinen Bertehr mit ber Regierung zu erleichtern und zu beichleunigen. Die Racht verging unter Berathungen, und nach einem einstimmig gefagten Befdluft erhielt ich bie nothwendigen Bollmachten, um über ben Baffenftillftant, zu bem bie neutralen Dadte bie Ibee gegeben und bie Initiative ergriffen batten, zu unterhandeln und ihn abzuschließen.

Fortwährend besorgt, nicht eine Zeit zu verlieren, von ber jebe Minute burch Bergiefen menschlichen Bluteb beziechnt war, fam ich am solgenben Eage, 1. November, wieder burch bie Berpoften zurück, und am Mittag war ich mit bem Kanzler bes Rorbenneds in Conferenz.

Der Gegenstand meiner Missen vom er bem Grafen von Bismarch vollfändig bekannt, da er wie Krantreich bie Proposition ber neutralen Mächte erhalten hatte. Nach einigen Botrebatten in Betreif ber Einmissigung ber Reutralen in biese Regeciation, welche ich anheren musse, ohne sie gunggefen, wurde ber Gegenstand meiner Missen guission ber b. Bismarch und mir vollftanbig genau angegeben und feftgeftellt. Es banbelte fich um ben Abichluß eines Baffenftillftanbes, welcher bem Blutvergießen gwifchen amei ber civilifirteften Rationen ber Erbe Ginhalt thun und Grantreich geftatten follte, burch freie Bablen eine regelmaffige Regierung zu conftituiren, mit welcher man auf gultige Beife unterhandeln tonne. Diefer Gegenstand mar um fo mehr angebeutet, als bie breufifche Diplomatie mehrere Male behauptet batte, bag bei ber gegenwartigen Lage ber Dinge in Frantreich fie nicht miffe, an wen fie fich wenben folle, um Unterhandlungen angutnupfen. Bei biefer Gelegenheit machte mir or. v. Bismard, obne jeboch barauf weiter einzugeben, bemerflich, baft fich in biefem Augenblide au Raffel bie Ueberbleibfel einer Regierung befanben, Die fich neu ju geftalten fuche, und welche bis jest bie einzige von Guropa anerfannte fei; baf er biefe Bemertung nur mache, um bie biplomatifche Lage genau feftauftellen und feineswegs, um fich in irgent einer Beife in bie innere Regierung Frantreich einzumischen. 3ch antwortete auf ber Stelle bem orn. Grafen v. Bismard, bag wir es eben fo verftanben; bag übrigens bie Regierung, welche Frankreich in ben Abgrund eines thoricht beichloffenen und unfabig geführten Rrieges gefturgt babe, fur immer in Ceban ibr unbeilvolles Dafein beichloffen babe und fur Die frangofifche Ration nur eine Grinnerung ber Schande und bes Schmerzes fein merbe.

Rachbem biefe Prafiminar-Bemerkungen erledigt waren, unterwarfen wir bie Fragen einer ersten summarischen Prufung, welche die Propositionen ber neutralen Machte hervorriefen:

- 1. Princip bes Baffenstillstandes, welcher jum wesentlichen Zwert hat, bem Blutvergießen Einhalt zu ihun und Frankreich die Mittel zu gewähren, eine Regierung zu constitutien, welche auf bem von ber Nation ausgebrückten Bunsche berubt.
- 2. Dauer biefes Baffenstillstandes, motivirt durch die Zeit, welche bie Bilbung einer souveranen Bersammlung erheischt.
- 3. Bollftanbig gesicherte Freiheit ber Bablen in ben von ben preußischen Truppen gegenwartig beseihen Provingen.
- 4. Auftreten ber friegführenben Machte mabrend ber Unterbrechung ber Beinbfeligfeiten.
- 5. Enblich Berproviantirung ber belagerten Plage, namentlich von Paris, mabrend ber Dauer bes Maffenstillftanbes.

Betreffe biefer fünf Puntte, und besonders betreffe des Peincips des Baffenftilftlandes feltft sieher mit zu. D. Mannatt eine untöderwindtichen Einwärte zu haben, und ich tonnte glauben, daß in Holge biefer ersten Einstern, beide nicht weniger als dies Stunden gedauert hatte, wir und ihrer alle Puntte verfändigen und eine Ceneneition abschiefern würden, welche der erste Att der von den beiden Weltfellen so heit gewünschten Verfändigen in werde,

Die Conferenzen folgten einander, gewöhnlich zwei täglich, benn ich war ungedultig, ein Erzebniss zu erlangen, welches bem Donner ber Kanonen ein Biel sebe, die wir ohne Unterbrechung hörten, und von welchem jeber Schuft mich neue Berwülltungen, neue menschliche Dofer befürchten ließ.

Dier bie Einwurfe und gefungen in Betreff ber verichiebenen oben aufgegabiten Puntte mahrend biefer Conferengen.

Was das Pinichy und ben Zweck es Massenstilligenness ankelangt, so keitastigte mir Dr. v. Bismarch, daß er eben so sien we bie neutralen Mögle das Ende ber Feinhesligkeiten ober boch zum wenigsten ihre Einstellung wünsiche, und daß er sie Francisch die Errichtung einer Regierung wolle, mit wechter er Berpflichungen eingehen kinne, die ugleich güttig und von Dauer sein würden. Es bestand daßer ein vollständiges Einvernehmen in biesem wesentlichen Puntte, und jede weitere Diskussion mar unnestiste.

shiezunf tam bie enstie Erage ber Babfein an bie Beifie. De. v. Bistmart ersifierte mit, bag fie in ben von ber preußischen Armee beiegten Canbeetteilein so frei sein wirden, wie fie es nur in Frantreich hatten sein Tonnen. Ich bantte ihm für biefe Zusicherung, mit ber ich mich begnügt hätte, wenn ber Dr. Dagie Bistmart, ber zuerl ieine Ausbanden für biefe Freiseit ber Babfen verlangt hatte, nicht einige Vorlehalte gemacht hatte Betreife gewissen bei ben Derritorium, an unferer Gerng gelegen, und wie er jagte, birm Uffrung und biere Gyoden nach benisch. Ich ant

wordet issent baß ber Baffenstillsand, wenn man ibn, wie es ber alle gemeine Bunss sie, ich gend abssischießen wolle, feiner ber fixagen vorgreifen bärfe, welche erft bet Gelegenstet eines besnitiven Kriebenwertrages in Marzuma gekowsch were ha bliefen; bas sich mis sich ihrem ich so handle, meinen Sustinactionen und meinem perfonision Gefühle gehorde. Draftle, meinen Sustanctionen und meinem perfonision Gefühle gehorde. Draftle, meinen Sustanctionen und meinem perfonision Gefühle gehorde. Draftle, mit welchen Begreiten den gehauften sich bes über nichte Bassfenstillstanste nichts über beisen Gegenitund einzunieren, das über nicht welchen bei Mohalt welchen Gegenitund einzunieren, das über nicht werweigere, baß sie in ber gufünstigen Battonal-Berfammtung von Betabet und welche wie alle Betretter Krantreiche, vollständige Meinumgsfreiheit naben möder wie alle Betretter Krantreiche, vollständige Meinumgsfreiheit baben würden.

Da biefe Frage, bie ernftefte von allen, fich fo auf bem Bege ber lofung befant, fo beichaftigten wir uns mit bem Auftreten ber Armeen mabrenb ber Ginftellung ber Beinbfeligfeiten. Or. v. Bismard hatte vorber an bie pon Gr. Maieftat bem Ronia versammelten und prafibirten breufifden Generale referiren muffen, und nachbem wir Mues gepruft, mar bas, mas uns beiberfeits gerecht und ben in allen abnlichen Rallen angenommenen Gebranden am meiften entsprechend ericbien, Folgenbes: Die friegführenben Armeen werben gehalten fein, am Tage, wo ber Baffenftillftanb untergeichnet mirb, ba balt ju machen, mo fie fich befinden; eine Linie, alle Buntte, mo fie balt gemacht, verbinbend, wird bie Grenalinie bilben, melde fie nicht überichreiten burfen, innerhalb welcher fie fich aber bewegen tonnen, obne jeboch irgend einen Act ber Reinbfeligfeit ju begeben. Bir maren fo ju fagen Betreffs ber vericbiebenen Puntte Diefer fcwierigen Unterbanblung einig geworben, ale bie lette Frage, bie ber Berproviantirung ber feften Plage und befonbere von Paris gur Sprache fam. Der fr. Graf von Bismard hatte Betreffe biefes Bunttes feinen Saupteinwurf erhoben, und es ichien mir, bag er nur wegen ber bobe ber verlangten Quantitaten, fo wie megen ber Schwierigfeiten, fie gusammengubringen und in Daris einzuführen Bebenten batte (mas letteres übrigens uns nur allein anging); mas bie Quantitaten felbft anbelangt, fo hatte ich ihm formlich ertlart, baf fie ber Gegenftant einer freunbicaftlichen Discuffion und felbft wichtiger Bugeftanbniffe unfererfeits fein wurben. Diefes Dal wollte ber Kangler bes Rorbbunbes nochmals an bie militarifden Beborben referiren, welchen er icon vorber mehrere Fragen unterbreitet batte, und wir tamen überein, Die befinitive Lofinng biefer Rrage auf ben nachften Eag, Donnerftag, 3. November, ju vertagen.

Donnerstag ben 3. fragte mich or. p. Bismard, welcher, wie ich fanb,

bejorgt ausfab, ob ich Radrichten and Paris babe, woranf ich ermiberte. baß ich feit Montag Abend, bem Tag meiner Abreife, feine erhalten babe. or. v. Bismard mar in ber namliden Lage. Er lieft mich bierauf bie Berichte ber Borpoften lefen, welche von einer Revolution in Paris und ber Proclamation einer neuen Regierung fprachen. Diefes Daris, pon welchem fonft bie geringften nachrichten mit ber Schnelle ber Gleftrigitat abgingen, um fich in wenigen Minuten über bie gange Belt zu verbreiten, batte in Diefem Augenblide ber Coaublat einer Repolution fein konnen. obne bag man es 3 Lage fpater an feinen Thoren mußte. Dief betrübt über biefes biftorifche Phanomen, perficherte ich bem Grafen Bismard. bag, wenn bie Unordnung einen Augenblid lang in Paris babe triumphiren tonnen, Die energische Liebe ber Barifer Bevolferung fur Die Ordnung, bie ihrer Baterlandeliebe gleich tomme, bie geftorte Ordnung balb berftellen werbe. Inbeffen batte ich feine Bollmachten mehr, wenn bie verbreiteten Rachrichten begrundet maren. 3ch mußte baber bie Unterhandlung bis ju weiteren Informationen fuerenbiren. Da ich von Sen. p. Bismard bie Mittel erlangt batte, mich mit Paris in Berbindung gu feben, fo fennte ich am nämlichen Tage (Donnerftag) erfahren, was fich am Montage gugetragen, und mich vergewiffern, bag ich mich nicht geirrt batte, ale ich versicherte, bag ber Triumph ber Unordnung nur einige Stunden batte bauern tonnen.

3d begab mich am namlichen Abend gu Grn. v. Bismard, und wir festen bie am Morgen unterbrochene Unterhandlung mabrent eines Theiles ber Racht fort. Die Frage Betreffe ber Berproviantirung ber Sauptftabt wurde amifden une aufe Lebhaftefte beiprochen, indem ich immer behauptete, baft meine Rorberungen, infofern es bie Quantitaten betrafe, nach einer in's Gingelne eingebenben Discuffion mobificirt werben tonnten. Balb tonnte ich aber feben, bag ce feine Detailfrage, fonbern eine Principienfrage war, welche aufgeworfen wurde. 3ch machte bei orn. v. Bismaret bas große Baffenftillftanbeprincip geltent, welches erheifcht, bag fich jeber Rriegführenbe am Enbe einer Ginftellung ber Reinbfeligkeiten in ber nam. lichen Lage befindet, in ber er fich beim Beginne berfelben befand, bag biefes auf ber Berechtigkeit und ber Bernunft bafirte Princip ben Bebrauch jur Rolge gehabt, Die belagerten Plate ju verpropiantiren und jeben Tag bie Lebensmittel ju erfeten, welche aufgegehrt worben feien; benn ohne biefe Borficht, fagte ich zu Srn. v. Bismard, murbe ein Baf. fenftillftand binreichen, um bie ftartften Plate ber Belt zu nehmen.

Er tonnte, ich glaube es jum wenigiten, auf beife Auseinanderigung ober unkeftrittenen und unkeftreitienen Drincipiten und Weberüuge nichtst er wibern. Der Kangler bes Nordbundes, alsbann nicht in seinem Namen, sondern im Namen der Milliarbeissenen spruchend, ertlätte mirt, abs Zusffenfilfflund aum gaus gegen der preußsischen Startessen ist abs bie GeStaffenfilfflund aum gaus gegen der preußsischen Startessen ist abs bie Ge-

mabrung eines Baffenftillstanbes von einem Monat unferen Urmeen bie Beit verschaffen wurde, fich ju organifiren; bag bie Ginführung einer Quantitat von Lebensmitteln in Baris, Die ichmer feftaufegen, Diefein bas Mittel geben murbe, auf unbeftimmte Beit feinen Biberftand gu verlangern, und baf man beshalb folde Bortheile ohne "militarifde Mequivalente" (bies war ber Musbrud bes Srn. p. Bismard) nicht bewilligen tonne. 3ch beeilte mich, ju erwibern, baf ber Baffenftillftand ohne Zweifel fur une gewiffe materielle Bortbeile baben fonne, baft jeboch baft preufifche Cabinet biefes bei Bulaffung bee Baffenftillftanbeprincipe batte vorausfeben muffen; baf übrigens bie Berubigung ter nationalen Leibenicaften, Die Borbereitung bes Friedens und befonbere bie Erfüllung bes formlichen Muniches Gurobas fur Preufen politifche Bortheile maren, welche bie materiellen Bortheile, bie es uns bewilligen tonne, aufwiegen murben. 3ch fragte alebann, welches bie "militarifchen Mequivalente" maren, welche man von uns verlange, benn Gr. v. Bismard aab eine große Gorafalt fund, fie nicht zu bezeichnen. Er theilte fie mir endlich immer mit ber namlichen Burudhaltung mit. "Es mare - meinte er - eine militarifde Stellung um Barie." - Und ale ich barauf beftant, mehr zu wiffen : "Gin Fort - fügte er bingu, vielleicht zwei." 3ch fiel bem Rangler bes Rorbbeutichen Bunbes fofort in's Bort: "Es ift Baris - fagte ich ihm - welches Gie von une verlangen; benn une bie Berproviantirung verweigern, beift une einen Monat unferer Bertheidigung megnehmen; bon uns ein ober mehrere Borte forbern, beift unfere Balle verlangen. Ge beift mit einem Borte, une Paris abverlangen, indem wir Ihnen bie Mittel an bie Sand geben follen, es ausgubungern ober ju bombarbiren. 216 wir barauf eingingen, mit Ihnen wegen eines Baffenftillftanbes ju unterhanbeln, haben Gie niemale borausfeben fonnen, bag bie Bebingung beffelben fein merte, Ihnen Paris felbit au überliefern; Baris, unfere Saubtfraft, unfere große Soffnung und fur Gie bie größte Comierigfeit, welche Gie nach einer Belagerung von 50 Tagen noch nicht überwinden fonnten."

 Freiheit laffen und er alle Leichtigfeit gemahren murbe, bamit Paris und Dours über alles, mas bie Bahlen anbelange, mit einander verkehren konnten.

36 nabm biefe Erflarung entgegen und begab mich am nachften Tage, 5. Rovember, ju ben frangofifden Borpoften. 3ch ging burch biefelben binburd, um mich mit orn, Jules Rabre in einem verlaffenen Saufe gu befprechen. 3ch gab ihm eine vollftanbige Darlegung ber gangen lage bom militarifden und politifden Ctantpunfte aus, inbem ich ibm bis gum nachften Tage Beit ließ, um mir bie officielle Untwort ber Regierung gufommen gu laffen, und ihm gugleich bie Mittel angab, um fie mir nach Berfailles ju fenben. In ber That erhielt ich biefelbe am folgenben Tage, Sonntag, ben 6. november. Gie forberte mich auf, bie Unterhandlung wegen Burudweifung ber Forberung Betreffe ber Berbroviantirung abgubrechen, fofort bas preußische Sauptquartier ju verlaffen, um mich nach Tours ju begeben und bort ju verweilen, wenn ich bamit einverftanben fei, jur Berfugung ber Regierung fur ben gall ju bleiben, bag meine Intervention bei fpateren Berbanblungen noch nublich fein fonne. 3ch theilte biefen Beichluß Grn. v. Bismard mit, ihm wieberholenb, bag wir ibm meber ben Unterhalt, noch bie Bertbeibigung von Paris überliefern fonnten und bag ich bitter bebaure, bag ich nicht einen Act habe abichließen tonnen, ber eine Unbahnung jum Frieben gewefen mare,

Dies ift bie treue Darlegung biefer Berhandlung, Die ich an bie vier neutralen Großmachte richte, welche bie gute Gingebung batten, eine Ginftellung ber Feindfeligfeiten gu munichen, gu wollen und borguichlagen, bie ben Augenblid naber gerudt batte, mo gang Guropa wieber aufathmen, feine Arbeiten ber Cipilifation wieber aufnehmen und wo feine Rube nicht mehr fortwahrend burch bie Befurchtung geftort werben tonnte, jeben Mugenblid irgent einen furchtbaren Borfall eintreten au feben, welcher gang Europa in Brand verfest. Es ift jest an ben neutralen Dachten gu beurtheilen, ob ibren Ratbicblagen genug Rechnung getragen worben ift, und nicht wir find ce, ich hoffe es, benen fie porwerfen tonnen, ihren Rath. ichlagen nicht bie Beachtung gezollt zu baben, bie fie verbienten. Bir feben fie übrigens ju Richtern über bas Auftreten ber beiben friegführenben Dachte ein, und ich bante ihnen meinerfeits unter bem boppelten Titel eines Menfchen und Frangofen fur bie Unterftugung, welche fie mir bei ben Unftrengungen gemabrt baben, bie ich verfucht, um meinem Baterlanbe bie Boblthaten bee Friebens gurud ju geben, biefes Friebens, welchen es verloren bat nicht burch feinen Gebler, fonbern burch ben einer Regierung, beren Grifteng ber einzige gehler Franfreiche ift; es ift freilich ein febr großer, nicht wieber gut ju machenber Febler, fich eine folche Regierung gegeben und ihr ohne Controlle alle feine Beidide überlaffen gu haben."

Das übliche Schlufmort, welches die Berantwortung fur das Scheitern ber Berhandlungen bem Gegner jufdreibt, burfte felbstverftanblich bei einem biplomatischen Actenstud bieser Art niemals fehlen. hierauf antwortete Graf Bismard, obgleich es für eine nur einigermaßen unbefangene Auffassung keiner Antwort bedurfte. Das Attenstüd lautete:

Berfailles, 8. Rovember 1870.

Die Hafgafe, daß ein Staatsman von ber Bedrutung und ber Ghifterfahrung des herrn Thiers die Bollunachten der Parifer Regierung angenommen hatte, ließ mich hoffen, daß und Borifolige gemacht werben würken, beren Annahme möglich und der herflellung des Firibens schenen Schrettlich fein würke. 3ch empfig gebern Rijes will dem abgegebollen Entgegenfommen, auf weches feine ausgezichnete Berisbulcher Bottelmungen, ihm den volllen Anthrud auf

herr Thiers erflarte, bag Franfreich auf Bunich ber neutralen Dachte

bereit fein werbe, fich auf einen Baffenftillftant einzulaffen.

Ge. Majeftat ber Ronig batten gegenüber biefer Erflarung gu ermagen, baf jeber Baffenftillftand an und fur fich fur Deutschland alle Die Rachtbeile bebingt, mit benen fur eine Armee, beren Beroffegung auf weit gurudgelegenen Gulfequellen berubt, jebe Berlangerung bes Relbjuges verbunden ift. Mußerbem übernahmen wir mit bem Baffenftillftand bie Berpflichtung ber beutiden Truppenmaffe, welche burch bie Capitulation . pon Des verwendbar geworben mar, in ben Stellungen, welche fie am Sage ber Unterzeichnung innegehabt haben murbe, Salt gu gebieten, und bamit auf bie Befegung weiter feindlicher ganbftreden au vergichten, welche gegenwartig ohne Schwertftreich ober mit Ueberwindung unbebeutenben Biberftanbes von une eingenommen werben fonnen. Die bentichen Seere haben einen wefentlichen Bumache in ben nachften Bochen nicht gu ermarten. Dagegen murbe ber Baffenftillftanb Granfreich bie Doglichfeit gemabrt haben, bie eigenen Gulfequellen zu entwickeln, bie in ber Bilbung begriffenen Formationen ju vollenten und, wenn bie Beinbfeligfeiten nach bem Ablauf bes Baffenftillftanbes wieber beginnen follten, uns wiberftanbefabige Truppentorper entgegenguftellen, welche jest nicht porbanben finb.

Ungeachtet biefer Erwägungen ließ Ge. Majestat ber König ben Buufch, einen ersten entgegutemmenben Schritt jum Frieben zu thun, vorwiegen; und ich wurde ermächtigt, herrn Thiers sofort mit ber Gewätung eines Massenliftsinabes auf 25, ober auch, wie er später gewünsch

28 Tage auf bem Grunde bes einfachen militärischen status quo am Tage er Unterzeichnung entgegen zu kommen. Ich schlug ihm vor, durch eine zu bestimmende Demarkationalsnie die Stellung der bedersteligen Angepen, so wie sie am Agge der Unterzeichnung siem würde, abzugerugen, die Seinbestielstein auf vier Wochen zu sissten und eine Gestellen und bie Constitutiumg der nationalem Vertretung verzuschnen. Auf fransflicher estein würde diese Angeneum eine Verzuschnen. Auf franzisch und die Verzeich und gestellt ung der eine muttel und unterzeichliche Verstimmen geritätungstellicher Munition aus den Keltungsgeschäusen für die Verzeich ung der Angele über der Verzeich und eine wieden gestellt und zu der Verzeich und unterzeichlich Verzeich und kann der Verzeich und unterzeichlich Verzeich unt der Verzeich und unterzeichlich von der der der der Verzeich von der Verzeich und unterzeich von der Verzeich von der der Verzeich von der Verzeich von der Verzeich und unterzeich von der Verzeich und unterzeich von der Verzeich vo

Sn Bengug auf die Bablien im Elifaf sonnte ich ertlären, baß wir auf feine Stipulation befrechen würten, weiche die Jugcherigfeit ber beutschen Departements zu Frankreich vor bem Teiebenschinfte in Frage stellen Sonnte, und baß wir keinen Bewohner ber letztern bafür zur Rebe fellen würten, daß er als Alegorenberte siener elanbleteit ein einer fran-

gofifchen Nationalverfammlung erfchienen fei.

In biefer Lage hatte ich bas Ergebniß unferer Berhandlungen bem Ronige und Geinen militarischen Rathgebern vorzulegen.

Se. Majeftat mar mit Recht befrembet über so ausschweifende nilibratifie Bumuthungen, und entlaufet in den Ermartungen, weiche Allerböcht berielbe an die Unterhandungen mit gerren Thiese gefrührst batte. Die unglaubliche Gerberung, daß wir die Brucht aller siel zwei Wenaten genachen Allerhangungen und errungenen Bertielle aufgeben und die Stehtstätig auf ben Pantt gurüngefricht werben sollten, auf weichem sie bei battnisse auf ben Pantt gurüngefricht werben sollten, auf weichem sie bei Beginn der Einschleitigung den Paris geweien waren, sonnte nur ben Reum ben Bemeid liefern, daß man in Paris nach Berwähern, der Ration die Wählen zu verlagen, suchte, aber nicht nach einer Gestengeit, bieselwei der Gestung au velügben.

Muf meinen Bunlich, vor Gortfesung ber Genbefigkeiten noch einen Berinde ber Werschnbigung auf anderen Grundlagen zu machen, hat herr Thees am 5. d. D. in der Berpeftenlinie noch eine Besprechung mit den Miglickern der Parific Regierung gefahl, um benilden eintweder einen Griegeren Wöglerung der Weglerung gefahl, um benilden eintweder eines feigeren Wöglerung der Weglerung gefahle des ausst gewond der Schaffen von der Verlagen geleich der verlagen gesten der Verlagen geleich der Verlagen Geschlich verlagen geschaft geschlich der Verlagen geschaft geschlich der Verlagen geschaft geschlich der Verlagen geschaft geschlich geschlich geschlich der Verlagen geschlich ge

Ulefer den Inhalt biefer seiner Bestrechung mit herren Faver und Trochu hat herr Thiere sich nicht näher gegen mich ausgestrochen; er fonnte mir als Ergebnig berselben mur die erhaltene Welfung mittseiten, die Verfandlungen abzubrechen und Verfailles zu verfalfen, da ein Wassentifffitand mit Vertropolanitung von Paris indich au erreichen felt

Geine Abreife nach Tours bat am 7. Morgens ftattgefunben.

Em. ze. erjuche ich ergebenft, fich in Uebereinstimmung mit bem Inhalt biefer Depejche auszufprechen, zu beren Borlefung Gie ermächtigt finb.

Sheleich Aules Kaure sich über die Berfailler Verhandlungen bereits in einem lehr tydeorischen Aushschreiben ausgesprochen und Libers bieselben in übersichslicher Alarbeit und in weientlicher Ubereinstimmung mit dem Grafen Vismaard dargestellt hatte, sonnte der Erstere doch noch

nicht zur Rube kommen, sondern er richtete unterm 21. November noch folgendes weitere Rundschreiben an die diplomatischen Agenten Frankreichs im Auslande:

Paris, 21. November 1870.

Mein Serr! Gie hoben gewiß Kenntniß von dem Runtschreiben gehalt, und wiedes der horer Genf in Bistinant die Alfelmung erflätt, welche von Preußen den Bedingungen der verhältnissmäßigen Vertroviantirung eutgegengefeit wurde, bie der on neutralen Möchten ausgegangene Vergelagen antärlich mit sich beachte. Diese Altenslinkt mach eine Verichtigung um so möbiger, als der Vertreter Preußend burch eine fürfigene der gangen frieheren Polentil kurchaus entprechare Vereingenmunchiel



in bemfelben wichtige Thatjachen vernachlaffigt bat, beren Auslaffung nicht verfehlen tonnte, Die öffentliche Meinung in Berthum zu führen. Wer feine Arbeit lieft, ber muß glauben, baß herr Thiere im Ramen ber Regierung ber nationalvertheibigung um bie Eröffnung einer Berhandlung gebeten und Preugen biefelbe burch ein Befuhl ber Rudfichten gegen ben perfonlichen Charafter unferes Abgefanbten und von bem Buniche befeelt, mo möglich ju einer Berfohnung ju gelangen, angenommen habe. Der Rangler bes norbbeutichen Bunbes icheint ju vergeffen, und es ift unerläglich, baran ju erinnern, bag ber Borichlag bes Baffenftillftanbes, uber melden herr Thiere ju berathen gefommen war, ben neutralen Dachten angebort und bag eine berfelben bei Preugen gern ben Gdritt thun wollte, welcher unferem Unterbanbler bie Belegenheit bot, in Unterrebungen einzutreten. Diefer gute Dienft mar feine vereinzelte Thatjache. Goon am 20. October richtete Bord Granville an Borb Loftus eine tem Berliner Cabinet mitgetheilte Depeiche und entwidelte in berfelben mit großem Bewichte bie Grunbe bee europaifchen Intereffee, welche bie Ginftellung bee Rrieges berbeiführen mußten.

Ausgehend von ber Fortjetung ber Belagerung und ber Doglichfeit ber Ginnahme von Paris außerte ber Chef bes "Foreign-Office:"

"Subem man einen erfolgreichen Ausgang eines Angaffige auf Paris in ich ferene gelt anniumt, ift es nicht unserfladig, mit einen Wortheilen bie voraussischlichen Rachtbeile aufjammen zu halten, weiche fich ergeben lönnten, und bie Abalfache, baß einige berfelben das Gefühl ber Menschein eine seine ber berfelben dem Seinigt ber Menschein je fich als den Berfamb befelben beruften, halt Ihre Machtbeil Regierung nicht ab, biefelben bem Könige und seinen Rathen vorzulegen.

Die bittere Erinnerung an bie lethen brei Monate Tann burch bie Steffe und bei Empfindung bet alpriem Betragen be feinbet im Beite ausgelösst werben. Es gibt Gende ber Erbeiterung, und die Bahricheinichfein eines neuen und underschnichen Rieges muß fehr vergekiert werben, wenn eine Beneation bon Arangesen bas Schaubiel ber Zerfeinung einer Daupftladt betrachtet, ein Schaubiel, verbunden mit bem Zode von großen Massen billicher und unternafinete Perisenn und ber Benichtung dem Schägen ber Kunft, ber Billenschaft und ber historischen Erinnerung, bie von unfdablicherm Bertike und unreifelich find.

Eine folche Ataliteophe würkt schredlich für Frankrich, und, wie ich glande, gefährlich für ben allentligige Richen Curopp's seine, aber, wie Sprer Bajestal Regierung glaubt, für Miemanden schwerzlicher als für Deutschland und beine Lehernicher. Die frangsfisch segierung hat, aus Betrachtungen bin handelte, welche für beleiche Alles abschiegen, seit der Jusammenkunft bes Grafen Bismardt und best herrn Fabere Kriebensberraddungen abgefehnt. Mere Sprer Wasselfalt Regierung fab ib Berantlich und best gerant bei Berantlich und best gerant bei Berantlich und bei Berantlichen der Berantlich und bei Be

wortlickfeit auf sich genommen, in die provisierische Regierung zu beingen, doß sie in einem Sonfeinisstand willige, nedere zu der Zudammenterrufung einer constitutienden Berfammlung und zur Biederheftellung bes Briebens sicher Könnte. Ihre Wasselb Wegterung hat lerner nicht went, siehen vor vorgeitellen, wie michtig est est, jedes Jugesfahnissis zu machen, welchos bei bem sehigen Stande bes Krieges mit ihrer Ebre vertträglich filt. Store Wasselfal Kogierung sin nicht auterister, es zu sagen, aber sie kann nicht glauben, das beise Borstellung bei ber französischen Kraeierung oden Stiftung bliefen wirch.

Su bem Augenklich, wo ber engliche Minifter biefe Sprache Peneghe ageanther führte, betonte fein Beischafter in Tours biefelfen Gründe, ohne jemals in Zweifel zu jehen, bag ber Waffenstüllfand notstwendig von ber Berproviantirung begleitet fein müsse. Go sit mir gestatet, hinguprügen, bag über beine Puntt, welcher ben einigen Gegenstam be Errities gebildet hat, ber Anngler bes Nordbeutissen Wurche ung sein konnte, weil er Kenntnis von ber offiziesen Senden bes den ben bei Bertheutig von der ber bei Bertheutig von der Bertheutig ber ber Bertheutig von der Benntnis ben bei Bertheutig der Bertheutig gesteren bei Bertheutig bei Bertheutig der Bertheutig gesteren bei Bertheutig der Bertheutig ung midt batte annehmen können.

England rieft alse in den Ausdrichen der Röfferrechte, d. b. mit einer Duner entsprechenten Berpreviantirung jum Bassenstüßfener; anch wurde bereiche von den Gerigen Wächten in diesem Simme aufgefasst und Preussen diesem den den Gehriftenwechsel und Ledegramme vorzeschlagen, denen es seine Auslitunung erheitet. Zus seiner Genstern, nie ihr mittelliebern der Regierung am 30. Deleber zäumte herr Thiese nicht ein, abs biefe Bedingung im Principe bestritten werben lönne, nur hatte er Beisung, an die er sich gewiß gehalten best, nicht zu streng Betress des Rusfägung bestrechte irfenen der richt vor der Ausgeber den Rusfägung bestrechte freise nicht ein, erne Basser der Rusfägung bestrecht irfenen der Ferste fabe erfalter, einen Bassersitällnan nur annehmen zu können, wenn man darunter die Erlaubnis für Paris Brit, der eine Steine M.

verstehe, sich im großen Magiftabe verproviantiren gu tonnen." Dieje Be-

Die Jahlen eines läglichen mößigen Bergefrest waren vom Sandels-Ministre unf? Somanelte frigleritt, und birfe allein blenen unferer Kerberung, welche strong nach der Jahl der Tage des Beaffenstillstandes bemessen war, jur Boste. Darin waren wir im Einflange mit Beauch und-Billigkeit, mit der Mössig der neutralen Mössig und, wie sig glantien, mit der Justimmung Prenspend seithe. Bissletigt wäre ei ihm ohne die liebergade vom Web und der ungslichtigken Zap des 31. Detoder, den es mit ihicht verschilter Genugthuung vernahm, nicht eingefallen, davon wieder abgageben.

Der Kangler bei Rerbeutichen Bunbe fertom bie Inguträglichteiten, benn ber Böglenfülfilmb die Belägerungs-Kemee ausgeseit baken würde. Aber er trägt den noch ungleich schwererne feine Rechung, welche die Richbert bei Belgerten bei Belgerte Bende in Bei bei Belgerte Bende in Bei bei Belgerte Bende in Bei bei bei Belgerte Bende in Belger bei bei bei Belgerte Berntbungen geinen Spott erschende laffen, die in der Studie ihrer Berntbungen gewalfim gur Dhumach geschiet und burch die Beitefte inder Rechwendig-leiten dass verhammt wäre, sich vom Eiger Geses versiehen gu lassen Der Belgerführlich gene Berproviantirung, um nach Berlauf eines Menats über Frieden oder Krieg artischen un lassen die Frieden oder Krieg artischen un lassen der Belger Gesche bestätel gene Menats über Frieden oder Krieg artischen un lassen un lassen der krieden oder Krieg artischen un lassen un lassen und eine Kaulichung und eine Gefahr.

36 fage baffelbe von ber Berufung einer Berfaumlung obne Baffenftillftanb. Benn bie Regierung eine folde Combination fur verträglich mit ber Bertheibigung gehalten batte, fo murbe fie biefelbe mit Freuden angenommen haben. Preugen mag ihr vorwerfen "nicht gewollt zu haben, baß bie Meinung bes frangofifchen Bolfes fich burch bie Babl einer Nationalvertretung frei ausspreche." Das Beburfnig, ben Biberftanb bes Panbes zu theilen und zu ichwachen, erffart biefe Unflage zur Benuge. Aber welcher ehrliche Dann wird fie gugeben? Wer fühlt nicht bas übergroße Intereffe, welches bie Mitglieder ber Regierung baben, Die ichredliche Berantwortung zu befeitigen, womit bie Greigniffe und bas Botum von Baris fie belaften. Gie haben beftanbig mit bein beigen Buniche nach Erfolg bie wirkjamften Mittel gefucht, bie Berufung einer Berfammlung berbeiguführen, welche ihr theuerfter Bunfch mar und noch ift. Bu bicfem 3mede wandte ich mich an ben beren Grafen v. Bismard in Kerrieres. 3ch überlaffe bem öffentlichen Bewußtfein bie Gorge, ju beurtheilen, auf welcher Geite bie Sinberniffe maren und ob bie Regierung bem Tabel von Gurova ausgesett werben muß, weil fie bie Deputirten Franfreiche nicht unter bie Ranonen eines an die preugische Armee überlieferten Rorts ftellen wollte. Gine Berfammlung ohne Baffenftillftant batte uns, bas ift mabr, biefe

Demuthigung erfpart, aber fie batte uns noch andere graufame vorbebalten. Die Bahlen maren ber Billfur bee Reinbes, ben Bufallen bes Rricaes. materiellen Unmöglichkeiten unterworfen gewesen, bie jugleich unsere militarifde Action geschmacht und icon im Boraus bie moralifche Autoritat ber Manbatare bes lanbes untergraben batten. Und bennoch fublten wir jo energifch bas Beburfnift, por ben regelmuffigen Bertretern Franfreichs guridautreten, baft wir biefen unlosbaren Schwierigfeiten getrott haben murben, wenn wir nicht, auf ben Grund unferes Gewiffens binabgebenb, bort bie große und bochfte Pflicht berricbend, unbengiam und über alle perfonlichen Intereffen erhaben gefunden hatten, Die Ghre ficher zu ftellen und bie Bertheibigung ungeschmacht zu erhalten. Wir baben biefen Rrieg verflucht und verurtheilt; ale in ber Weichichte unerhorte Unfalle feine ftrafbaren Unftifter gerinalint batten, baben mir um benfelben enten gu laffen, bie Befege ber Menfchlichkeit, bie Rechte ber Bolfer, bie Nothwenbigfeit, bie Rube von Euroba ju fichern angerufen und angehoten, burch gerechte Opfer bagu mitgnwirten. Dan bat une folde auferlegen wollen, bie wir nicht annehmen tonnten; und Preugen bat ben Rampf fortgefest, nicht um fein Gebiet gn vertheibigen, fonbern um bas unfere gu erobern. Es hat in mehreren unferer Departements Bermuftung und Tob gebracht; es belagert feit zwei Monaten unfere hauptftabt, welche es mit Bombarbement und hungerenoth bebrobt, und, um biefem gelehrten Goftem von Gewaltthatigfeit bie Rrone aufzufegen, forbert es une auf, eine Berfammlung einzuberufen, welche jum Theil in feinen gelblagern gemablt fein murbe und, mabrent bie Ranonen ber Golacht bonnern, friedlich berathen follte. Die Regierung bat eine folde Combination nicht fur ausführbar gehalten. Diefelbe batte fie genothigt, bie Bertheibigung zu unterbrechen, und bie Bertheibigung ohne regelmäßigen Baffenftillftand unterbrechen, biefe fie aufgeben. Ber aber ift ber frangofifche Burger, ber fich über folden Bebanten nicht emport fublen murbe? Das gange Land proteftirte bagegen. Dan forbert es auf, ju ftimmen; es thut Befferes: es bewaffnet fich. Unfere Golbaten, fiegreich an ber Loire, mafchen mit ihrem eblen Blute bie Goande bes Raiferreiches ab. Baris, beffen Mauern Preugen in wenigen Tagen niederwerfen follte, widerfteht feit mehr als zwei Monaten und bleibt mehr als jemals entichloffen, nachbem es fich unüberwindlich gemacht hat.

Seine militärischen Unführer, welche ber Berrath von Sedan ohne Sichmittel galefin batte, haben eine Umen wub deren Mockental imprewiftern, die Mobilgarde bilden, die Indeinalgarde erganisten mitsten. Dies Arteiten werben nicht unfruchten fein, und in die bier aufgerien Artsis, werde wir den af in Wittel, welche die Giber gebet, zu beschwere vernicht pabern, bleibt nur die Sicherbeit, wh Seder siem Pflicht ihm wird.
Die Regierung pat som in icht, wie der Angelte der Veredwarfe ibe besten.

antlagt, perfuct, fich bie Unterftugung pon Guropa burch bas icheinbare Gingeben auf eine Unterhandlung ju vermitteln, welche fie in Birt. lichfeit ju brechen beabfichtigte. Gie weift eine folde Unterftellung laut jurud. Gie bat mit Dantbarfeit bie Interpention ber neutralen Dacte angenommen und hat fich in Ionaler Beife bemubt, berfelben Erfolg zu pericaffen unter ben Bebingnngen, welche eine berfelben ange. beutet batte, inbem fie in ihrem Telegramm fich berief auf bie Gefühle fur Gerechtigfeit und humanitat, welchen Preufen Folge leiften follte." In biefer außerften Stunde murbe fie fich gern auf bas Urtheil berjenigen berufen, beren mobimollenbe Stimme nicht gebort worben ift. Bon ihnen wird fie feine Ratbicblage ber Gomade erbalten. Nachbem fie berfelben ihre moralifche Unterftugung gegeben, werben fie anerfennen, bag fie biefe au perdienen fortfabrt, indem fie energifch bas Brincip vertheibigt, meldes fie aufgestellt haben; fie ift bereit eine Berfammlung gu berufen, wenn ein Baffenftillftand mit Berpropiantirung es ibr erlaubt. Aber es muß wohlberftanben merben, baß Preufen, inbem es benfelben verweigert, tros aller feiner entgegengefesten Erffarungen, unfere Berlegenheiten zu vermehren fucht, indem es uns verbindert, Franfreid um Rath au fragen. Un Preufen muß alfo bie Berantwortung fur ben Abbruch gurudgewiesen werben, bas wieber auf's Reue beweift, bag es entichloffen ift, Allem gu troben, um feine Politit gewaltfamer Groberung und europaifder Berricaft triumphiren gu laffen. 3ch glaube, m. S., bie Gefinnungen, welche bie Regierung befeelt haben, genau wiebergegeben ju haben, und ich bitte Gie, Sich mit benfelben au erfüllen, wenn Gie berufen fein follten, Gich barüber au erflaren.

Die Behauptung Jules Faure's, das bie neutralen Möchte den Borchiga des Waffenstüllfandes von vormperein nur unter der Voraussseynig gemach, das Paris mögeneb desselben verproviantiet werde, war lediglich ein Phantassiehl des Berfassers des vorstehenden Mundickreidena. Jules Faure hefent den von Zeiers abgestatteten Bericht on die neutralen Mächte gar nicht gelesen zu haben, sonst hätte er doch vielleicht bemeecht, im welchen Wilderspruch mit seinem Bewollmächtigten er sich durch alle seine leichsselbismige Schreiberet versetze.

## 31. Die Vorgänge im Südoften des Kriegsschauplates während des Monats October.

An die Darstellung der Belagerung und der Einnahme von Strabung ') sügten wir noch einige Roligen über die gleichgeitigen und die ummittellur nachfolgenden Greignisse im Estaß an und ergählten später ") die Capstulation von Schlettladt. Im eine slare Einschi in die Kriegalage zu jener Selt, wo die Rossfenstüllandsverspanklungen abgetrochen wurden, zu erlangen, ist es nothwendig, daß wir zunächst das weitere Bordringen unsere Turpen im Essa und den angrengenden Gebielstheilen furz soliberen.

Bu Ende September war General von Werede, der bieberige Gommandeur bes Bedagerungscorps vor Strafburg, jum commandirenden General des neuformirten vierzestnten Armeecorps und jum Speficines Generalfiads ber Oberfilfientenant von Eedynsti vom babiligen Generalfiads ernannt worden Gleichgeitig wurte General-Leituntenat von Glichgeitig wurte General-Leituntenat von Glichmer, bisper Gommandeur der 13. Dirifion, welche Stellung in Bolge der General-Leituntenat von Bothmer einnahm, mit dem Commando der babiligen Fetbbilifion betraut. Da indeh von Mimmer bald darauf erftantte, so übernahm einstwellen wieder der babilige Kriegsmittler, General von Beuer, den Derbefefel der Dirifion.

Da die gablreichen Freischaaren zwischen St. Die, Baccarat und Ramberwiller, unterstügt von Mobilgarben, in der zweiten halfte September eine militärische Formation angenommen haten, so beschos ber commandirende General, General von Werder, nach der Capitulation von Straßburg durch eine mobile Colonne einen Abeil der Bogelen von besen mentieren Branctiveursbanden aufzuräumen, deren weitere Drzanisation zu vernichten und die Gegend, nechge das Tereine unterstügte, exemplarisch

<sup>&#</sup>x27;) Band II., Seite 380 u. ff.

<sup>&</sup>quot;) Band III., Geite 14 ff.

au züchtigen. Diese Essonne wurde unter Genecal-Major von Degenfelb gebildet aus bem 1. Leis-Geren.-Regt. (2 Bat); dem 3. Inf.-Regt. (3 Bat.), dem Füs.-Bat. 6. Regts, zusammen 3 Bataillonen, 21/4 Gecadrons vom 1. Leib-Dragoner-Regiment und der schweren Batterie Böbel sewie der Leichen Batterie Auny pom Feld-Artillerie-Regiment. Das 2. Bat. Leib-Genadher-Regiment hatte der Weispung, die Erdindung mit dem Corps des Generals von Werder von Schirmed aus zu sichen. Als Generalsiads-Officier wurde hauptmann Oberhosser der Geonne zunechseit.

Bur Die Durchstreifung bes Gebirges murbe folgender Plan feft-

Die erfte (niedlichte) Colonne: das 1. Leif-Grenadier-Regiment mit einer Escabron, einer Batterie und einem Santiätsgug jollte durch das Brücheftal von Muhig aufwärts bis Schirmed-Rothau ziehen, dort in westlicher Richtung den Poss über den Donon überschreiten und sodam durch das Plainthal abwärts bei Raon l'Etape das Ahal der Mutte gewinnen.

Die zweite (mittliere) Schonne: zwei Bataisson, ein Jug Cavalterie jollte von Barr direct über das Gebirge, den "Shamp du feunach Bellfofe, von da nach St. Blaife im Brückelbal, und jedann über den Paß sa noire Goie nach sa petite Raon in's Rabobeauthal bebouchiren, wo die Bereinigung mit der dritten Colonne bei Etival in Aussicht genommen war.

Die britte (füblich) Colonne: zwei Balaillone, eine Ekadebon, eine Batterle und ein Santifitszug hatte bie Aufgele, von Barr aus das Allierthal aufzuräumen, die Auffreichelte der Bogelen bei la Salites zu überigheiten, Saales zu gewinnen und von da wieber über das Gebeitge nach Sennone, Wolen moutter, Eibia zu marchfeten.

Am 5. October konnte die ganze Colonne somit zwischen Raon l'Etape und Ethial vereinigt sein. Bon hier war der weitere Vermarsch nach Luneville, resp. St. Clement in Aussicht genommen, wo weitere Beschie adspenartet werden sollten.

Bits jur Vereinigung bei Raon l'Etape wurde obiger Wan im Wejentlichen auch genaa ausgeführt, ur zeigte sich bie erste Essape sit bie mittlere Golomen von Barr über ben "Champ du sen" nach Bellsforse als Vassage für eine größere Absheitung wegen zu ichtechter Communication als zu ungünftig. Da zubem alle Rachricken dahr gingen, abg biese unwirthsame Gegend auch von ben Freischaaren vermieben wurde, so solgte bie mittlere Colomne durch das Billertsfal bis la Salice

ber südlichen Colonne und bog von da erst in ihre ursprüngliche Route ab.

Die Ueberschreitung des Gebirges war dodung hieftweise seh magnet, da auf den meisten Pahhöben in größerer Ausdehnung angelegte Aerbaue und Wegadynabungen zuerst desstellt und für Aufrecke Jernalicatel gemacht werden mußten. Eine direct Westhedigung diese land der Route Seit Vollender von der Vollende vollende vollende vollende vollende vollende vollende vollen der verwerde vollende vollen

Ein weiteres leichtes Gefecht fand am 5. October bei Naon (Etape fintt, medie Schadt den Eggner beieft hatt. Da die Zeten der auß dem Plaine- und Rabodeau-Thal fommenden Colonnen gleichzeitig vor Raon eintrafen und eingriffen, so versuchen die Franctizeurs auch gar teinen ernflichen Bedberfand; nach furger Beurererteitbigung an der Ortsund Bablistiere, sowie in den Haufern der Vorstadt wurden diesernen der Anderen Del in einer Angeleichen zeitreut, ein archivert. Auch inebergamacht

Am 5. Schober im Murtefhal bei Maon l'Eiape angesommen, trefte Colonne ein Gerpsbefehl (d.d. Staßburg, 4. October), wonach das 14. Armer-Gorph, von wedsem die bahishe Division einen Bestandischliebtet, am 5. Schober auf Espinal sich in Bormarisch seiger: "Die Gosloms dasse sich auch auch der Große Abunstagerbe der Gorph zu betrachten, meldes sich auf Maon l'Estape, Etisal und Sch. Die in Bewegung see. Bur Sessischliebtung der Lebouches sei Sch. Die mit derei Bataillons, einer Estabertei zu beseigen, gegen Loudine, El. Leonfard, Saintrur, Autrety und Namberwüller zu trecapsekten. In S. Die, Etisal und Naon l'Estape sies für Bestiellung von Estenskutten Coron au tracen."

Am 6. October jollte in Ausführung biese Befehls E. Die befest werben. Bährend des Bormariches wurde jedoch die Colonne, durch eine in Etimärischen aus dem Süden und der gangen Umgegend zu jammengagegene reguläre französische und des Bolonne, welche von Brupères und beistluckse Amsterwüller anrichte, in der rechten klanke angegriffen. Das sich in Solge dessen einspinnende blutige Gefech bei Erival ender auch fiedenstündigen heftigem Aumpf mit vollständigem Inarühverfen des Gegenes in der Richtung auf Epinal. Die französischen Suchwerfen des Gegenes in der Richtung auf Epinal. Die französische Suchwerfen des Gegenes in der Richtung auf Epinal. Die französische St. Kennd beitweise leichkanten Gellung, gestätet als Gorfere, rechts E. Kennd

und ints Nompatelige, erwartet. Mempatelige auf bem linten Klügel und St. Remy auf dem rechten Lügelt wurden alsbald (10 Ufr Bore mittags) angegriffen und mit flürmender hand von hand zu haus ge-nommen. Bier Stunden lang drechte fich ber Kampf um dem Beitgier beihen Dörfer, welcher trop heftiger Flieffinissse des Gegarens behauptet wurde. Gegen "v4 Uhr avancirte der linfe beutigs Kügel, unterflüßt von dem wirfamen Leuer zweier Batterien, und warf den Keind aus der von iss beispelen Mablilifier zurück; der rechte deutigs Klügel drückte fraftig nach, und gagen '1/5 Uhr war der Reind in vollen Ridugel drückte factigs nach, und gagen '1/5 Uhr war der Reind in vollen Ridugel. Die Renagefen ließen 700 bis 800 Zobte und Berwundete auf dem Schachtliche und verferen über 600 Gefangene. Diefer glängende Erfolg wurde mit einem Befulft von 300 bis 400 Zobten und Berwundeter agen einen mech als doppett übertegenen Keind errungen.

Die Colonne bivoualirte in der Nacht auf bem eroberten Schlachtfelbe, da die eintretende Duntelheit sowie die Erichoplung der sieben Stunden ununterbrochen im heftigsten Beuer gestandenen Mannichaften einen Weitermarich unmöhlich machte.

Am 7. Ichoer blieb die Solanne in concentriter Sellung fühlige stival stehen, damit die Debauches der in Plaine und Nadodeau-Halberantidenden Colonne des 14. Corps dieret deeden und gleichgeitig bereit, in ein etwaiges Gesech bei St. Die eingureisen. Bon den Spissen der vorzeischoenen Sclairtiungstruppen wurden an diesem Tage Et. Benoit, la Bourgence und St. Die besetz, vom Gegner jedoch nichts mehr vorzesunden.

Am 8. October in aller Fruhe bebouchirten bie Colonnen der Generale Reller und von La Roche bei Etival und St. Die ohne weitere Schwierigkeit mehr. Die Wiedervereinigung der Division war erreicht.

Das eben geschilterte Gesecht fand potischen Sch. Die und Raan ber Bogelen, in Departement der Bogelen, in der Richtung von Straßburg auf Chinal, von wo das betersfende fransössische Telegramm nach Toures ging, während das dabitige erst spiese von dem nordwestlich gelegenen kunerille aus befeschert werden tonnte. Etival, von wo die Meldung des Generals von Degensch datit war, ist eine Stadt von 2700 Einwohnern am Kuße des über 600 Meter boben Merpy; se liegt etwa eine Melle von Naan Verkung, sech 51st sieden eine Melle von Naan Verkung, sech 51st sieden eine Melle von Naan Verkung, sech 51st sieden eine Melle von Kaan Verkung, sech 51st sieden Schendig von der Verkung und flart bewaldet, wie die Ramen des Horet de E. Benneit, de Mertague und des Bosis der Samelles andereiten. Namherstillers, in weder Richtung die Kran-

zosen flüchteten, ist eine Stadt von fast 5000 Einwohnern, an ber Mortagne in einer weiten Gbene gelegen, die etwa 300 Meter boch ift.

Nach bem Gefecht von Eiwal mendete sich bas Berderiche Corps.") weiter nach Sudwesten. Unter täglichen keinen Geschien erreichte es am 13. October Epinal und stellte seine Berbindungen über Lüne ville ber.

Nachdem bie Truppen große Recognoscirungen im Beften und Guben ausgeführt, mabrent bas Corpsquartier in Epinal verblieb, und nachbem burch bie Truppen nachricht eintraf, bag ber Reind fich nach Befoul gemenbet, birigirte fich bas Corps am 15., 16., 17., 18. uber Tertigny, St. Boup nach Befoul. Rirgenbe murbe ber Feinb angetroffen, mohl aber fand man Gifenbahn und Biaducte von biefem erbeblich gerftort. Bei Befoul murbe eine frangofifche Felbpoft aufgehoben und lieferten beren Brieficaften ben Beweis, bag fich bie gange Daffe ber feinblichen Streitfrafte nach Belfort, größtentheils nach Befangon gemenbet babe. Rrant und labm, mube und hungrig maren biefe Truppen bafelbft angetommen, bie misere fcbien eine allgemeine, und bie Beforanif por weiterer Begegnung mit ben "Prussiens" eine verbreitete, wobei es naturlich vielen Schreibern barauf angufommen ichien, fic und bie eigenen Thaten in bas geborige Licht zu feben und ibre Difficiere ber Bobliebigfeit anguflagen. Diefe Berbachtigung ber Borgefesten ift befanntlich eine wiederfebrende Ericbeinung bei allen inbisciplinirten Truppen. Aus ben vielen Schreiben erfuhr man aubem noch. baß Baribaldi in Befançon angetommen fei, und bag er, ba fich Dobilund nationalgarben gemeigert, unter einem Staliener zu fechten, beabfichtige, nach Dole und Dijon ju geben, um bort bie Franctireurs ju organifiren.

Den 20. und 21. nahm der General sein hauptquartier in Besoul, und zwar, wie in Epinal, in dem Gebaude der Präsetur. Der Präset, durch die Republik installier, wurde gefänzlich eingegogen und unter Bedeckung nach Epinal und weiter nach Luneville abzeicfert, weil er nachgewiesener Beise den Bormarsch unserer Truppen durch Bernichtung



<sup>n Desselfele bestand just Beit aus ben Dietssenen Glünner und Baroch, an bessellen nacher Sein William einen Abaron trat. Es gederten das just prestjische Sollen nacher Seinst William von der Abaron tratigische Steierse Casalterie-Regimenter, speci prestjische Steierse Casalterie-Regimenter (Duisern und Dragment), beri bablische Dragment-Regimenter mie den eensbischer Stütlichter-Schunnert. Das Gerep, 30,000 Mann jatz, hatte die Bestimmung, alle Unternehmungen bes Scindes vom süblische Franteich ber zurückzuseischen.</sup> 

aller Wegweifer zu bindern beabsichtigt halte. — Mit dem Eintritt in bie Franche comté, überhaupt in das südlichere Krantreich, mit seinen reichen Riebengeländen, den schwenere ergiebigen Kedenn, den reichen alten Städen und den vielen burgartigen Dörsern, wurden unsere Truppen mit größter Seretiwilligkeit aufgenommen, und bis auf menige Dett war an der Verpflegung fein Mangel. Eine Verrutheilung der Ursachen des Krieges sand man oft, immer aber in den Kreien der Reicheren und Vollenfachen bie Abnequing gegen bie Fortspung bestieben.

Auf die Nachricht, daß der frangosische General Cambriel ftatlere Truppenmassen vor Besançon ausgestellt habe, anderte das auf Dijon vordringende 14. Armeecorps am 21. d. seine Marschrichtung und bog

linfe gegen ben Feind ab.

Rur ben 22, mar ber Bormarich gegen ben Dignonfluß in brei Sauptcolonnen in ber Beife angeordnet, baf ber rechte Alugel 1. babifche Brigade, Bring Bilbelm, von Fraine le Chateau über Autorelle auf Din ging, Die Mitte, 2. Brigabe, Generalmajor von Degenfeld, von Fretiant über Difelan gegen Ctus und Cuffen; ber linte Alugel, Generalmajor Reller. 3. Brigade, von Bellefaur über Riog auf Boray. Der mittleren Colonne folate ale Referve die combinirte preugifche Brigade nach Difelan. Generalmajor von garoche endlich batte fur biefen Tag ben Auftrag, bie Gegend von Dole und Auronne ju erreichen und bie bortigen Gifenbabnen au gerftoren. Er batte vier Escabrons bes 3. Dragoner-Regimente, amei Escabrone bes 2. Dragoner-Regimente, amei Escabrone preufifcher Dragoner, Die reitende Batterie und zwei Compagnien Infanterie auf Bagen bei fich. Bur Giderung ber Berbindung blieb Befoul mit bem 2. und Fufilier-Bataillon bes 4. Infanterie-Regiments und etwas Cavallerie befest; ein preußisches Detachement flarte von Port fur Saone bie Begend gegen Beften und Guben auf.

Die Olgnon-Einie bilbet den lepten der leicht zu vertjeidigenden Michanite auf dem Wege nach Besanzon. Der Dignon flieft, gleichslaufend dem Doubs, wie biefer zur Sanne; er entspringt, 2100 Auf hoch, in den Vogefen und zuwar nördich des Pallon de Vervance und ver Waldungen und Schmelzhütten von la Navale und Goutterade, unweit des Schloffie Lambert. Anfangs das Departement Sante-Sanne durchfließend, verschwindtet er bei Freidertere, um etwa A. Mellen weiter werdtlich wieder zum Vorgheiten zu fommen. Darauf bilbet er, won beiden Seiten vielfache Jufüssse zu franzeich wir den gestellt von Erken Seiten vielfache Justüssse dem Departement haute-Sanne einer und benne des Ause andererleits, in welchen letzeren Dock eine am Doubs

und Mörim-Alpone-Kanal gelegene Stadt von 11,000 Cinwohnern, jur geit des Hauphquartier des Freischüpenführers Garifaldt, nur etwa funf Meilen vom Signen emfernt liegt. Der Dignon, der sich schieblich der Prerigny in die Saone ergießt, freugt bei Boray, etwa drei Meilen medblich von Schapton, die von Besont genau auf die Kestlung sührende Etraße, so daß gerade biese Gegend mit den Dörfern Rioz, Eing und Musou-Dessus der Benderen werden wie den Müssellung der Müngle ber Müngle vom 22. d. M.

In der Frühe des 22. begannen die Bewegungen. Um 11 Uhr nafen dei den Generalen von Werder und von Beyer dei Disslay der Reddungen ein, das sie Konntgarde des Pringen Milhem den Uckergang dei Pin offen gefunden, daß diesenige der mittleren Colonne Etug und Cussser der den der eine besetzt getrossen, endlich, daß die Bortruppen des General Keller schon südlich Nieg auf den Gegner gestoßen seine und in vor sich herbetragen.

Generalmajor von Degenselb erhselt nun den Besehh, den Feind in seiner Stellung dei Enge-Gusselb offen anguserisch, das Geschof sedom fasstlicht hüngsbalten, um der Golonne des Prinzen Beit zu gönnen. Dieser, von der Lage in der Mitte benachrichtigt, hatte den Dignon bei Pin zu überscheiten, um den Feind der Euglich in Ianse umd Nücken zu sollte um den Besehn der Besehn der Geschen der Besehn der Derben gegen Bewah vordrung, Bring Wilhelm sich anschiedt, die umsglieden Bewegung ausgussühren, nachm die Bringade von Degenseld wier Balaillone, zwei Geadrons, zwei Geadrons, zwei Geadrons, zwei Geadrons, zwei Geadrons, zwei Anterien den Kannpf auf.

Aus Etny war der Geginer gleich geworfen, und nahm die Avaniarde: 1. Bataillon 3. Regiments, ein Zug Artillerie, eine halde Escadorn 1. Dragonerreziments, unter Jouphnann Unger in und bei dem Drie Seletlung, als derielbe durch feindlich Athfeitungen im Balde bei Boulof in der Infinen Hanne betroch wurde. Das Gwos ging jept vor, zwei Bataillone und die Balterien titlings der Setze fich formirend, wäherne das Bataillon 4. Regiments linft nach dem Balde vorgeworfen wurde. Der Gegner zog dort ab, der Angriff auf die flart befehre Gelfung von Cuffen begann. Der angeichwollene Dignen wich niede Guffey von einer feinennen Briede überfritten, hinter ihr ercheft fich Guffey von einer feinennen Briede überfritten, binter ihr ercheft fich terraffenförmig das Dorf, beffen Effere eine hartnädige Bertheidigung begünftigt.

Sauptmann Unger entwidelte füblich Stuz seine Compagnien zum Feuergesecht. Die Batterie von Froben nahm Stellung westlich bes Dorfes und bewarf, langsam feuernd, die seindliche Stellung, während

bie 2. Batterie, Runt, auf ben rechten Alugel gezogen murbe, mo eine Unbobe eine außerft gunftige Position bot. Die Batterie blieb vorderband in perbedter Stellung und murbe erft jum Reuer porgezogen, als bas Bataillon 4. Regiments von Boulot ber ber Brude von Cuffen fich naberte. Es mochte balb vier Uhr gemefen fein.

Die Berlufte bes Beindes maren groß und unfere Infanterie nicht langer angubalten: mit einem Surrab brachen bie Bataillone Arnold und Unger auf die Brude los und in bas Dorf, zwei Bataillonschefe, 11 Dificiere und gegen 200 Mann ju Gefangenen machend. 40 Tobte

und etwa 80 Bermunbete bebedten bas Gefechtsfelb.

General pon Berber, por ibm General pon Beper, maren bereits bei Etus eingetroffen; Die Brigabe überichritt ben Aluft und murbe bie Berfolgung bes Reinbes fofort in's Bert gefent. Die Capallerie ftieft aber in der Richtung auf Auron-Deffus auf Biberftand und auf den Soben bei Chatillon le buc zeigten fich ftarte feindliche Maffen, Die ient auch Artillerie in's Gefecht brachten.

Unterbeffen batte fich auf bem linten Flügel die Avantgarbe bes General Reller in ben Befit von Boran gefest; Die Spigen bes Pringen Bilbelm batten Auron-Deffus bereits erreicht. Bon Cuffen murben gegen Auron-Deffuß amei Batgillone und brei Batterien porgegogen,

welch lentere ein beftiges Reuer eröffneten.

3mei Batgillone bes preufifden 30. Infanterie-Regiments gingen über Geneuille, Chatillon le buc, ein Bataillon 3. Regiments gu beren Unterftunung nach Geneuille. Die preufischen Batgillone trieben unter giemlichen Berluften die feindlichen Abtheilungen nach ben Soben gurud; Die feindliche Artillerie ftellte bas Feuer ein. Mit einbrechender Duntels beit murbe Auron-Deffus burch brei Bataillone ber erften Brigabe (amei Bataillone bes 1. (Leibs) Grenabier-Regiments und ein Bataillon 2. Grenabier-Regiments) und burch bas 1. Bataillon 4. Infanterie-Regiments weggenommen. Das brennenbe Dorf beleuchtete bas Bufammenwirfen ber Truppen ber 1. und 2. Brigade am Schluffe ber fiegreichen Befechte bes Tages, welcher als weiteres icones Blatt in ber Geichichte ber Divifion ju verzeichnen bleibt.

Die Saltung ber Truppen mar wie immer vorzüglich. Die Berlufte, ben großen Ginbugen bes Feindes an Tobten, Bermundeten und Befangenen gegenüber, waren nicht erheblich. Die Divifion verlor fieben Mann, ein Officier und 38 Mann verwundet. Das 30. Regiment verlor zwei Officiere und 51 Mann.

Die unferen Truppen gegenüberftebenben feindlichen Streitmaffen,

in fetten, gut befesten Positionen, mochten 10—12,000 Mann fart geweien sein. Die Erfolge ber geringen besseiten Streitfräfte, welche
bei fliegerich ins Keuer gesommen waren, erfüllte das gange Gerps mit
der Juversicht, daß die ihm zugefallene schwere Aufgade ihm gelingen
werde. Diese Aufgade wurde Vernnlassung, ben nächten Zag sich auf
weitere Recognoseitungen, mit Verneitung, ernsier Engagements, zu beihränken, am 24. über la Chapelle sich auf Grap zu concentriren und
ein anderest Ausgrissohert unfaglungen.

Ueberall geschahen biese Bewegungen mit ber ber beutschen Armee eigenen Pracifion; nirgends fanden Beunruhigungen durch ben Feind statt.

Aus Zeurnalen, welche die gefangenem Officiere bei sich trugen, und nach berem Auslagen bestänigte sich, daß Gurtbalbt bereitte außerneb Bestangen sich befand, meterte lüblich Freierors zu üben, und die Behandelta nach Tours zurückzegangen war. Im Auftrage der Republit hatte er sich einige Lage in Besançon an der Seite Garibald's aufgebalten.

Bum Commandanten von Gray ernannte der commandirende Genecal ben seinem Stabe altachtren Oberst-Leuenant Hartmann, à la suite des 11. Artillerie-Regiments. Dessen dunctionen erloschen jedoch mit dem 28., an welchem Lage das General-Commando Gray verties,

Becetts am 27. in der Frühe gelangte an den commanditenden General die Meldung, daß die Colonne Prinz Willelm von Baden, welche an diesem Tage auf Mirebeau birigirt war und Settenpatrauissen über Autrey nach St. Seine Löglife abysienden hatte, sehr bedeutende Begesperrungen und Barricaden auf ersterer Straße und seindliche Massen auf legterem Orte angeten auf

In seiteligen Shale der Saone hatten sich ausgerdem bewöffnede Bauernmassen gezigt, welche, durch die Nachricht der augenbildlichen Regierung irregelettet, glaubten, daß die preußischen Soldacht nach einer verlorenen Schlacht dei Besançon in voller Zucht in Gray erschienen siehe.

Bei St. Seine L'églife kam es daher zu einem Gesecht. Das datüllen Wolf wer 2. babischen Infanterie-Regiment gesprengte die Banden mit selfv geringem Verlust. Es mache 50 unevenwebet Wes sangen und trieb den Keind, welcher 50 Tobbe und Verwundete Aufmung bei hier gegen Disse zurück, die Ismmitliche Bagage für 600 Mann erbeutend. Am Rachmittag hatte das babische Leib-Regiment unter Kilprung des Obersten Freiheren von Wedman nach Gelegenfect, die beschwert unter Aufmung des Obersten Freiheren von Wedman nach Gelegenfect, die beschwert gestellt die Verlagen der Verlagen der gestellt g



liche Truppen, der Armee von Cote d'or angehörend. Das Bataillon Hoffmann erhielt den Befehl, diese feindlichen Truppen anzugreisen.

Sie wurden geworfen, ließen durch gesthalten in der Front und Rudenangriff, durch Umgehung einer Compagnie, circa 500 Gefangene, darunter 11 Officiere, in Sanden des Bataillons, deffen Berlust 17 Mann betrua.

Der Feind trat feinen eiligen Rudmarich auf Dijon an.

Die gefänglich eingebrachten Bauern, welche bewaffnet in unsere Sande fielen, wurden friegsgerichtlich verurtheilt und die Execution am 28. in Are vollzogen.

An biefem Tage wurde der Aufmarsch gegen ben "La Wingeane" befohlen, jedoch im weiteren Bormarsch der Seind nicht mehr angetroffen, der auch nicht zu erreichen war, da die Bisteberherftellung der unschwörigen gemachten Straßen graume Zeit in Anspruch nahm und unaufhörlicher Regen den Warzsch erfohren.

An bemfelben Tage besethte jedoch bie Colonne bes Pringen Bilhelm von Baben trop aller Schwierigkeiten Mirebeau. Sie nahm baselbst bie Feldpost bes Feindes gesangen und schob Borposten gegen Dijon vor.

Das General-Commando nahm Marschquartier in Reneve le Chateau und Reneve l'éalise.

Nachbem Medbungen vom 29. October bestimmt angaden, daß Dison von seinblichen Truppen nicht beseicht, auch Seitens der Municipalität der Gedanste eines bewassineten Widerstandes aufgegeben sei, ertbiett General von Bezer Beschl, mit der 1. und 3. Drigade am 30. October Dison pu beseigen, doch seine Jage zu verweilen um Requisitionen six Berpstegung und Bestleidung der Truppen vorzunehmen. Die Brigade Prinz Wisselfen hatte am Keeud des 29. die Avontgarde des Gorps und kand des Aller, welch geleichten Sories und kand des Aller, welch geleichten Solien bestehen Solien der Angeleichen solien der Vergade Keller, volled geleichten fand der sieden der Solien der Solien der Vergade keller volle geleichten fand der Vergade Keller volle geleichten der Vergade Keller volle vor. Drigade Keller trat bereits um 1/16 list früh an, und solize der 1. Vrigade.

Bei bem Vormarich gegen Dijon leistele ber Seind nirgends gaben Wiberftand und zeigte auch nur schwache Krafte. Erft in der Umgebung ber Stadt entspannen sich lebbgifte Kämpfe; der Zeind wurde jedoch in die Enceinte zurüczeworfen.

Die angegriffene Oftfeite ber Stadt hat als außere Gurtel bie beiden Borftabte St. Ricolas und St. Pierre mit gablreichen bavor liegenden

großen Gehöften. Gine durchwog steinerne Einfassung fammtlicher höfe und Gärten, winkelige Ertaßen, die Neste der früheren Umwaltung der Eladd mit nassem Graßen nebst nur brüstenartigen Jugaingen in das Janere derfelben, sowie ein Urm des Suganbachs begünstigten hier eine Bertheidvanne außerechentlich

Diefe ftarte Enceinte bilbete von 3 Uhr ab ben Rampfplat. Saus für Saus mußte genommen werden, felbft aus den mit der Reutralitats-Glagge ber Genfer Convention als Spitaler bezeichneten Gebauben murbe geschoffen. Da bas gange im vorberften Treffen geftanbene Leib-Grena-Dierregiment ingwijchen in Diefen Strafentampf fich verwidelt hatte, fo wurden vom (2.) Grenabierregiment bie 6. und 7. Compagnie rechts. bie 3. und 4. Compganie linte porgezogen; auch biefe Compganieen famen balb zum Gefecht an ber Lifière, besonders bie 6, und 7. Compagnie an ben norblichen Gingangen ber Stadt. Rur bie 3. Compagnie bedte bie fublich bes Parc be Montmufard aufgefahrene große Batterie und fauberte bie fublich gegen ben Gugon berabfallenden Rebbange. Die auf ber Chauffee vorgegangenen Compagnien bes (2.) Grenabierregiments nabm ber Regimentscommandeur Oberft v. Reng alebald wieber gurud, um weftlich St. Appollinaire bis jum Gintreffen ber 3. Brigabe, bie por 1/25 Uhr nicht anlangen konnte, eine größere Referve noch zur Sand au baben.

Rach 4 Upr hatte General von Beper die Ueberzeugung gewonnen, auch bele von Natur so vertheidigungsstäßige Dertlickstelt bei einer frästigen Bertlickstung nur mit unwechältnissmäßig großen Vertuften im ersten Anlauf genommen werden sonnte. Da gudenn vom commandirenten General Beschild gegeben war, die Beschung von Dijon seinessfalls mit schweren Vertuften zu erkaufen, so wurde dem weiteren Bordringen der tapferen Grenadirer ein Auft geboten. Am solgenden Morgen tonnte vie übertegene Artistier ein nachhalten Sonntarbement der Sladt wieder aufrechmen und damit die Energie des Wisberlandes berecht.

Die Artillerie erhiett baher Befehl, mit voller Kraft das keuer gegen bei glad ju elchiet, den Compagnien wurde Beilung gegeben, sich nach und nach gu fammeln und den Stachensmef abzuberchen. Diefer Befehl, so hart er für die tapferen Tuppen war, wurde in glängender Beife vollgagen. Sich gegenseitig unterstüßend, die Berwundeten und zoden gurücktragend, wurden die eroberten Abschmitt wieder geräumt und die Kegimenter am Oftende vie Parer de Montmusard gefammet!

Gin noch in der Dammerung als Berflarfung von Langres antommendes frangofisches Bataillon fließ bier gerade auf die 6. und 7. Compagnie (2.) Grenadierregiments, wurde von diesen sofort im Sturmmarsch angegriffen und in kurzer Zeit vollfommen gesprengt. Es war bereits vollig dunkel geworden, als die Batterien das Seuer einstellten; aus Dison stiegen 7 flammenschulen zum horigont empor.

Sür bie Nacht ordnete General Beiger folgende Auffeldung an: Pring Billichem mit der I. Brigade hielt die Straße zwischen St. Apollinaire und Barols, beide Dret belegen; Generatmajer Reller mit der 3. Brigade zwischen Deutsignt und Coutermen; beide Brigaden Beropsten unmittlekar vor ber Siadt. Mit Lagedamfung follen die Batterien der 1. Brigade mestick Et Apollinaire in Position stehen, die Brigade abele, die Brigade Reller als zweise Errssen ballichen.

In der Nacht früß '144 Uhr melkele der Pring Milhelm die Amlunft einer Deputation der Municipalität der Stadt Dison, welche eine Capitulation abguschließen wünsche. General Beger ging darauf ein, die der vom Gerpkommande gegefenen Instituction überhaupt eine milte Behandlungsweise gegen die Stadt zu Grunde lag. Die Gapitulation wurde im Lusse der Packt sommisch, am 31. Morgent abgeschieglen, und um 1 Uhr Mittags zog General Beper an der Spipe der Truvpen in Dison ein.

Der Feind hatte in der Racht noch die Stadt geräumt. Den im Gesech bei Dison im Feuer gestandenen Altheilungen muß die vollste Anertennung ausgesprochen werden; der ange Kampf war ein selekte Abanctien von Arc sur Lille die zum innen Weichbit der Stadt Dison, von 'slou Uhr füß die zu volligen Duntlesselfe. Aber auch die 3. Beigede, welche an blesem Tage 5 Mellen marschirt war und sich selbt die die bie Ausgebe, welche an blesem Tage 5 Mellen marschirt war und sich selbt de ihrer Anfunst auf dem Schachfeld, nicht mehr in das Gesch ein der ihrer Anfunst auf dem Schachfeld, nicht mehr in das Gesch einem den gegen des Besche der Frachte während der Runden mit den Monieren noch weiter vor und geschrie den die Den kannten in der Duntleren, tras der die Kriegen der Racht die Schassinier nach Lysen und Kupenne. Erft um 3 Uhr früh gelangten diese Truppen in die Quartiere, nachdem sie Alle Tell Belangten, ohne abgeschet, zu haben, ununterbrochen auf dem Marsch geweien, bei sittswendem Regen, sheltweise querfeldein über ausspeckeld aufstendelten Akterbochen weg.

Dijon war am 28. von den frangsfischen Tuppen wirflich geräumt worben; m 29. foreitrie jedoch ein fanatisitere Pobel die Behörde, die Nationalgarde zu bewoffnen und Truppen herbeigungten. Dies famen in der Nacht zum 30. und thestweif am Worgen des Geschichtstages aus Beaune Langse, Aufronne in Dijon an.

Das Gescht vereitelte jedensalls die Concentrirung stärterer seindlicher Kräfte bei Dijon; daß hierbei ein längeres Geschalten diese Punktes beschichtigt war, dewiesen die voor der Sladt begonnenen Berschanzungen, bei welchen übervall noch das Archeitskeug berumlag.

Der frangsfifche Commandeur Dereft Bouconnet fiel nöhrend bes defechts bei St. Apollinaire. Die Berlufte bes Gegners waren fehr bebeutend. An unverreundeben Gesangenen verlor berfelle einen Difficier und 102 Mann. Die diesseitigen Berluste waren aber auch nicht unberfächtlich.



## 32. Die weiteren Rampfe vor Paris, im Norden, Suden und Often bis Mitte Dezember.

Wir hoben bie Borgünge auf bem Kriegsschauhlage bis zum Monat November verfolgt; che wir weitergeben, durfte es gebotn sein, von ein militärischen Lage Krantreiche in jener Zeit uns eine Nare Borstellung zu machen. Es sommen babei weientlich solgende brei Puntte in Betracht: die State ber zur Zeit verfügbaren regulären und irrepitaren Teuppencorps, die Ausbehnung des von den beutigen Armeen bestehten Gebietes, die ungefähre Schähung der Streitkräfte, welche Krantreich in den nicht occupirten Landestheilen etwa noch zu organissten

Bie mannigfach von einander abweichend auch beim Beginn bes Rrieges bie Angaben über bie Starfe bes gegen Deutschland aufgebotenen Beeres gewesen maren, fo ließ fich boch jest mit einiger Beftimmtheit annehmen, baß baffelbe amifden 400-450,000 Relbfolbaten obne bie Perfonen in ben vericbiebenen Branchen ber Militar-Adminiftration und ber vericbiebenen Colonnen betragen batte. Ge maren von biefen 123,700 Mann bis Unfang October, etwa 10,000 Mann im Laufe beffelben und 150,000 Mann in Des, zusammen alfo 284,000 Mann unverwundet, und einschließlich ber Bermundeten und Rranten etwa 340,000 Mann in beutide Rriegsgefangenicaft gefallen, jo bag alfo bie Starte ber frangofifden Armee einschlieftlich ber Reftungebefagungen gur Beit auf 100,000 Mann, als auf bem Boben Franfreiche gurude geblieben, angeschlagen werben fonnte. Bei biefer Berechnung find bie Truppen bereits in Betracht gezogen, welche aus Rom, aus Algerien und bon ber fpanifchen Grenge in bas Innere gezogen worben, um nach ben erften Migerfolgen von Anfang Auguft gur Bilbung bes Binop's ichen Corps verwendet zu werben.

Die etwa 20-30,000 Mann in ben Festungen, sowie etwa 70,000 Mann regularer Truppen in Paris, bei der Loire-Armee u. f. w. — das Es bebarf ferner gur Beurtbeilung ber militarifden Lage Franfreichs nur eines Blides auf bie Rarte, um ju feben, baf mehr wie ber pierte Theil beffelben von beutiden Beeren befest mar, fur bie Organisation eines thatfraftigen Biberftanbes alfo außer Berechnung fiel. Abgefeben bavon, baf Paris, die Saurtftabt und zugleich ber Sauptwaffenplag bes Landes, von ben beutiden Armeen völlig umftellt mar, batten biefelben noch betachirte Truppencorps nach allen Seiten und namentlich nach Guben fo weit vorgeschoben, bag fie von ber Munbungegegend ber Seine bis gur loire, von jenfeits biefer bis an bie Saone und ben Doubs und von bier wieder bis an ben oberen Rhein, ben gangen Rorben und Diten Granfreiche, alfo ein Biertel bes Landes befest bielten. Mehr aber wie ber Alacheninbalt ber occupirten Gebietstheile fiel in's Gewicht, ban gerade biefe ebenfo burch ben Reichtbum ihrer Induftrie und Die Gute ibrer Bobenerzeugniffe, wie namentlich burch bie Rriegstudtiafeit ibrer Bewohner und bie große Babl ber in bemfelben gelegenen militarifden Inftitute von größtem Ginfluffe auf ben weiteren Biberftand bes gandes maren. Rach bem Salle von Det ließ fich, umfomebr als Paris fowie die minder bedeutenden feften Plate cernirt ober belagert maren, bemnach fagen, baft Franfreich bis an bie Loire und Rhone in beutidem Befite mar. Mit Strafiburg und Den maren bie bebeutenbiten Baffenplate bes Landes in beutide Sand gefallen, Reftungen, in beuen Arfenale aller Art, Gefcungiegereien und Pulvermublen, Artillerie-Sandwertsftatten und Depots fur Pionier-Colonnen und Gifenbabn-Material jeder Art erobert worben, Feftungen, beren Ginnahme um fo wichtiger, ale biefelben nicht nur fur eine etwaige Belagerung im vollften Dafe mit Munition und Propiant verfeben, fonbern fogar mit all' bem Material überreich ausgestattet maren, mit welchem bie über den Ithein in Deutschland vordringenden frangofischen Beere gerade von biefen beiben Sauptwaffenplagen aus auszuruften in ben Planen ber ursprunglichen Beeresleitung lag. Außer biefen beiben Geftungen maren Toul, Marfal, Bitry, Geban, Coiffone, Laon, Schlettftabt, Berbun, bereits gefallen, mabrend bie übrigen mit Baffenfabrifen, Arfenalen, Geschübgießereien und anberen technischen Inftituten perfebenen Dlabe ebenfalls bereits cernirt wurben ober boch burch ihre Lage in rings vom

in it Good

Keinde eccupirten Gebietkifeilen für die weitere Widerstandsfähigfeit Krantreichs außer Betracht flein, is beispielsweis Geschübzgiebereien zu Duug und Bourges, Wassensteilen zu Muhig, Klingenthal, Charteville und Maubeuge, Pulvermüßten bei Douap, Bincennes, St. Ponce, Bonacs.

Außer biefen specifijd militärischen Sulfhauellen best Landes, bie nunmehr bemielben entiggen waren, felen aber nech die großen Bertuste in's Gewich, welche ber an Schlachvieh wie Frückten zieht netche Preceden Frantreichs sehr den Schlachvieh wie Frückten gleich reiche Bereden Frantreichs sehr bertusten geben ben fen betweiten ung, in bech immer übertassen, welche ben siegerichen beutschen heter gegenüber noch gemacht wurden, schließlich nich selbst gerfallen, jobalb erst ben Sibten Tours und Bourges, Besanzon und Vyon, biefen letten Bustuchsstätten eines vergweifelten und auf die Dauer doch aufglichtslichen Widerflandes auch nur ein Theil ber ersteren sich genähert haben sonnte

Ungeachtet biefer übermaltigenben Thatfachen batten bie augenblidlichen Machthaber Frankreichs bennoch bis jest noch bie Fortjegung bes Rrieges beschloffen. Bu biefem 3mede mar ber General Trochu mit ben unbedingteften Bollmachten fur Paris befleibet, mabrend bas gange übrige Land in vier besondere General-Gouvernements eingetheilt worben, in benen ben Biberftand militariich zu organifiren bie Benerale Bourbafi, Biered, Polhes und Cambriels (Legterer murbe jedoch bald nachher wieber abgefest) mit ben hauptquartieren in Bille, Mans, Bourges und Befancon beauftragt morben maren. Ungbbangig pon ben in biefen vier Militarbiftricten neu ju bilbenben Seerestorpern beftand ferner bie Armee von Enon unter bem Befehle bes Generals Balfin-Efterhagy und Die ber Loire unter General Aurelles be Palabine, fowie Die von Garis balbi zu organifirenden Freischüten . Compagnien. Militariich fowebl organifirte wie bisciplinirte Regimenter gab es aber in Frankreich augenblidlich nur wenige; die gangen bort bisponiblen Streitfrafte festen fich etwa nachfolgend gufammen: in Paris maren ben regularen Truppen, welche, wie oben bargelegt, als ber Reft bes urfprünglichen Geeres übrig geblieben, biejenigen irregularen Truppen augugablen, welche in ber Sauptftabt felbft wie im Guben und Norben berfelben icon im Auguft und Anfang September ibre Dragnifation begonnen batten. Es ift moglich. baft innerbalb ber Stadt von zwei Millionen Ginwobnern wohl 300,000 Bewaffnete militarifch formirt maren, boch fonnte von biefen nur ber geringere Theil gleichzeitig auch militarifc organifirt und bisciplinirt

jein. Wenn ferner biefe is formitten Balaillone auch in lester Zeit mittlaftig mehr burchgebültel fein mochen, lo war dog die Spitinschung eine hinfällige, baß durch die Zeit allein der Borbereitungen, weiche das Bombarbement erforderte, dem Belagerer ein Nachfiell erwachfen sein tennte: im Gegentfiel, die inwagniaren Borfleite, welche den neu gebileden Aruppen in der Gladt entstanden sein konnten, waren sür die dere mit den den die Aruppen in der Gladt entstandig des Terrains, durch die Zeigenung in der Seladt, durch die Arupischen erfolgten Capitulationen von Zout, Straßburg und Web, durch den täglich sich bermitobenden Proviant in Paris erkässich aufgewogen.

Im Süben ber Haupfladt hatte sich an ber Leire bei Otleans, an ber Rhone bet Eyon se eine Armee gebildet: die leibte wurde bei Etival noch während der Deganslation sast vernichtet. Bu jener Beit (Aufang Rovember), wo wir mit unsere Durstellung angelangt sind, bildeten sich in der Mittle und im Süben zwie niem eherer; dem einen war die Gegend um Bourges, dem anderen das beseistlichte Lager von Besanson zugescheit, wöhrend außerbem Gurstalbi die Freischgenhanden in den Bogesen zu gramsliften bestrecht war. — Im Vorent bemüßte sich General Bourbati, der frühre mit dem Beseist über die falseitigen Garden betraut war, nunmehr dem Süberssand der Republik zu erganssischen, in dem er des Eille ein neues Corps zu bilden im Begrise stand, in der Beteilung in ammelte Kraatry Schaaren und im Besten war General Bererd in Le Nams mit der Reublikung eines Gorps beauftragt.

Das waren die Berfpiegelungen, mit denen die Machfischer in Paris und Tours die au Alufienen geneigte Bewölterung leider noch immer zu läuschen juckten, indem sie dereisten die Wahrheit vorentsiellen, daß man here nicht zu imprevisiten vermöge, daß eine friegstücktig Arme, welche im Stande wäre, einem die in das Apra des Anneds eingerückten siegesdewußten Gegner Widerstand zu leisten, nicht in einem Menate geschässen weben fonne. Zu solchem herer gehört eine wiel grübe Ansachterie, eine gut bertitten Cavallerie, ein technich deutsche Artillerie und Pionier-Gorps, ein wohl organisiter Train, ein geschnetes Berpflegungs und Lagareth-Welen. — Das Alles schaft sich wohl faum in zehn Sahren, geschweis denn in sichn Sahren, geschweise denn in sichn Weden an!

Bei ber Getrenntheit ber einzelnen Kriegsschauplaße zu Ende bes Zahres 1870 scheint est geboten, die Borgange auf jedem berselben, also im Norben, Suben und Often, sowie vor Paris, einzeln bis in die Mitte Dezember zu verfolgen.

ments Google

Bir fangen mit ben Borgangen im Rorben an.

Durch bie Capitulation von Mes mar, wie mir am Schluß bes zweiten Banbes bereits bemertten, ein bedeutender Theil ber beutichen Streitfrafte für weitere Operationen perfugbar geworben, und bie freigeworbene Urmee erhielt benn auch fofort eine neue Bermenbung. Gin Theil berfelben nabm feinen Beg nach bem Guben und ber Mitte Granfreiche, mabrend ber Reft, ale erfte Armee, unter bem Dber-Commando bes Generals pon Manteuffel fich gegen bie feinblichen Streitfrafte im Rorben Franfreichs wenbete. Durch bie Bieberbefehung bes Dber-Commanbos ber erften Armee, welches feit ber Ernennung bes Generals von Steinmet jum General-Gouverneur von Pofen vacant gemefen, mar bas frubere Berbaltnig ber vier operirenben Armeen wieder bergeftellt. Abgeseben von ben fubbeutiden Truppen und bem neugebilbeten Corps im Elfaß maren biefe Armeen jest in folgenber Beife gufammengefent: 1. Armee: 1., 7., 8. Corps (v. Danteuffel), 2. Armee: 2., 3., 10. Corps (Pring Friedrich Carl), 3. Armee: 5., 6., 9., 11. Corpe (Rronpring von Preugen) und bie Daas-Armee: Garbe, 4., 12, Corps (Rronpring pon Gachien).

3u ben hier genannten Bestandtseiten der ersten Armee, 1. Corps (General v. Bentheim), 7. Corps (General v. Bastrow) und 8. Corps (General v. Söben), samen noch die Aruppen des Generals v. Senden (1. Snfanterie und 1. Cavallierie-Prigade) und die 3. Cavallerie-Prigade unter General von der Gerben.

Bunāchs hatte biese Armee bie schwierige und zeitraubende Aufgebe. die Evacuirung und den thessensen Rücktansport der 150,000 Gefangenen aus Meg zu bewirfen; der Tarnsport wurde schießessig in der Art geregett, daß die Landwehrtruppen der bisherigen Division Kummer den Tanshport in die heimalh bewirften, wosselhes zu Webendung verbleiben mutken.

Diese umfassenden Aufgaben murben in 28 Tagen (vom 7. November bis 5. December) ber Art gelöst, bag bie Festungen Thionville, La gier und Montmeby gemonnen, Longwy und Mégiers noch bechachtet, ein Marsch von 60 Meilen zurüczselgt, die feindlichen Setzeiträfte bei Amtens total geschlagen und auf Eille geworfen, ber Seind vor Rouen in Folge der Riederlage seines überrachend angegriffenen infen Alügels nach allen Richtungen hin auseinander gehrengt, Amiens mit seiner Ettabelle sowie Noeun besetzt wurden, wodund der größe Theil der Picarde und Normandie, sewie alles Aund zwischen Woefe und Semme länge der besigsen Worsel in beutschen Bertig gefommen ift; außerdem wurden sämmtliche Ortschaften, welche von unsern Truppen passifrt wurden, nach Aussich und der Aussich und der Verlegen der gemein bewassen.

Dem General von Zastrow fiel mit dem 7. Armeecorps, mit den Truppen des Generals von Senden speciell die Aufgabe zu, Meh seinen Assistanten steinen Kestungen, sowie die genannten steinen Kestungen an der belasischen Gerane zu beobachten resp. zu cerniten.

Ferner mußten die Truppen des Generals von Ganl, welcher Berdun belagerte, verstärft werden. Die Brigade Zglinisfi (Regiment 5 und 45) nebst einer Eskadron und einer Batterie wurden per Eisendahn

nach Soiffons gur Belagerung von La Fere vorausgefendet.

Es blieben also zur Operation im freien gelbe nur zwei unvollfantige Armecorps und eine Cavalterie Division übrig, von benen einige Zage darauf noch bie 1. Division (General von Bentheim) zur Gernirung von Megieres entschet werben mußte.

Am 7. Rovember trat bie Armee von Meh aus den Bormaris, gegen Westen auf zwei Haupstraßen an. Das 1. Armeecorps auf dem rechten Mügel verfolgte die Einie Brieg-Gpincourt-Damvillerd-Dur-fur-Meussch-Bugench-Bougierd-Artheis Ann-Nohon. Das 7. Armeecorps auf dem linken Mügel nachm seinen Sog über Etain-Verdum-Varennes-Subyerd-Kreinis-Goissonschaften.

Die 3. Cavallerie-Dieffien, verfiaftt duch Infanterie und Artillerie, unde einige Tagemärsche vorausgefandt, um die Gegend von Varennes und Elemant ben Argamenenald) aufgulfären und zu beschen, da dort Franctierusbanden die Gegend unsicher machen schlien; als das Groß ert Armee ferangefommen, macfiette die Divission in engerer Werelingung mit bemießen weiter der. Mit der Anfanst der Armee an der Waas fra auch der Fall von Verdun zusammen, womit ein sehr vielge und sichwer zu umgehender Grachenkoenpunkt in unferer Hände fiel.

Am 20. November erreichten bie Teten ber Armee Die Dije-Linie bei Ropon und Compiegne, mabrend gleichzeitig die Brigade Zglinipfi bie Cernirung von La Fere ausgeführt hatte und im Begriff ftand, bie Keftung zu bombarbiren.

Während bier die Armee gum Thoil einen Maftiag bielt, fireiste bie Cavallerie-Divission, verstärft burch gwei Sager-Bataillene und Artillerie, gegen St. Duentin und Amiens, wodurch das Borhandensich bedeutender Streiffrässe der Amiens constatit wurde; auch lagen anderweitige Rachtigten von, das auch der Kreuen eine bekeutende siehtliche Streifmacht vorhanden war. Um eine Bereinigung der seindlichen Streifträsse gu hintertreiben, wurde am 23. der Bormarsch auf Amiens über Bruntibler und Roge angetten; wöhrend bessehen der Mentender und Bege angetten; wöhrend bessehen der in der Schende und Begeiche burch unsere Bortruppen in der Gegend von Duesnel und Begeires statt. Am 26. wurde durch eine Kvantgate des 8. Sorps bei Thennes, am Abschnitt der Sue die Anweiensein flatter seindlicher Kräfte constatit, welche den Entschlicht der Gegner, sich vor Amiens zu schlagen, erweien.

Es wurden doher aum 27. die nötsigen Anordrungen zum Anzeife getroffen. Man wußte, daß ber Seind Borbereitungen zur Bertsfeidigung daßin getroffen hatte, daß er die Wege verhauen, die Dorfshäften zur Vertheibigung eingerichtet und mehrtache Seldbefeltigungen angelegt hatte, deren Lage und Beschaffmehr inde findig anzu befannt war.

Mashernb am 26. bas 3. Armeecorps vollashig war, bestand bas 1. Armeecorps nur aus einer Instanterie-Brigade, Cavallerie-Regiment und der Cerps-Artislerie, da die gegen Meigiers betachtet gewesten 1. Ansanterie-Divssion, welche bort durch das Detachement des Generals von Senden inguissen abgeles worden wur, erst im Begriff stand, berangstommen, indem sie von Meigieres über Reims nach Loon per Gisendahn transportiert wurde, den weiteren Marss von des aber über Negen-Reche zu Bus zurüsslegen mußte; am solgenden Lage traß zum Kampse das Regiment Krempting und Rr. 41 sewie Gavallerie und Artislerie noch erchtestist, ein.

Erfte Schlacht von Amiens. Am 27. Morgens trat auf bem linden Slügel bas & Armee-Corps ben Bormarich birect auf Amiens in nördlicher Richtung an, warf den Zeind, wedher hauptfächlich mit Infanteria auftrat, von einem Alfchnitt zum andern zurüf, wobei mehrfach Boiltionen durch unfere Truppers mit dem Bayennet genommen wurden, auch bas 9. hularenregiment Gelegenheit fand, ein feinbliches Warine Infanterie-Bataillon zusammenzuhauen, und stand Abends mit seiner Tete eine halbe Weile vor Amiend, welcher Det am solgenden Worgen befest wurde, nachwen der festend bei eine Estenden ber gehich eine Estenden ber festenden bei eine Wetzelnungen unter Zurfdassigna der

fcweren Gefcupes verlaffen und hauptfachlich in norblicher Richtung gurudaewiefen mar. - Das erfte Urmee-Corps auf bem rechten Glugel batte bie Soben von Gentelles und Billiers Bretonneur ju nehmen; es murbe bei feinem Bormarich von einem feindlichen Corps angegriffen, welches jur Dedung von Corbie refp. ber Gifenbabn auf Arras und Lille aufgestellt mar; ber Reind folug fich febr brap und leiftete, als fpater auch bier unfere Truppen gur Offenfive übergingen, energifchen Biberftanb. Much er zeigte vorberrichend Infanterie, einige 20 Beichupe, aber feine Cavallerie, melde bier in bem mehr ebenen Terrain febr aute Dienfte batten leiften fonnen. Langfam und mit nicht unbedeutenben Opfern ichritten unfere Truppen fiegreich por; Rachmittage ale ber Rampf fich jum Ende neigte, fand bas brave Regiment Rr. 44 Belegenheit, eine ftarte feinbliche Schange bei Billiere Bretonneur mit bem Banonnet zu nehmen, woburch ber Rampf bier enticieben murbe.

Die 3. Capallerie-Dipifion unterftutte bas 1. Corps auf beffen rechtem Blügel burch einen fraftigen, umfaffenden Angriff, wobei namentlich bie Jagerbataillone und bie Artillerie in Thatigfeit maren. - Der Beind hatte alfo in biefiger Begend zwei Corps aufgeftellt gebabt, eins füdlich Amiens, eins por Corbie, beren Befammtftarte über 40,000 Mann betrug; feine Eruppen beftanben aus vielen Linienbataillonen, Mobilgarden und einigen mobilifirten Nationalgarden. Er verlor burch biefen Rampf nachweislich über 3000 Mann, worunter 800 unverwunbete Gefangene, fomie neun Geschüte und zwei Rabnen; in polliger Auflösung bewertstelligte er feinen Rudjug auf Arras und Lille. Der Dieffeitige Berluft betrug 1300 Mann und 79 Officiere.

Um 28. gog fich bie Urmee naber an Umiene gufammen, bie Stabt wurde befest, ba indeffen bie Citabelle vom Beinde noch gehalten wurde, fo mußte fie angegriffen werben. Gin furges Infanteriegefecht gegen biefelbe, wobei ber Commandant getobtet murbe, batte ben Erfolg, bag bie Befapung am folgenden Morgen capitulirte; 11 Officiere, 400 Mann, 30 Gefcube und bebeutenbes Rriegematerial fielen in unfere Sanbe. Die Ginwohner von Amiens, welche Beugen ber Auflofung ibrer aus bem Rampfe gurudfebrenden Truppen gemelen maren, verbielten fich im Allgemeinen ziemlich entgegentomment, nur einige Beamte maren etwas ftorrifd und mußten erft burd energifde Dafregeln gur Bernunft gebracht merben. Der Prafect, ein burch Gambetta octropirtes Gubiect. ein ehemaliger Sandlunge-Commis, batte fich aus bem Staube gemacht. Un feiner Stelle murbe burch ben General von Manteuffel ber Armee-Intendant, Gebeimrath Gulger, ale Prafect bes Comme-Departemente porläufig eingefest. Babrend bes 29, und 30, murbe ber Reind burch ftarfere Detachemente in ber Richtung auf Arras und Abeville verfolgt und gleichzeitig bie Armee gum Bormarich auf Rouen formirt.

Es eraab fic. bag ber Reind mit etwa 40,000 Mann noch bie Gegend öftlich Rouen befest bielt; fofort beichlof ber General v. Manteuffel, ibn bier aufzusuchen, aus bem Relbe zu ichlagen und auch bie Sauptstadt ber Rormandie ju nehmen. Um 1. December feste bie Armee ihren Marich fort, nachbem fie fich gegen bie am 27. November geichlagene feindliche Armee im Ruden burch Truppengufftellungen fowie burch grundliche Berftorungen ber guführenden Gifenbahnen gefichert hatte. Das 8. Armeecorps nahm jest ben rechten Flügel ein und ging über Poir, Forges und Bucht gegen Rouen por; bas 1. Armeecorps, welches inzwischen ben größten Theil feiner bisher fehlenden Truppen von Degieres und ga Rere ber an fich gezogen batte, bilbete ben linten Blugel und ging über Milly, Breteuil, Marfeille und Gournay. Die außerften Spigen bes geinbes gogen bei unferer Annaberung eiligft aus Granvillers und Songeons ab; wollte ber Feind Rouen vertheibigen, fo burfte man ibn binter ber Gpte ober auf ben Soben von Buchy und füblich bavon erwarten, mo er vor fich ein tiefes, fcmer zu forcirenbes Thal batte.

2m 4. erreichte ber rechte Rlugel, General von Goben, amifchen Forges und Buch ein feinbliches Corps von etwa 3000 Mann, welches bier gur Beobachtung aufgeftellt mar; es perfucte Biberftaub zu leiften, murbe aber mit bieffeitigem gang geringen Berluft fofort aus mehreren Positionen geworfen und buste außer vielen Tobten und Bermundeten noch 11 Officiere und 400 Mann an unverwundeten Gefangenen ein. Unfere Artillerie ichof eine feinbliche Prope in Die Luft, avancirte und nahm bas jurudgelaffene Beidus meg.

Um zu conftatiren, ob ber Reind ferner Biberftand leiften wolle und um ben ericopften eigenen Truppen meniaftens einige Rube gu pericaffen, murbe am 5. eine Recoanoscirung angeordnet: bas 8. Armee-Corps batte babei ben Sobenruden ju verfolgen, mabrend bas 1. fcmierine Defileen por fich batte und in bem bebectten und occupirten Terrain porbringen burfte. Da General von Goben ben Feind ichon in vollem Abauge fant, fo folgte er ichnell, legte trot ber Ermubung ber Truppen einen ftarten Marich gurud und befeste noch an bemfelben Tage Rouen. - Das 1. Armeecorps rudte ebenfalls por, indem es bie weichenden feindlichen Abtheilungen gegen bie Geine oberhalb Rouen bin verfolgte. Um 6. December murbe von beiben Armeecorve eine ftarfe Besagung nach Rouen gelegt, General von Manteuffel hielt Nachmittags feinen Gingug,

Indeffen hatte am 24. Nobember Thionville capitulirt. Am 13. Moember hatt bie Erntrung der Feftung begannen, am 22, früh das Bombardement, am 23. Mittags erichien zuerst die weiße Kahne auf dem einen Thurm der Kirche und am 24. Abende war die Capitulation des Plages bereits unterzichnet, weicher, ohne Augenforts, itelf m Thate liegenh, der Wirtung der Belagerungs-Artillerie nicht brei Tage zu widerrsteben vermochte.

Als am 23. Mittags die weiße Jahne statt ber breifarbigen auf jenem Thum wehle, mußte angenommen werben, daß die Festung zu capitultren gesomen sei, da nach Artegsgebrauch in jebem andern Jalle ein Parlamentär hälte gesendet, aber nicht die weiße Jahne statt der nationalen hälte ausgegeme werden missen. Gest das der die das leste Mittel des Feltungs-Commandanten, unsere Butterien zu einem mehrstündigen Schweigen zu verantassen der die bei der gestigt werden des immer weiter sortsfrechen Brandes in der Seldungsen. Dem vom General von Kamele in die Stadt gesenden Parlamentär, seinem Abituanten, vontre sienen bes Plages die Bitte vorgetragen, Frauen und Kinder aus bemissen unter einen Bes Plages die Bitte vorgetragen, Frauen und Kinder aus bemissen wie in Andertagt der hier vorsattenden Umflände im Bespantern volltz ungerechsfertigte Ansforderung, auf weche einzugesehn der Commandierede der Belagrungs-Division sich nicht veranlaßt sinden und konten der Veranlaßt sieden der Veranlaßt geragen. Das Sombardement nach wäher erneuten Gertagan, und



wiewohl nunmehr angennumen werden fonnte, daß die Lage der Dinge innerhalb der Keftung einen längeren Wiberfram der nichten nicht middigen midden wirke, so wurden bennoch alle Wedereitungen getroffen, mit hälfer der Parallele, der Kumirung derschlen, mie des schmidigen Angelies der Lagender der Lagender der Menschland der Lagender der Mehren der Mehren der Mehren der Lagender der Lagender der Mehren zu der Lagender der Mehren 
Die Capitulationsbedingungen waren die von Sedan. Die Gurnifon, nur gum fleinsten Theil aus Linientruppen bestehen, wurde als
friegdgefangen abgeführt; es waren bereits zum selben Mende der Aufregage zu je 1500 Mann in Saatbrücken angesagt, von wo sie über Rassiers
lautern nach siedeutsischen Alben sollten einerte geschaft werden. Die
Berheerungen in der Stadt waren bedeutende: in den Stroßen hatte
man das Psiaster ausgerissen, elbit Wassier in bieselben gestetet, um den
weitreichenden Wirfungen preußischer Merundsgungigspründer zu fleuern.

Während der zweieinhalbägigen Beschießung der Stadt hatte die Sestung Anfangs lebhaft geantwortet, schon am zweiten Tage jedoch war die Gantison in mit Lesschen beschäftigt, daß kaum noch attilieriesBerchetdigung stattsand; die Geschüger waren zurückzegen worden, nachdem sie in der Nacht vom 22. zum 23. mit der Beschießung des Dorfes Beauregard ihre Thätigteit abgeschießen hatten; dassielse liegt seite und vorwärts Thiometick, sollte von unserer Insparterie gerade in seiner Nacht

befett werben und war in ben Bochen vor ber Cernirung ber Sammelplat ber frangofifchen Freischuben in Diefer Gegend gewefen.

Der gall Thionville's äußerte gunachft feine Rudwirfung auf Montmeby und Longwo, für welche nun, außer der bereits hingelendeten Infanterie das Geschühmaterial nebst den vor Thionville thätig gewesenen Artillerie-Refunas-Compaanien verffabar geworden war.

Drei Tage ipater, am 27. November, capitulirte nach zweitägiger Beichiebung bie Beftung ga Fere mit 2000 Mann und etwa 70 Gesichuben.

Bevöllerung von Weinerung von Thionville spielten Regierung und Bevöllerung von Luremburg, das doch ebenso wie Belgien ber beutschen Politik seine Erstleru verbantte, eine hich gewendiche Bolle, im dem geduldet wurde, daß von Luremburg aus die Gestung verproviantiert wurde. Die "N. A. 3tg.," brachte über biese Angelegenspeit solgenden verientirenden Mitsel.

"Durch ben Bertrag vom 11. Mai 1867 murbe bem Großbergogthum guremburg von ben europaifden Dachten Preugen, Grofbritannien, Rufland, Defterreich-Ungarn und Franfreich eine bauernbe Reutralitat unter ber im Artifel 2 bes Bertrages ausgesprochenen Bebingung ggrantirt, baft Luxemburg verpflichtet fei, biefelbe gegen alle anderen Staaten gu beobachten. Rach bem Musbruch bes gegenwartigen Rrieges ift pon Breufen ber großbergoglichen Regierung auf ihren besonderen Bunich noch bie Buficherung am 17. Juli ertheilt worben, bag bie Reutralitat Luxemburgs geachtet werben folle, fo lange biefelbe von Frantreich respectirt und felbftverftanblich von bem Großbergogthum aufrecht erhalten bleibe. Diefe Bufage ift von ber foniglichen Regierung in gewiffenhafter Beife beachtet worden. Gie verzichtete auf ben im Intereffe ber Menichlichkeit fur nothwendig erachteten Transport ibrer Bermundeten burch bas luremburgifche Gebiet, meil Granfreich fich bagegen erflarte. Gie ließ fich in ihrer neutralen Saltung auch nicht wantenb machen burch bie von einem Theile ber Bevolferung bes Großbergogthume in Bort und That gegen bortige beutiche Beamte und Reifende verübten feindlichen Saudlungen. Gie ging in ihrer Rudficht gegen bas Großbergogthum noch weiter, als burch nachtliche Gifenbabnguge von Luremburg gur Berproplantirung ber von frangofifden Truppen befenten. aber von einem beutichen Corps cernirten Seftung Thionville bie Berlegung ber Reutralitat Luxemburge in offenfundigfter Beife bervorgetreten war. Dieje Proviantzuge murben Tage lang beimlich porbereitet und im Ginverftanduiß mit bem Commandanten ber belagerten



Seftung, welcher jur Empfangnahme berfelben besweber mittlärlige Borehrungen zu treffen hatte, durch die Cernitungstruppen erpedit. Die dagu erforderlichen Borberechungen in Eugemburg waren ohne Zufalfung, wenn nicht Mitwirtung der großbergoglichen Eisenbahn- und Polizie Bennten nicht burchfübscher.

Erop biefer ichweren Berlehung ber luremburgifchen Reutralität unterließ es die tonigliche Regierung, Die Confequengen Diefes Reutralitatebruche ju gieben. Gie begnügte fich bamit, bei ber Regierung bes Großbergogtbume Beichwerbe au führen und auf bie Rolgen bingumeifen. welche aus einem folden Berfahren fich entwideln mußten. Die Ginwendung, baß fich die Bermaltung ber bei biefen Bugen betheiligten Ditbahn feit mehreren Jahren in frangofifden Sanden befunden babe und bag beshalb bie großherzogliche Staateregierung fur bie Folgen ber Sanblungen ber betreffenden Gefellicaft nicht verantwortlich gemacht werben tonne, ift fo wenig gutreffenb, baf gerabe umgefehrt aus biefer eigenthumlichen Cachlage bie Berpflichtung fur bas luremburgifche Gouvernement um fo mehr bervortrat, Die allerftrenafte Beauffichtigung bes Gifenbabnvertebre nach Kranfreich eintreten au laffen. Im auten Bertrauen hierauf war bie Gifenbabn von Luremburg nach Thionville nicht bon ben Belagerern gur Berbinberung ber Berproviantirung unterbrochen worden. Die großbergogliche Regierung bat über biefe Borgange ibr Bedauern ausgesprochen, aber feine Dagregeln ergriffen, um ben meiteren, in immer großerem Umfange bervortretenben Berletungen ber Reutralität gegen Deutschland in wirfigmer Beife entgegen zu treten. Rach ber Capitulation von Des fand ein maffenhafter Durchzug fluchtiger frangofficher Golbaten und Officiere burch bas Großbergogthum sum 3med bes Biebereintritte in Franfreid mit Umgebung ber beutfchen Aufftellungen ftatt. In Buremburg felbit befteht unter ber Leitung bes bortigen frangofifden Bice-Confuls ein Bureau auf bem Babnhofe, in welchem bereits Taufende von flüchtigen Capitulanten mit Unterftubungen und Legitimationen verseben worden find, um ben Marich nach Franfreich zum Gintritt in Die Rorbarmee fortfeten zu tonnen. Die großbergogliche Regierung bat biefe Berletung ber Reutralität gegen Deutschland nicht verbindert. Die frangofischen flüchtigen Militars murben weber internirt, noch an ber Rudtehr nach Franfreich gurudgehalten, ber frangofifche Bice-Conful ju guremburg in ber Musubung feines vollerrechtswidrigen und Die Reutralität Luxemburgs verlegenden Berbaltens nicht geftort. Da in biefen Borgangen eine fich fteigernbe Berlenung ber Reutralitat bee Großbergogtbume gegen einen Rachbarftagt

liegt, zu beren Bedekaftung die großperzgeliche Wegierung im Wertrage vom 11. Wai 1867 ausbrücktig verpflichtet worden ift, so hat auch die fänigliche Regierung darin eine Beseitigung der Woraussejungen erkennen müssen, unter welchen sie in dem angesührten Wertrage sich zur Anerknung der Peutralistis Lupenburgs bereit erfläste.\*

Der Artifel enthält schließich solgende Mittheilung: "Die königl. Weiterler im Folge dessen auf Deleh Er. Wassstät bes Königk werterler bei der Untergeichnen des Vertrage vom 11. Mai 1867 duch einen Erlaß vom 3. d. M. angewiesen, die Erläfung unter nöserer Dartsgung der Berfältnisse zu überreichen, das Preußen sich ein mittärischen Deprationen der beutschen gerer und in dem Wastregen zur Sicherstellung der deutschen Truppen gegen die Nachtheile, welche sinen von Luremburg aus zugläst werden, duch eine Rücksich ihren von Luremburg aus zugläst werden, duch eine Kaltsstät finne, und das die Langliche Regierung sich die Verfolgung ihrer Ansprücke gegen des Größperzogshum Ergestung ber ihr durch die Volkstaufrecht baltung der Verturtstät zugeschaften Verfößblung wordschafte.

Das hier gemeinte Schreiben bes Kanzlers bes norddeutschen Bundes an die Luremburgische Regierung lautete:

Berfailles, ben 3. December 1870. Der unterzeichnete Kanzler bes nordbeutichen Bundes beehrt fich ber Hochlöblichen Rezierung bes Großberzogthums Luxemburg folgende ganz ergebenfte Mittheilung zu machen:

Bei dem Ausberuch des Krieges hat die Reglerung Seiner Majeftät des Königd erflärt, daß sie die Keutralität des Großpergasstums Euremburg achten würde unter der Borausstellegung, daß bieliete auch von französsiche Seite erspectiet und, wie selchsteressändlich, von dem Großpergasstum selbst mit Ernit und auch Millen autrecht erkalten werdem würde.

Die fönigliche Regierung ist biefem Versprechen getreulich nachgebommen, und ist in ihrer Macfiche in weit grangangen, das sie fich alle Undequemilichteiten in Vertreff bei Transports ihrer Verwunderten aufertelg bat, welche ber Pereirt ber franzschischen Regierung gegen ben, im Intersse ber Menchelichkeit vorgeichlagenen Kransport von Verwundeten burch luremburgisches Gebeit ibt aufreicht.

Bu ihrem lebhaften Bebauern aber hat bas Berfahren weber auf frangofficher noch auf luxemburgifcher Seite ben gehegten Borausfehungen entfprechen.

Eine Angabt von Sallen, in welchen fich eine feindliche Stimmung eines Theils ber Bewollerung felbit bie ju thatlichen Mighandlungen bortiger beuticher Beamten verstiegen hat, mogen unerwähnt bleiben, um nicht

bie großherzogliche Regierung für bie Bergeben Einzelner verantwortlich zu machen, welche allerbings eine stärfere Repreffion verdient haben würden, als ihnen zu Theil geworden zu sein scheint.

Diefe Barnung ift leiter nicht beachtet worben.

In ber neueren Beit hat vielmehr bie Berlegung ber Neutralitat eine Ausbehnung angenommen, welche es ber Königlichen Regierung unmöglich macht fie langer ju übersehen.

Rach ber Uebergate von Met hat ein massenhafter Durchgang frangofischer Goldaten und Officiere burch bas Großberzogischum Lebus's Wiedereintritt in Frankreich unter Umgehung ber beutschen Ausstellungen stattachunden.

3a Buremburg felft bat fich ber bert restbiernet frangisische Bieconsul auf bem Babnhof ein fermiliches Bureau eingerichtet, in welchem ble Flüchiguen mit Mitteln und Beiseinigungen verlessen werten find, um bem Marich nach Frankreich zum Gintritt in die Nordarmer fortieben zu können.

Die Zahl ber auf biefe Beije ben frangofischen Streitfraften zugeführten Combattanten beläuft fich nach ben vorliegenben Angaben auf über 2000 Mann.

Ben Geiten ber greisberzogliden Regierung find beine Mafpraglat bagegen ergriffen werben, bie funnsififen Militäe find voere internit, noch an ber Rudtfor nach Stanfteich mit ber officulundigen Albsicht, an bem Rriege gegen Deutschland Deit zu nehmen, berhintet worben. Dem franglischem Bie-Goniul find bei feinem ebenjo einenfundigen, ber Meutschläd beb Greisberzoglimms hobn iprechenken Berfahren, teine Schwierigkeiten in bem Wag gelegt worben.

Daß in biefem Durchjuge burch bas Großberzogithum jum Zwed bes Eintritts in die activen frangisischen Etreifträfte, in der officiellen Vermittelung besselben burch den Beamten ber frangisischen Regierung, in ber Dulbung diese Verfahrens burch bie großberzogliche Regierung, eine flagtnet

Berletjung ber Neutralitat bes Großherzogthums liegt, tann nicht in Bweifel gezogen werben.

Siermit sind die Boraussehungen, an welche die konigliche Regierung bie Beobachtung ber Meutealität des Großherzogthums knupfen mußte, nicht mehr vorhanden.

In holge bessen bei ben bet bet Untergichnet auf Befeh Gr. Meifflät bes finigs bie Ehre, ber Goebspessischen Rogierung zu ertlieren, beb bie Königs bie Ehre, ber Goebspessischen Rogierung auch ihrerne hat Derentionen ber beutsche beere fich burch keine Ricksficht auf die Reutralität des Großberzoglhums mechte bei Berbessen ihrer Amperich an bie Regterung best Gerbessegolhums wegen bei be und führer Amperiche an bie Regterung bei Gerbessegolhum wegen bei be und die Amperiche Gerbessen ber Dere berachten werden bei bei ber bestehen gegen ab bei Berbessegoln zur Gicker-feltung agene abhilde Berchemunist fich vorbefolit.

Sndem der Unterzeichnete fich bingugufügen beehrt, daß die Regierungen, welche ben Bertrag vom 11. Mai 1867 unterzeichnet haben, hiervom in Renntniß gefett find, benutt er auch biefen Anlag gu erneuerter Berficherung feiner ausgezeichneten Sochachtung.

b. Bis mar ct.

Die Luremburgifche Regierung ibrach in ber Ermiderung vom 14. December die Soffnung aus, ben angefündigten folgeichweren Entichluft einer richtigeren Auffassung ber Thatfachen weichen ju feben; fie bege bie Uebergeugung, bag berfelbe nur auf Grund ungenauer Berichte gefaft worben fei. Gie persuchte - naturlich unter Berbrebung ber Thatfachen - "Aufflarungen ju geben, welche geeignet feien, ben Beweis au liefern, bag bie Thatfachen, woburch bas Großbergogthum feine Reutralitat folle verlett baben, entweder bes ihnen beigelegten Charaftere entbebren, ober feine Berantwortlichfeit fur ben Staat involviren." Die febr eingebende Darlegung bes Berbaltens ber Luremburger Regierung ichloft mit bem Musbrude ber Buverlicht, baf biefes Berbalten ichlieflich Die perdiente Burbigung finden merbe im Sinblid auf Die lopglen Abfichien ber Luxemburgifchen Regierung, Abfichten, welche officielle Anertennung gefunden batten, welche fich aus ben Dagregeln ergaben, bie fie ju vericbiebenen Malen, felbft auf die Gefahr bin fich Frantreich gegenüber ju compromittiren, getroffen, und welche fie noch taglich, befondere im Intereffe Deutschlande (!) treffe, fowie aus ber fteten Gorgfalt, womit fie auch nicht unterfagte Sanblungen vermeibe, wo nur eine faliche Deutung berfelben ju befurchten ftanbe. Gie gebe baber bie Soffnung nicht auf, bag bas Grofbergogthum ben Gefahren entgeben werbe, womit es eine Berlegung ber Berbindlichfeiten feiner Reutralitat bebrobe.

General von ber Tann blieb mit seinem Armeecerse in Orleans lieben, wahrend die 22. Division in nordwestlicher Richtung auf Chateaubun worzignig, hasse mit Seturn nachn und sich dann nerbild, nach Chartres wandte, wo sie stehen blieb, nachdem ein Theil derselben noch weiter noblich bis gegen Dreur vorgeschoben war. Die Cavallerie hatte steils auf bem rechten volreiller größere Detabrungen bis gegen Beaugency vorgenommen, theist war ihr die Aufgabe zugefallen, die Berbindung gwischen ben einzelnen Theile des Corps aufrecht zu erbalten.

Mittlerweile hatte General Aurelle de Paladine des Ober-Commando der Toire All me eikencummen. Durch heranizschum von Berstärfungen war es ihm gelungen, dieselbe auf die Jahl von eirca 80,000 Mann zu beingen, von denen allerdings nur ein teitener Theil aus Linientruppen bestand, der größte Abeil aber aus Mobilgarden zujammengelest war. Auch Cavallerie (sieben Regimenter) und namentlich Artiflerie waren spinreisend der treiten. Wit beier Mach ging er auf daß rechte Soire-Ufer über und beispte die Seltung Mer-Machoenoter Mores sehre Lieft. Die Besürchtung, daß das Gerps von der Tann, das bisher in seinen Positionen in Deseans und Chateaudum die Operationen der Soirearmee zu überwachen hatte, kalb von Meg her Berstärtung erbalten möchet, mag das Tangslisse Vergeben besselnungt haben.

General von ber Tann mar angewiesen, im galle ber Entwidlung überlegener feindlicher Streitfrafte Orleans gu raumen, um fich mit ber

<sup>\*)</sup> Band III., G. 56.

Divifion bes Generale Bittich und einer Divifion vom 13. Corpe, Die unter bem Grofbergog von Berfailles ber im Anmarich mar, au bereinigen. Im Ginne biefer Beifungen handelte General von ber Tann, als er Orleans por einem um bas Doppelte überlegenen geinbe raumte und fich nach Artenan, 21/2 Meilen von Orleans, gurudgog. Gein Plan war, bei Toury, 41/s Meilen von Orleans, Die Bereinigung mit ber 22. Divifion von Chartres ber zu bewirfen. Ungefahr auf ber Mitte bes Beges aber, bei Coulmier, traf er bie Frangofen, Die fogleich jum Angriff übergingen. Ge fam ju einem Treffen, in bem in fiebenftunbigem Gefecht bas baprifche Corps mader Stand bielt. 3m Gentrum murbe ber Ungriff brei Dal, auf bem rechten glugel vier Dal abgeschlagen, und murbe ber Rampf erft abgebrochen, nachbem ber Feind fich mit feiner gangen Beeresmaffe engagirt batte. Da bie frangofifchen Eruppen fammtlich aus Linion-Regimentern gufammengefest maren, fo erhellt, bag ber Reind vielleicht bie gange regulare Armee, über bie er im Guben noch verfügte, jebenfalls aber bie Sauptmacht berfelben, für biefe Erpedition an ber Loire gufammengebracht batte. Daß namentlich Streitfrafte von Lyon mit bineingezogen worben find, ergiebt fich aus ber auffallenden Starte ber feindlichen Artillerie. Er gebot an Diefem Tage über 120 bis 130 Gefchube, welche ibm bas in Lyon gebilbete Arfenal - es beftand aus ben von ben fubfrangofifden Safenftabten, namentlich Marfeille und Touloufe, berbeigeschafften und burch Marinefolbaten bebienten Ranonen - geliefert batte. General von ber Sann wich ber Uebermacht ber Frangofen, nachbem er erfannt, bag er benfelben bebeutenbe Berlufte beigebracht. In ber Racht vom 10. jum 11. erfolgte in Toury bie Bereinigung mit bem General v. Bittich, und am Bormittag bes 11. traf aus Angerville bie Melbung ein, bag ber Großbergog bon Medlenburg mit ber 17. Divifion bafelbft angelangt und ale altefter General nunmehr ben Dberbefehl über die gefammten Truppen übernommen babe.

In bem Kampfe bei Coulmier waren sammtliche Angriffe bet Seinde mit großem Bertult für denfelben zurückgewiesen und erft bierauf der Abmarich angetreten. Am 10. November vertriet sich eine die theilung der bayrischen Munitionsteserve und siel in die Sande des Keindes. General von der Tann meldete, das sien Bertult 42 Officiere und 667 Mann tobt und berwundet betragen habe. Der Keind gab in einer ofssiellen Nachricht seinen Bertult auf 2000 Mann an.

Die Nachricht von den letten Gefechten wurde in Paris auf bas Sochste geseiert. Daß aber die frangosischen Befehlshaber ihren vor-

läufigen Erfolg bei Orleans thatfachlich nicht überichanten, ergab fich baraus, baß fie feinen Berfuch machten, ihren angeblichen Gieg weiter ju verfolgen. Und boch mußten fie bies auf's Schleunigfte thun, wenn fie irgend eine Ruperficht bes Gelingens baben tonnten; benn ibr Biel war ja nicht Orleans, fonbern bie Befreiung von Paris, und biefem Biele mußten fie um fo unaufbaltfamer zueilen, als feber Lag bes Berauges ihnen fichtlich großere Schwierigfeiten und Gefahren brachte. Es war bem Saupte ber Regierung in Tours, Gambetta, nicht gu verargen, wenn er ben Erfolg bei Drleans als ben "erften Troft" fur Franfreich begrunte, benn bie aroke Nation" mar in biefem Rriege in ber That felbit von folden zweifelhaften Erfolgen entwöhnt worden.

Unterbeffen bewegte fich bie ameite Armee unter gubrung bes Pringen Friedrich Carl von bem Abmarich aus ben Stellungen um Det an in ftarfen Mariden nach ber Loire. Ueber bie Bewegung ber ameiten Armee nach ber Capitulation von Den burften folgende Mittheilungen genugen: Die Armee batte bie Bestimmung, von Des aus in fühmestlicher Richtung in bas Centrum von granfreich vorzugeben, um pon ba aus ben Guben in Schach zu balten und etmaigen Berfuchen ber Loire-Armee mit Rachbrud zu begegnen.

Um 3. November ftief Pring Friedrich Carl von Rancy aus in Commercy wieber gum Sauptquartier; am 4. murbe baffelbe nach bem Stabtden Liand verlegt; bort lag ein baprifches Batgillon als Ctappenbefanung und gab por ber Bobnung bes General-Relbmaricalls bie Ehrenwache. Goon von Commercy aus führt ber Deg burch bie Defileen ber Ausläufer bes Argonnenwalbes; berfelbe mar felbit in ber jepigen Jahreszeit, Die allerbings bis por einigen Tagen außergewöhnlich milbes und fonniges Better brachte, in feiner lanbicaftlichen Mannigfaltigfeit von bobem Genuß, Die Strafen babei in vortrefflichem Buftande und bie Eruppen in befter Stimmung. Die Bevolferung zeigte fich von Commercy aus gegen bie Mannicaften wenigftens nicht von feindlicher Stimmung befeelt; feit bem Bormariche ber Armee bes Rronpringen batte fie feine Durchmariche mehr gehabt, es war alfo fein Mangel an Lebensmitteln und bas Borbanbene gaben bie Leute bereitwillig. In Joinville ward Rubetag gemacht, nach ben anftrengenben Marichen, Die taglich 3-5 Meilen betrugen.

Muf bem Bege von Montiers fur Cault nach Joinville marb aus ber Gerne Beidugfeuer borbar. Wie man erfuhr, rubrte baffelbe bon einem Bufammenfton eines Theiles bes 3. Corps mit Franctireurs und Mobilgarden bei bem Dorfe Bologne ber; unfere Truppen gaben Feuer

auf sie, worauf sie sich zurückzogen; am andern Tage hielten sie Bretenan Stand; bie Affaire war nicht unerhelich; auf frangislicher Seite waren 70 Aobte, 40 Berwundele, auf preußischer Seite gar leine Berlutte; namentlich war siere das 48. Infanterie-Beginnent enzagirt. Im nächten Tage wurden in Joinville einzelne, höchstwahrscheinlich auß biesen Affaire verspreugte Individuen von unseren Leuten nach Joinville gefangen eingebracht.

In ben Tagen bes 5. und 6. November murbe von unferen Dionieren auch bie Gifenbahn, bie fich von ber Oftbabn abzweigt und über St. Digier, Soinville fubrt, wieder bergeftellt und fabrbar gemacht, woburd namentlich bas Rachichieben ber Proviantcolonnen fur bie pormarichirenden Corps wefentlich erleichtert wurde. Bon Doulevant-le-Chateau aus, wohin bas Sauptquartier am 8. November vorrudte, befand man fich auf biftorifdem Boben; in bemfelben Schloffe, welches biesmal Pring Friedrich Carl bewohnte, batte am 28. Marg 1814 Rapoleon I. Quartier genommen und bier die Radricht von bem Mariche ber Berbundeten auf Paris erbalten. Die Ginwohner von Doulevant und in ben an ber Beerftrafe bei Tropes belegenen Orticaften batten bis am Tage por bem Ginruden bes Sauptquartiere feit 1814 feine beutiden Truppen mehr gefeben, und nun famen fie in Daffe, angftvoll ermartet, wie man aus bem Munde ber Leute borte; biefe murben aber freudig überrafcht burch bie Bemahrung bes Gegentheils beffen, mas fie aefurchtet batten. Ueberall waren bie frangofifden Ginwohner einftimmig in bem Lobe ber Mannichaften über beren Beideibenbeit, Artigfeit, Rudficht, in ber Unerfennung ber preufifden Disciplin, fur bie fie nicht genug ber Borte finden tonnten. Den Borten ber Leute entsprechend war auch ihre Saltung unferen Truppen gegenüber freundlich und entgegentommend in jeber Beife.

Auf ber Straße, auf welcher sich von jechsundsünfig Sahren bie preußischen Golomnen im Bewagung geseth hatten, über la Archfeier, an welchen Ort sich die Erinnerung an eine herrliche beutiche Wassenschaft nüpft, ging am 9. November der Marlich des Jauphquartiers nach Brienne, bemissen von dem auf Rapokon l. als damatiger Zögling der Artillerichfoule seine Laufbahn begann. Am nächsten Tage, Donnerstag den 10. November, seihe sich Pring Archerich Carl an die Spige des Olypeußischen Gürassieren Regiments Nr. 3 serste Gavallerie Divisson von Hartmann) und bielt mit derschen und Thesten der Allen Schollen Tropes seinen Einzug. Auf dem Plage vor der impesanten Kalfedus blieb der Pring halten und ließ die Truppen vorbeimarschiten. Die Solltung, das Aussischen der Truppen war nach einem fast an vier Monate währenden Beldzuge, nach den unsäglichen Strapagen der Gernirung von Meh, über alle Erwartung gut, und sämmtlich schenen sie von dem frechen Gestülle beseit, die Träger eines Wossenundmes zu ein, der sie bieter, fast in das herz von Frankreich, slegreich geführt batte.

Am 14. November brach bas Sauptquartier wieber auf und murbe nach Billeneuve l'Ardeveque verleat, einem unbebeutenben Gtabtden gwifden Tropes und Gens. 40 Rilometer von ber erfteren, 24 von ber letteren entfernt. In all ben Stabten und Ortichaften, von Doulevant an, maren bie erften preußischen Truppen nur etwa brei Tage aubor eingerudt und begegneten einer burch bie Aufreigungen ber fogenannten Patrioten, ber Preffe und ber Priefter gegen fie aufftanbifc gefinnten Bevolferung, Die julest nur burd bie Rurcht por ber lebermacht niebergehalten warb. Auf bem Bege von Billeneuve nach Gens maren faft von Ortidaft ju Ortidaft Bertbeibigungsmaßregeln in tieferen, gezogenen Graben, in Berhauen u. f. m., fogar maren bie Steine am Bege, bie Rilometerzeiger, entfernt worben, fo bag in ber Befeitigung aller, ben Bormarich ber Truppen bemmenben Dagregeln unfere Pioniere tuchtige Arbeit batten, und bie Bewohner ber Dorfer und Bebofte balb vermunderte, balb finftere Mienen machten, ale fie feben mußten, baß unfere Truppen tros ber entfernten Beafteine bennoch ben Beg gefunden batten. Auch in Gens, bem Sauptort bes Departements Donne, einer Stadt von 10,000 Ginwohnern, ging bas Ginruden unferer Truppen nicht ohne tumultugriiche Auftritte feitens ber Bevollerung por fich; biefelbe ichien fich erft bann ju berubigen, ale einige Batterien einrudten und bie gurcht Plat griff, bie Stadt mochte befchoffen werben.

Bon Sens aus bertegte Pring Friedrich Garl sein Samptquartier und 18. Nevember nach Cherry, am 19. nach Nemourk, am 20. nach Putssurf, and 20. nach Putssurf, am 21. nach Pitsbierek. hier bileb das Samptquartier mehrere Tage, um die Gencentration der in einer Ausdehmung von 12 Stunden marthierenden Truppen abzuvorrten. Während beiser Tage fanden vielsache lietnere und größere Vercymodeirungen statt. Diesesten wurden zumeist unter großen Schwierigisteten ausgeschiebt. Aus jedem Gehöftbeteiter von fei ihrem Rahen den Spaten weg, ergriff die Alinte und schofz; jedes Saus war eine Meine Arfung, jeder Blauftittel im Franctieux. Täglich wurden sich feine Arfung, jeder Blauftittel im Franctieux. Täglich wurden sich eine Gehornera Gemmandes eingekouch, vielsch au Passleitung

von Prieftern, die theils die Urheber folder Schandthaten maren, theils fie felber ausführten.

Während man aber die Bewegungen ber Armer des Pringen Friedrich Carl gegen ble Loter im Suboften von Paris mit der größten Spannung verfolgte, traf plisstich die Andricht ein, daß fühwestlich von Paris bei Dreux am 17. November ein heftiger Kampf stattgesunden babe.

Die beutiden Truppen, welche an biefem Rampf theilgenommen, bilbeten bie Armee-Abtheilung, welche ber Großbergog von Medlenburg. Schwerin commanbirte. Es mar namlich im großen Sauptquartier bie nachricht eingetroffen, baß fich im Beften von Paris feind. liche Truppenansammlungen in großen Maffen gezeigt hatten, welche bie Aufgabe hatten, einmal gleichfalls jum Entfat von Paris vorzugeben, jugleich aber auch bem baprifchen Corps unter v. b. Tann bie Rudjugelinie abgufchneiben. Da nun aber gleichzeitig von ber 2. Urmee unter Pring Friedrich Carl bie Radricht einging, bag biefelbe in gewaltig anftrengenden Mariden ber Loire queile, aber immerbin nicht unmittelbar ibre Berbindung mit ben Babern berftellen tonnte, fo batte ber Grofibergog von Medlenburg ben Auftrag erhalten, gegen bie feindlichen Truppen im Beften porzugeben. Der Commandirende der frangofifchen Loire-Armee, General Aurelles de Paladine, hatte vergebens alle Anftrengungen gemacht, um bie Bereinigung bes 1. baprifden mit bem (13.) Corpe bes Großherzoge von Medlenburg zu verhindern. Unter biefen Berbaltniffen lag bie Gefahr fur ibn nabe, umgangen ju werben, und er faßte baber fofort einen anderen Plan, ben er mit großem Beicbid ine Bert feste. Babrend man die Loire-Armee noch in ibren Stellungen bei Orleans permutbete, mar biefelbe theilmeis bereits in nordweftlider Richtung auf Chartres abgerudt, mabrideinlich, um eine Bereinigung mit ben im Beften unter Reratry, vielleicht foggr mit ben im Norden gefammelten Truppen gu erzielen, und bann mit vereinter Rraft unerwartet von Beften ober Rorboften aus auf Paris gu maricbiren. Belang es bem Beneral Aurelles, bie beabfichtigte Bemegung auszuführen, fo maren bie beutiden Stellungen um Paris auf biefer Geite gefahrbet; ber Umficht unferer Seeresleitung entging jeboch bie unerwartete Bewegung bes Feindes nicht; bie Armeeabtheilung bes Großbergoge folgte berfelben auf bem Fuße und vereitelte fo ben an und für fich fühnen Plan von vornherein. Die ber Armeeabtheilung bes Großbergoge unterftellten vier Infanterie- und brei Cavallerie-Divifionen rudten auf ber Linie Chartres Dreur por; General von Tresdow

johug am 17. November mit der 17. Divifion dei Houban eine finate Gestonne feindlicher Weckligarden und nahm die Stadt Dreur ein, General von Wittig befand am 18. "mit der 22. Divlfion ein fiegreiches Gefech dei Houband und der Armylen die Befolgung des Seindes im wellicher und nerdweiflicher Wickung begann.

Die Stadt Chateauneuf, mit einer Befagung von 3-4000 Dann, bie ein Dole Lipoweli commanbirte, wurde aufe augerfte vertheidigt und mußte mit Sturm genommen werben. In mahnfinniger Beife hatte Livoweffi ben Ort ringeum ftart verbarricabirt. Das 32, Regiment unter Dberft Forfter erhielt beim Unruden gegen bie Beftfeite außerorbentlich beftiges Gemehrfeuer von ben Mauern und Saufern ber Stadt. Die Ginwobner batten fich auf eine formliche Belagerung porbereitet, an ben Biebeln ber Dacher batten fie Coieficarten gebobrt, guden in bie Banbe geriffen und bie Stadtmauer frenelirt, um bie Gemebre aufqulegen. Das in ber Front belegene Schloß mußte mit Sturm genommen werben und bie Stadt wurde beichoffen; fammtliche Stragen und Querftrafen maren burch Barrifaben gebemmt, und maren in Rolge ber Baugrt berfelben burch Beidießen mit Artillerie nicht zu nehmen. Es blieb nichts übrig ale ein Bombarbement aus 5 Batterien, und bie 30 Gefcupe feuerten bis jum Dunkelwerben. Um 9 Uhr murbe bie Stadt erffürmt, bennoch tonnte bas Borbringen ber Infanterie beim Rampfe in ben Strafen nur langfam gefcheben. Die Stabt brannte. Der Reind vertheibigte fich von Saus ju Saus. Pioniere mußten bie Bande einschlagen, um ben Tirgilleurs Babn ju machen, in vielen Rallen trieb erft bas Reuer ben Reind aus ben Saufern. Diefer anftrengende Rampf bauerte bis Morgens 3 Uhr. 3mei Dritttbeile ber Stadt maren burch diefen nuplofen Biberftand eines mabnfinnigen Dolen und feiner Befellen vernichtet.

Wahrend diese Erfolge über die Arupsen Keicatry's erfochten wurden, hatte das Groß der Soire-Armee die Linie Orleans-Chalcaudum beight, sich die ersteere Stadt verschangt und auf ihrer linien Flanke Arupsen bis in die Gegend den Gegendber-Worren und la Louge vorgesischen. Dieser Stellung des Keindes gegenüber befanden die deutsche Geschalber die Stellung des Keindes gegenüber bestimmten. Im Gentrum sand das 1. bayrische und das preußischen Possitionen: Im Gentrum sand das 1. bayrische und das hen linten Flüger früschen vor geschen der Verleichen und der Bernarsch das in der Mank, und auf dem linten Flüger rückten das 10. und 3. Corps gegen die Leiter Urmer vor, welche so in der Franch beschäftigt wurde, um auf betten Klüger ungangen zu werden. Dieser Alfische ungangen zu werden.

fich im Centrum bei Orleans bie Truppen icheinbar unthatig gegenüberfteben, mabrend es auf beiben Blugeln ju lebhafter Action fam. Auf bem rechten feste nach ben Gefechten pon Dreur und Chateguneuf bie Armee-Abtheilung bes Grofbergogs ihren Bormarid gegen le Dans fort, um auf biefe Beije ben Reind in feiner linten Rlante au umfaffen: bie 17. Divifion batte ben linten, von ber Sann ben rechten Blugel biefer Armee-Abtheilung, bie 22. Divifion bilbete bas Centrum; bie Truppen ftanben lange ber Gure, bie Cavallerie auf ben Blugein, um bis Epreur au ftreifen und bie Berbindung mit ber zweifen Armce aufrecht zu erhalten. Durch eine Schwentung biefer Divifionen murbe bie Front berfelben von Gubweften gang nach Guben veranbert, und baburd innigere Berbindung mit ber Armee bes Pringen Friedrich Carl vollig bergeftellt. Diefe Bewegung bes Großbergoge veranlagte General Aurelles, feine Pofitionen bei Chateaubun aufzugeben, fich naber Drleans ju concentriren, fowie aber nun öftlich biefer Ctabt fogar offenfiv gegen bas im Unmarich begriffene 10. Armeecorps vorzugeben. Bereits am 24. November ftiegen amei Brigaben biefes legteren auf bas ibnen entgegenrudenbe 20. Corps bes Generals Crongats und marfen baffelbe aus gabon, Daigieres und Bois-commun mit nicht unbebeutenben Berluften feinblicherfeite binaus.

Ueber biefe Befechte liegt folgenber amtliche Bericht vor:

Bom 10. Armer-Corps hatten am 23. Rovember erreich bas damptquartier, bie Brigade Webell und die Heffliche Reiter-Brigade (Beneralmajor v. Ranquan), fech Escadrons, welche dem 10. Corps attachirt worden war, Beaune la Wolande, bie 19. Insanterie-Division und die Corps-Artiflecte Monategis.

Die Tagesaufgabe bes 10. Armee-Corps für ben 24. November war die Bereinigung um Beaune la Rolande. Gleichwohl sollten Recognoschrungen gegen ben Feind vorgenommen werden.

Rachrichten burch Landes-Einwohner hatten befagt, daß stärkere feindliche Kräfte um Lorris und bei Gien ständen, und eine am 23. November vorgetriebene Patrouille batte Bellegarde beseth gesunden.

Am 24. November früß 7 Uhr rückte die Brigade Balentini mit der Corps-Artillerie von Montargis ab. Ihr war die Straße über Panne und Mignieres zugewiesen.

Die Brigade Lehmann trat erft um 8 Uhr an, um auf ber Straße über Labon Beaune la Rolande zu erreichen.

Bon Beaune la Rolande aus murben ju gleicher Beit, fruh 8 Uhr,

Detachemente von je zwei Compagnien und zwei Gecabrone auf Boiecommun und Bellegarbe, eine Escabron auf Labon birigirt.

Das auf Bois-commun porgebente Detachement flieft bei Mont-

barrois auf ben Reinb.

3mei vorgebenbe Escabrone Canciers murben von einer Escabron bes 2. beffifden Reiter-Regiments geworfen. Bois-commun murbe ftart befest von feinblicher Infanterie gefunden, Die Recognoscirung nicht weiter ausgebehnt.

Das auf Bellegarbe birigirte Detachement fand St. Loup nicht befest. Um 10 Uhr Bormittage bewarf ber Feind, welcher von Bellegarbe ber anrudte, St. Loup mit Granaten und entwidelte Infanterie.

Das Recognoscirungs-Detachement nahm jur Beobachtung bes Feinbes bei ga Grange Aufftellung.

Die auf gabon vorgetriebene Gecabron batte um 9 Ubr Bormittage biefen Ort erreicht. Um 1/211 Ubr rudten feindliche Colonnen von Bellegarde ber gegen gabon an und die Escabron gog fich in ber Richtung Montargie, auf ber Anmarichftrafe ber Briggbe Lebmann, gurud.

Der Brigabe Lehmann (Regimenter Rr. 78 und 91, 2. und 3. Escabron Dragoner-Regiments Dr. 9, 2. fcmere und 2. leichte Batterie, anderthalb Pionier-Compagnien), bei ber fich ber Divifions-Commandeur Generalmajor von Bonna befand, ging, ale bie Spigen gegen gabon anrudten, um 101/2 Ubr Bormittags burch bie von gabon gurudgebende Escabron bie Melbung ju von bem Borruden feinblicher Colonnen gegen biefen Drt, welchen ber Reind inamifden erreicht und befest batte.

Das Avantgarben-Bataillon (Füfilier-Bataillon Rr. 91) ging auf ber Chauffee und über Billemoutiers gegen gabon vor, die beiben anberen Bataillone bes Regiments Dr. 91 entwidelten fich norblich ber Chauffee, und zwei Beidune eröffneten bas Reuer.

Balb barauf traten beibe Batterien in's Gefecht und murben zwei Bataillone bes Regiments Dr. 78 mit ber Beftimmung, ben Drt nordlich ju umgeben, gegen bie Strafe Labon-Maigicres birigirt.

Der Feind hatte gabon und die norblich bes Dris liegenden Fermen ftart befett und zeigte bas Beftreben, feinen linten glugel gu ber-

längern.

Die gute Birtung ber Artillerie und bie Bebrohung ber feinblichen linten Flante erleichterten ben Angriff. Im erften Anlauf wurde Labon genommen. Der Feind jog auf Bellegarbe ab, verfolgt von feche Compagnien ber Regimenter Dr. 91 und Dr. 78.

Die Brigabe feste ben Marich auf Beaune la Rolande fort.

Es war 2 Uhr Nachmittags. Bahrend bes Mariches borte man Gefdutfeuer von Maigieres ber.

Der Marich wurde beschleunigt. Der Brigade Balentini und ber Corps-Artillerie mar, wie erwähnt, bie Strafe Montargis-Mignieres-Aurd angewiesen worden.

Der commandirende General hatte auf die Meldung hin, daß eine Offenstie des Feindes von Bolsecommun und Le Goupe her zu erwarten, Bormittags 10/4 Uhr den Befehl erthellt, daß die Brigde und die Corps-Artillerie den Bormarich zu beschenungen, die Richtung auf Beaune einzuschlagen hätten, und daß die reitenden Batterien vorausuntenden siehe

Die feindlichen Abtheilungen zogen sich auf Freville zurud, verfolgt von dem Feuer der bei der Ferme l'Archemont aufgeschrenen beiden Batterien und aufgenommen von einer französischen Batterie, die bei Freville Ausstellung nahm.

Ingwischen hatte bie Tote ber Brigabe Lehmann Maizières erreicht. Mit Gintritt ber Dunkelbeit war bas Keuer verstummt.

Die Brigade Lehmann sehte unter bem Schupe ber Aufstellung ber Brigade Balentini ben Marich auf Beaune la Rolande fort, Die Brigade Balentini folate eben babin.

Dem 10. Armeecorps war es burch bie glücklich burchgeführten Gesechte gelungen, die Brigaden bes Corps in und um Beaune la Rolande zu vereinigen.

Unsere Berluste beliefen fic auf 13 Officiere, 220 Mann, biesenigen bes Feinbes waren bebeutender. An Gefangenen waren in unsere hande ein Officier, 170 Mann gefallen.

Wie aus der bei einem gefallenen Officier gefundenen Marisoftsposstion für den 24. Rovember zu ersesen, sollten an diesem Tage die dere Orisspossen, der Wenterops (General Grougas) die Puntte Beaune la Kolande, Juranville und La Loup (wohin auch das Hauptauntler) erreichen.

Die Gefammtftarte ber brei Divifionen, gegen welche Theile bes 10. Armeecorps gefochten hatten, war in ben Papieren jenes Officiers

auf 30,500 Mann angegeben.

Co fab benn General Aurelles bie beutichen Beeresmaffen von allen Geiten anruden; er burfte bemnach nicht langer gaubern, wenn er einer volligen Ginichliegung nun noch rechtzeitig entgeben wollte: feine Armee ftand bieffeite Drleans in enticbieben gunftigen Dofitionen in einer Stellung, bie burd Balber und Boben, namentlich aber burch ben nad allen Richtungen und mit allen Mitteln ber paffageren Befeftigungsfunft ungangbar gemachten Balb von Driegns, bebeutenbe Starte und Bertheibigungefähigfeit erhielt, beren wefentlichfter Rachtbeil aber barin beftand, baft im Ralle einer nieberlage bie Loire und bie Stadt Orleans. lentere als ein unbebingt ju paffirenbes Defilee, im Ruden lagen. Die Bortruppen bes Generale Aurelles befanden fich in Artenap, etwa brei Meilen norblich Orleans. Bon biefer Stellung aus erfolgten bie mehrfachen Rampfe, welche ber ichliehlichen Aufgebung bes rechten goireufers porangingen. Der erfte berfelben batte ben 3med, in ber Richtung auf Kontgineblegu und Melun burchaubrechen, um mit bem General Trochu in Paris von Often aus fich ju vereinigen; besbalb marf ber General Aurelles fich auf ben linten glugel ber zweiten Armee, beren 10. Corps unter General von Boigte-Rhen am 28. November bei Beaune la Rolande bie Grangofen völlig gurudichlug.

Morgens 9 Uhr wurde das Sibbiden Beaune von einer an Jahl breitigs überlegenen fraugöfischen Streitinschl angegriffen. Der Annarisch auf Beaune erfolgte mit großer Schnelligseit, der Angriff selbst war äußert! heftig und geschaf von dere Sciente, in der Kront, der Flankt, indem der Schne das Dorf Batilly nahm, im Ricken von La Pierre pervie aus. Die Afficht des Seinbes ging dassin, das 10. Corps im rechten Klügel und im Ricken zu fassen, um die gange Kuffelung des selbse von Beaune bis Longear aufzurellen. Der Brennpunkt des Kampses von des Schäden Baume, das von der Bertischlagung der Mort das Schäden Baume, das von der Vertiget war. Die Bertsschlagung der Position war eine wahrbafte Sedensthat unferer Truppen, namentlich des Ankandens der eine wahrbafte Sedensthat unferer Truppen, namentlich des 16. Regiments. An allen Aussänzen der Driftsaft woren Barricaden

errichtet worden, jedes Saus, jedes von einer Mauer umichloffene Beboft mar ichnell ju einer fleinen Reftung umgewandelt morben. Unzählige Male und mit fast unwiderstehlicher Bucht murben bie Angriffe bes Feindes versucht, und wieberholt immer neue Colonnen gegen bie improvifirten Bollwerte geführt; Die Unferen liegen biefe auf einige bunbert Schritte berantommen, bann gaben fie ihre Calve und niebergeftrectt lag Mann an Mann, faft in berfelben Ordnung, in welcher fie angerudt tamen, babei bewarfen bie feinblichen Batterien bie Stabt mit einem Sagel von Grangten, fo baft biefelbe an vericiebenen Stellen au brennen anfina; aber unfere Truppen bielten aus, wichen nicht einen Ruft breit. Eron immer neuer in's Gefecht geführter Batgillone, immer barterer Borftoge tonnte ber Feind nichts an Terrain gewinnen. Der Rampf mabrte von Bormittags gegen 10 Uhr bis Nachmittags gegen 4 Ubr, wo bie 5. Division mit vier Bataillonen von Bonne aus in ben Gang bes Gefechtes eingriff, ben linten Rlugel bes Feinbes bebrobte und bemielben namentlich beim Sturm bes Forets be la Lau empfinbliche Berlufte beibrachte. Babrent die Brigabe von Bebell ben Rampf um bie Sauptstellung führte, waren bie übrigen Theile bes 10. Corps auf ber gangen ginie ber Aufftellung auf ben gwifchen Beaune und Bongorni gelegenen Sohen mit feindlichen Abtbeilungen engagirt; bie gebuten Sager hatten bem Reinbe gegenüber bei bem Dorfe Corbeilles nambafte Erfolge errungen, bis fie auf Befehl bes commanbirenben Generals gur Unterftunung ber Brigabe von Webell betachirt murben. Unfere Berlufte beliefen fich an Tobten und Bermunbeten etwa auf 600 Mann: bie Frangofen batten 1100 Tobte, bie meiften um Begune und in bem von ber 5. Divifion genommenen Bebolg, 5000 Bermunbete und 1600 Befangene verloren. Das Refultat bes tampfesheißen Tages mar, bag wir unfere Borpoftenlinie behaupteten und ber Feind auf Bois-commun und Bellegarde feinen Abgug nehmen und feine Abficht als vereitelt betracten mußte. Bon nachmittag an war ber General-Relbmaricall Pring Rriedrich Carl auf bem Rampfplat ericbienen. Der gorbeer fur bie fiegreich gurudaeichlagenen Angriffe ber Loire-Armee burch bie zweite Armee gebührte bem 10. Corps.

Ein zweiter Berjuch ber Frangosen, bie beutschen Linien zu burchberechen, richtete sich num gegen die Armeeablyeilung bes Großbergogs von Medlenburg im Mordwesten ber französischen Seitel lungen: boch auch hier, auf ber Linie Orgered-Baigneur, wurden die Frangosen am 2. Derember wollig geschlagen; ber Kampf entwicklie sich bis Bazachei-ele-Sautek, Douper wurde mit Gurun genommen, und bei Loigny das 16., bei Artenan das 15. frangofifche Corps geworfen.

Die Armee-Abtheilung bes Großherzogs mar nämlich, feit ihr nach ben Gefechten bei Chateauneuf gur Concentration mit ben übrigen an ber Loire operirenden beutiden Truppen eine Gowenfung nach Guben aufgetragen, unter bas Dbercommando bes General-Reibmaricalle Pringen Friedrich Carl geftellt worden. Gie batte icon am 30. November Bublung mit bem Reinde gewonnen und mar in Rolge beffen mabrend bes 1. December jum Gingreifen in Die Action bereit. Die Truppenforper ber Infanterie und Cavallerie, aus benen die Armee-Abtheilung nach Abaabe ber 6. Cavallerie-Divifion an bas Sauntheer bes Pringen Briedrich Carl, beftand, maren folgendermaßen pertheilt. Um weiteften öftlich, alfo auf ber außerften ginten ber eingenommenen gront, ftanb bie 22. Divifion. General von Bittid, bei Tourp an ber großen Strafe Gtampes-Drleans; in ber Mitte bie 17. Divifion General-Lieutenant von Tresdom, bei Allgines, Strafe Artenap-Chartres; bas 1, baprifche Corps. General von ber Tann, bei Draeres, an ber Chauffee von 211laines auf Chateaudun; Die 4. Capallerie-Division, Pring Albrecht, batte Stellung auf bem rechten Flügel; ber 4. Cavallerie-Divifion mar bie Dedung ber Strafe Artenay übertragen.

Das baptische Corps hatte am 1. ben Besell erhalten, seine Setllung von Digiers bis Lecjany, wenige Kilometer süböstisch, auszubehnen. Wähspend es am 2. December Morgens in der Ausstschung bieses Beseissen war, stießen die Kranzssen mit dem de Terminiers gesammetten 16. Corps auf seine Avantzarde in der Richtung über Seizynh hinauß, gegen Orgères. Es gesang den Bupern jedech, mit den franzssischen Avantzarde in der Richtung über Seizynh hinauß, gezen Deziere. Es gesang den Bupern jedech, mit den franzssischen Dartunpen seitz zu werden und sie auf das Vorf Voigny gurückzuwersen. Da aber die Kranzssen und biesen Punkte mit einer bedeutenden lebermacht erschienen waren, wurde es ihnen leicht, frijche Truppen vorzuziehen und mit ihrem Groß die daprischen Aruppen bei Wischerpendy und Gunty-Chaelau zusächzuberignen. General von der Tann brachte nun seine Reserven ins Gesehl und ging von neuem zum Anzuff vor, gegen welchen der Kelenduch erst Stand hielt, als er nochmals Berfätzung dernagsgogen batte.

Supvissen war es ber 17. Dieissen bis Mittag gelungen, das Dorf Lumeau, links von Loignty, nach leichtem Gesecht mit dem ausweichendem Feinde zu nehmen und ihre Snsauterie-Natailione zur Unterflüßung der Bayern gegen den sehnspelagenannten Ort zu entwicken. Unter Mitwistung der 4. Cavallerie-Dieissen des Pringen Allerdes (Vallerie-Dieissen)

welche auf bie rechte Flante der Baiern schwenkte, wurde der Feind zum Rückzuge auf Leigny gezwungen und so das Gesecht schon um 1 Uhr für unsere Wassen glücklich entschieden.

3 war hatten bie Frangelen gegen ben rechten glüngel ber Armese althreitung des Greisbergegs am Jachmittag, von Loigny aus, noch einmal ein tintacte Cocps, das 17. ins Seuer gekracht. Allein nachbem auch hier bis zum Einbruch der Nacht gefämpft worden, gab der Seind Volgung auf und 30g sich auf Terminierts gurud, o das ber Angeiff, ben er an beisem Aage unternommen, auf allen Seiten abgeschlagen war. In der Racht zum 3. December tennte die heeresabstheilung des Greisbergags bie engite Berbindung mit der Armee des Pringen Kriedrich Cart berfellen.

Diesen vereinzelten Kämpsen folgte am 3. December ein gemeinsames Borgeben auf ber gangen Linie. An maßgebenber Sielle hatte man bruch joerglälige Accompsetrungen bie ilebergeugung gewonnen, daß der Feind das Eros seiner State auf der Straße Orleans-Paris zu stehen hatte. Auf biese State auf der Straße Orleans-Paris zu stehen hatte. Auf biese State dur der Erospe gon Medlenburg-Schwerin mit der 17. und 22. Division und den Bayern, die zweite Gavallerie-Division des Pringen Albrecht von Preußen lollte seine Auch Orleans subserven der Albert der den gegen der Menten better; auf dem inken Aligel das 3. Gorgs den Pitspieres, die nach Orleans subserven Erugen ober den den general Murcles beschiedigt auf der den den Garaften den Garaften den general Aufrelles beschiedigte Armee. Das 10. Cores bie de eichtigte Mrmee.

Am Morgen des 3. December brach Pring Friedrich Carl von Pithiviers auf, der Stab war in feiner Begleitung; das übrige Saupt-

quartier sollte nach Zoury, westlich von Pitstviers, vorzesen, um bort wettere Besselbu abzuwarten. Der General-Feldmarsschaft begab sig die Beneral-Beidmarsschaft begab sig die Benegung, die Avantgarbe wurde von der 36. Brigade, den Regimentern 11 und 85, unter dem Gommando des Derssen, die Avantgarbe wurde von der 36. Brigade, den Regimenter 31 und 84, unter dem Gommand, die stiglie die 35. Sprigade, die Regimenter 36 und 84, unter dem Gommando des Generals v. Blumentsfal; die Olivssien And unter dem Besselbu der Generals v. Waangel, das Gorps unter dem Gommando des Generals v. Waangel, das Gorps unter dem Gommando Gommando Generals v. Waangel, das Gorps unter dem Gommando Generals v. Waangel, das Gorps unter dem Gommando Gommando des Generals v. Waangel, das Gorps unter dem Gommando

Buerft murbe bas Dorf Affas genommen, viele Gefangene fielen bier in die Sande ber Unferen; im weiteren Bordringen murbe Artenan genommen, bas ber Reind bereits geräumt batte. Beim Borruden über Artenay binaus befam bie Avantgarbe beftiges Feuer in ber Fronte fowohl als in ber glante. Der Feind batte fich in einem ber Gingangs ermabnten Gebofte feftgefest, in einer Bindmuble Moulin d'Auvillere. Rad bartnadigem Rampfe murbe biefe Pofition von ber Avantaarbe genommen, bas 36. Regiment befand fich bei biefem Borgeben in Referve, bas 84. in ber Rlante, in ber außerften linten Rlante. Babrenb ber Rampf um biefe Windmuble entbrannte, trieb ber Commandeur berfelben. Dberft-Lieutenant v. Rittlib, mit zwei Comabronen bie grangofen aus ben Dorfern, melde noch pon ibnen befent maren. Ungufhaltfam unter bem Coupe eines febr wirtfamen Artilleriefeuers, aber unter immermabrenben Goupentampfen brangen unfere burd bie errungenen Erfolge in ihrem Rampfesmutbe erbobenen Truppen immer meiter por, bas Dorf Briquet murbe noch genommen, und als bas 9. Corps in bie Rabe bes Dorfes Chevilly fam, gab eben auf bem rechten Ringel bie Artillerie bes Großherzogs von Dedlenburg-Comerin ibre lenten Schuffe; es mar ber 22. Dipifion gelungen, fich bes Dorfes Chevilly zu bemachtigen. In ber Abficht, felbft anzugreifen, mar ber Gronberaog am Morgen beffelben Tages burch ben Angriff ber Fran- . gofen überrafcht worben; bem Reinbe mar es jeboch nirgenbe gelungen. einen nennenswerthen Bortheil gu erringen, er murbe von Dorf gu Dorf aus allen Pofitionen geworfen, und bie Ginnahme bes Dorfes Chevilly fronte ben Erfolg bes 3. December, ba er auf unferer gangen Aufftellungelinie bie Erwartungen, welche man nach ben gegebenen Dispofitionen fich verfprach, vollftanbig erfullte. Denn auch auf bem linten Alugel vom britten Corps mar die Aufgabe, im Laufe bes Tages bis Toury porgubringen, fiegreich geloft morben; bie Brandenburger babnten fich ihren Beg trop aller Belaftigungen und Beunrubigungen von Geiten

des Keindes und waren am Abend da zur Stelle, wo ihr früherer commandirender General sie haben wollte. So spizte sich der Reit, der in bie feinblichen Reiben getrieben werben sollte, immer mehr zu — Chevilly war der Schlüssel zu dem Walde von Orleans, zu der Position der Frangosen, und am Abend des 3. stand das 9. Corps an der Lister bestellen.

Pring Friedrich Carl mar an biefem Tage fpat Abende nach Artenan gurudgefehrt; bort mar nach ingwifden ergangenem Befehle bas Sauptquartier aufgeschlagen worben. Am Morgen bes 4. December wurde ber Angriff fortgefest. Die 35. und 36. Brigabe (9. Corps) festen von Chevilly aus ibren Bormarich fort, General v. Blumentbal linte. Dberft v. Rallenbaufen rechts ber Gifenbabn. Mus bem Balbe befamen fie beftiges Reuer: im Borbringen begriffen, lieft General v. Manftein, ber immer feft und fubn anfaßt, bas 2. Bataillon bes 85. Regiments porgeben, um ben Gintritt in ben Balb zu erzwingen. Es entipann fich an ber Lifiere ein Befecht, bas fo beftig, aber auch von fo glangenbem Refultate mar, bag bem weiteren Borgeben unferer Colonnen eine Babn gebrochen mar. Roch aber batte ber Reind eine ftarte Stel. lung bei bem Dorfe Cercottes eingenommen; baffelbe mar im Rorden ftart mit Retrandemente befeftigt, und auf biefe fich ftusend, nabm er noch bie Diene eines bartnadigen Biberftanbes an. Die Brigabe n. Mumenthal mar gegen Mittag im Balbe bis in bie Sobe pon Cercottes porgebrungen und ftief auf bie fefte feinbliche Stellung, griff biefelbe an und marf nicht obne beifen Rampf ben Reind aus Gercottes gurud. Run brang bie achtzebnte Divifion tampfend von Pofition gu Position por bis in bie Borftabt von Drleans, St. Jean, Die Briaabe Blumentbal bis zum Guteriduppen bes bortigen Babnbofe, ben fie befente: bie Brigabe Rallenbaufen batte fpat am Abend noch ein beftiges Gefecht: ein eifernes Gittertbor mar perbarrifabirt und von ben Frangofen noch befest; auch biefes lette Sinbernig murbe von ben Unferen genommen. Die Duntelheit machte bem Rampfe ein Enbe; Beneral v. Manftein wollte in ber Racht nicht ben Gingug nach Orleans foreiren, es mare möglicher Beife zu einem Strafentampfe gefommen, bet bem auf unferer Gette noch immer Berlufte zu rieffren maren; bie Bortbeile batte bas 9. Corps bereits in ber Sand, es ftanb por Orleans und ber Einzug in Die Stadt war nur noch eine Frage von Stunden. Die Frangofen blieben bie Racht ben Unfrigen gegenüber auf Borpoften. Um Morgen bes 5. December nach 5 Uhr befeste ein Bataillon ber 36, Brigabe bie Stabt.

3mei Stunden worber mar bereits ber Großbergog von Medlenburg mit Theilen ber 17. Divifion eingerudt. Derfelbe mar mabrend bes vorbergebenben Tages von ben frangofischen Truppen ungehindert über Gibp und Saran nach Orleans porgerudt. Geine Aufgabe mar gewefen, bas Borgeben ber 18. Divifion vom rechten Alugel aus zu unterftuben. Geinen außerften rechten Rlugel bilbete bie 4. Capallerie-Dinifion bes Pringen Albrecht (Bater). Diefer Reiterschaar war Gelegenheit gegeben, burch mehrere glangenbe Attaquen ben Angriffen bes Feinbes auf bem rechten Flügel bes Grofibergogs zu begegnen. 218 bie norbbeutiden Truppen bereits in Orleans maren, murbe in oftlicher Richtung ber Stadt ploBlich beftiges Gemehrfeuer mabrnehmbar. Es maren bie Brandenburger, die auf bie Stadt auf beren lintem Flügel anrudten und vor ber Stadt in ben Weinbergen noch auf feindliche Abtheilungen ftiegen, bie ihnen ben Bugang zu berfelben ftreitig machen wollten. Auf ibrem Mariche von Toury ber am vorbergebenden Tage batten fie in bem occupirten Balbterrain bei Lagny baufige und febr bigige Rampfe ju bestehen. Am Morgen bes 5. Decembers maren auch Abtbeilungen bes 3, Corps in Orleans; ju brei Thoren maren bie Preufen bereingetommen und burch ein viertes, fubmarts über bie goire, nahmen bie Frangofen ihren eiligen Rudzug. Achtundvierzig Stunden batte ber entideibenbe Rampf mit ber Loire-Armee gemabrt. Derfelbe murbe unter ben Augen und bem birecten Oberbefehl bes Pringen Friedrich Carl geführt. Bom frühen Morgen bis jum fpaten Abend mar ber General-Relbmarichall an ber Spipe feiner Truppen. Die 18. Divifion, unter fraftiger und eingreifender Unterftunung ber Truppen bes Großbergogs von Medlenburg und bes 3. Corps, batte ben Rampf glorreich burchaefübrt.

Ueber den Einzug der deutschen Truppen in Orleans und ben Aufentsalt bezielben an biefem Orte entnehmen wir einem Berichte des "Preußischen Staatsanzeigers" von der zweiten Armee noch folgende Ginzelbeiten:

Bom frühen Mongen des 5. December möhrten die Etimätische unierer Truppen, der Armee-Abtheilung des Großperzogs von Medtendurg-Schwerin, weicher im Hotel d'Orleans das Abstiegenaritie genommen hatte, des 9. und des 3. Armee-Copps. Das General-Commando des legteren beland sigi im palais des Bischichs Dupanton. Im Eaufe des Tages und am solgenden sammelten sich vor dem Hotel des Bischofs düpanton, der Bentleren Beschwarze und habitaute Armeiperungen daburch ertlächer wurden, das sie im Absahne sambe sambe.

gefangen gehalten. Die Bachen waren die Posten des Generalcommandos, und da biese Orteans verlassen hatte, blieben dieselden gur Bewachung der im bliebstlichen Palais besindlichen Ambulance stehen. Der General-Geldmarschall Pring Friedrich Carl hatte in der Präsentre das Sauptquartier ausgeschagen. Bum Commandanten von Orteans wurde der zum Stade des Söchstrommandirenden commandirte Deerst Leuthaus, Suspecteur der 3. Pionier-Inspection in Cobsens, ernannt.

Mit jeder Stunde bes Tages füllte fich bie im Laufe ber 3abrbunderte foviel belagerte Stadt Drleans, beren Schicijale immer und auch jest wieder mit ber Ctabt Paris verfnupft maren, mit unferen Truppen-Abtheilungen, Die unter flingenbem Spiele in Die Stadt an ber Loire einzogen. Dit unferen Batgillonen mehrten fich aber auch mit ieber Stunde bie Babl ber Gefangenen, und amar in einer fo ravibe anmachsenden Biffer, bag es in ber Stadt Orleans feine Localitaten mehr gab, fie unterzubringen, fo bag man genothigt mar, bie Cathebrale gur Gulfe ju nehmen; bivouafiren wollte man fie nicht laffen; bie legten Tage batten fo empfindliche Ralte gebracht, baß bie Loire mit Gis ging. In bem Balbe von Orleans waren mabrend ber beiden Rampftage gange Abtheilungen verfprengt worden, die beim Abiuden bes Balbes aufgegriffen und in bie Stadt gebracht murben. Es mar aber eine fcmierige Aufgabe, fur biefe Daffen Rahrung ju finden; bie Dairie mußte bagu auf Aufforderung bes Commandanten berangezogen werben; fie erließ einen Aufruf an die Ginwohnerschaft, jur Berpflegung ber Gefangenen freiwillige Gaben einzubringen. Diefe ichienen aber nicht febr reichlich au fließen. Man ichien, nach ber gangen Saltung ber Ginwobnericaft, nach ben Meuferungen berfelben au folieften, gegen bie noch bor menigen Sagen ale unüberwindlich gepriesene Armee nicht gut geftimmt gu fein; man grollte ibr, bag fie bie Soffnungen Frankreiche, bie Buverficht ber Stadt Drleans, daß fein beuticher Golbat mehr in ben Strafen ihrer Stadt luftwandeln murbe, es fei benn als Rriegegefangener, fo ploplich batte gu Schauben machen laffen. Darum trugen fie unferen Eruppen aber auch feine beffere Stimmung entgegen. Es tamen vielfache Beichmerben über Bermeigerung beffen bor, mas bem Golbaten nach ben gefestichen Beftimmungen werden muß; die Mairie war den Tag über bis in die Racht von Beschwerdeführern beiberfeitig formlich belagert. Dagu fam, bag alle laben beim Gingug unferer Eruppen gefchloffen maren, biefelben alfo bas ju ihrem Unterhalte Nothige nicht einmal gegen Gelb erhalten tonnten. Durch einen Befehl bes Commandanten mußten alle gaben pom 6. December geöffnet werben. Biele Saufer maren auch gang verichloffen, und wenn biefelben auf Befehl ber Beborbe jum 3mede ber Ginquartierung ber Truppen geöffnet wurden, fo fanden bie Solbaten nur bie von ben Ginwohnern und Befigern verlaffenen Raume, jeboch nichts zu ihrer Berpflegung por. Die Flucht mar bie folimmfte Magregel, welche bie Gingeborenen unferen Truppen gegenüber nehmen tonnten. Die Berbaltniffe murben fich fur fie weit gunftiger gestaltet baben, wenn fie auf ber Schwelle ibres Gigenthums bie Reinde erwartet batten; bie allgemeine Erfahrung ging babin, bag bie Frangofen ibre ungebetenen Gafte weit freundlicher entließen, als fie biefelben empfangen hatten. ---

Am 6. December Mittags gog bas 10. Corps in Orleans ein; baffelbe mar am 4. nach Chevillo nachgerudt; ber General-Relbmaricall Dring Friedrich Carl batte mit ber Suite auf ber Place Martini Stellung genommen, um bie Truppen, bie fich unter ihrem commanbirenben General von Boigts-Rhet in ben letten Rovembertagen wieber fo glangend bemabrt batten, vorbeimariciren gu laffen. Die Frangofen ichentten folden militarifden Scenen mehr Intereffe, ale man nach ber gebrudten und wenig freudigen Stimmung vorausfeben tonnte. In bichten Reiben umftanben fie ben Dlas, wenn bie preufifden Compagnien ober Schmabronen im Anruden waren, und mit gespannter Aufmertjamteit verfolgten fie bas Commando ber porgefetten Officiere. -

Die Berhaltniffe por Orleans waren nicht bagu angethan gewefen, ben Angreifer ju Umgehungen ober umfaffenben Operationen abnlich wie bei Geban aufzuforbern. General b'Aurelles behauptete bie verschangten Eingange bes bie Stadt auf zwei bis brei Deilen, nach Often und Rorboften fogar bis noch erbeblich weitere Entfernungen umgiebenben Balbes; bie pon Orleans ftrablenformig auslaufenben Strafen geftatteten ibm, von biefem Mittelpuntt aus nach allen Seiten bin offenfin vorzugeben. Satte man Angefichts biefer Situation und ber numerifchen Ueberlegenheit bes Feinbes eine ftrategifche Umgebung unternehmen wollen, b. b. eine folche, die auf weit ausgreifenden Bewegungen bafirte und nur ganglich außerhalb bes Balbreviers eingeleitet werden fonnte. fo mare es unvermeiblich gewesen, bie Strafen nach Chartres, Baris und Melun auf langere Beit gang ober theilmeife gu entblogen; ber Feind aber, beffen Biel Paris mar, murbe fich bann wenig um bas gefummert baben, mas man in feinem Ruden beabfichtigte, fonbern benjenigen Theil ber beutichen Streitfrafte, ben man feiner gront gegenüber fteben gelaffen batte, mit gesammelter Dacht niebergerannt und fich ben Beg nach ber Sauptftabt geöffnet baben. Gine tactifche Umfaffung, b. b.

eine folche im engeren Bereich bes Rampfgebietes, mar nach ber Richtung ber Stragenguge und bei bem Mangel an Transversalverbindungen unmöglich, auch fann eine folche immer nur einem Reinde gegenüber gur Ausführung gelangen, ber fich baffelbe gefallen laft. General b'Aurelles batte burch feine wieberholten Offenfipftofe und feinen anicheinend noch rechtzeitig gefaßten Entichluß, binter bie Loire gurudgugeben, bemiefen, bag er nicht zu ben Subrern gebort, bie fich in trager Rube umtlammern laffen. Bie bie Dinge lagen, mar es fur unfere Beerführer burchaus geboten, ihrem Sauptichlage gegen bie Loire-Armee im allgemeinen ben Character eines Frontalangriffs ju geben, bei bem fich indef icon burch bas Convergiren ber auf Orleans führenben Strafen eine fraftige Birfung gegen bie Rlanten bes Reinbes von felbft eraab. Bie trefflich bie Operationen combinirt waren, zeigte bas übereinftimmenbe Aufruden ber vericiebenen Corns an ben Grengen bes Balbreviers, burch welches am 3. frub bas gemeinfame und gleichzeitige Borgeben gegen Orleans ermöglicht murbe. - 77 Beichuge und 10,000 unverwundete Befangene, ebenfo 4 Ranonenboote maren bei ben Rampfen um Orleans in unfere Sanbe gefallen.

Die Art und Beife, wie Ganbetta die Mainung von Orleans fficieil ur öffentlichen Kenntniß brachte, zeigte, daß er auch bier gern wieder einnal "Bereath" entbeden wollte, und in der That wurde bereits am 6. December in Zours eine Unterfuchungskommiffion eingefetzt, um über das Berheiten das Generals Aurelles, der fei den Bozgafigen bei Goulmiers der gefriertifte Name in Frankreich war, obzuurtheilen. Bugelich zeigt die "officielle Mittheilung" die unfelige Tactif der Delegation in Zours, preciell des heren Gambetta, fern vom Artegstifseater die militärtische Oberteitung in der Spand zu besollten und den commanbrenden Generalen die Phase au, ihren Openationen vorzuschreiben.

Mm 23. Revember hatte sich Gwambetta inst Lager bei Coulin gur Bestarmee begeben und der eine Preclamation erlassen, in welcher es u. A. hieß; "Rachbem ich drei gange Tage in Eurer Mittle gugedrach habe, um alle Eure Behürsnisse erung ist ernen, um alle Eure Erteitstigt zu organisiren und zu ergängen, gehe ich von Euch mit der Gewisspeit, Ihr werbet auf den Feind marschieren, um Nache an ihm zu nehmen. Die letzten Ereignisse waren Euch entgezen, weil Ihr zu sehrstet und vor erstellt und verstärt. Ihr habt an Eurer Spipe thatfrästige Rührer, die eben weile als unerschrocken sind. Ihr müßt Ihren blindlings gehorden. Sie füber albe den Archael er des des weiches deren Reie.

ratry hier ersheilt wurde, war das Berhältniß zwischen ihm und Gamebetta kinteswegd ein gutek, da letterer auch dort wie auf den Kriegsschauplägen im Korden und Often die Generale als bloße Bertzeuge benugen wollte. Schen wertige Tage später nahm Keratry seine Entlassung. Das Schreiben, in welchem er seinen Eutschlüß ankindigte, sift so characterssisch in in welchem er seinen Eutschlüße ankindigte, sift so characterssisch in welchem er seinen Eutschlüße, ankindigte, sie wiedergeben:

Angers, 28. Noember. Serr Kriegsminister. Durch Decret vom 22. October b. 5 haben Sie mich jam Deremmandnaten ber mobilisielem Streifträfte der sinf Departements der Bretagne ernannt. An biesem Zage erstiltet nichts. Dank tom Patrioisinus neiner Sandblente und der Ausbestung meiner Officiere war am 22. Noember der des von Genlie gebiltet und uneinnehmbar gemacht. 47 medilister Bataillens Dertagner, 7 compagnien inkiper und dieselinister Grandierung waren auf meinen Mufraf vollfandig ausgeristet bereigseitt; 9 Autreien, aufe vollfandig de weit, erwareten nur das Eatkelgung, um mit Nugen zu mandorten. Diese Schaubselt war einzig in Frantreich und am 24. November, nachem Zie Alles mit eigenen Augen angeschen, deisten alle laut allen Mitardiertern an bieselm nationalen Beret Spie ledbrigtie Befriedigung aus, die Sie mit am nämtlichen Abende auf der Prösechte be-P Valons ernneteren.

Bur nämlichen Stunde war de Mans betrobt; ber liefe fligel ber beite-Amer Gennte umgangen merten; ibe Aruppen bes Generals fliered waren (bei Drug, Chaleauneuf z.) geschlagen werken und flüchtete vom Rogent le dechten bis an die Aber meines degart. Sie ertighen einer bringendem Aufruf an die Loten Armee. Ungeachtet ihrer unwollständigen Organisation, mehr auf there Much als auf ihre underndet Lemaftnung albenh, folgten mir am 24. Verwender Weggenen (10,000) nichter der Beretagne won bem Lager von Conlie bis jum Bievand von Durk, und am Sc. machten wir einen March von 31 Clienterek, um den Könth zu errichen. Meine freiwilligen Matrofen zogen ihre Kannenen wöhrend 12 Etupken. Der Feich wor nie aller Eite dagsgegen.

Die Interessen Wertspelissung gestatten uns nicht heute ein weiter Vertschlen und nicht beute ein weiter Vertschlen der Angegoder ter Bitten meiner Eruppen, babe ich Sie am 27. Verember benachrichtigt, daß der Indell Ihre Befahr beite Sie am 26. Verember in Teurt zur nämischen Stunde ertliegen, wei zum Angeiff übergehen ellen, mich in ieder Begiedung gwinge, mein Cummande aufzugeten. Sie nahmen am nämischen Tage meine Entligung an, bie beute in "erfoliellen Soutmal du ertschlen figlien. Den Schmerz, welchen ich empfant, die Arteue zu verlassen, wechte ich mit meinen beware deremaligen Golfgegen, Gerer-Kerfeigen, gebeilte habe, der in mehren beware deremaligen Golfgegen, Gerer-Kerfeigen, gebeilte habe, der im Men

mir fine Entlassung geben zu mößen glaubte, war greß, aber er durfte mich nicht dringliche Pflichten vergessen allen. In Den Pridatteen gunde getreten, habe ich meine politische örenseit, beren ich mich unter ber Unisern wellfandig entäusger hatte, wiedergefunden. Mis ich meine Milblüger aus Vertiebligung der Bestenlander berief, hatte ich die Bürgeng für die ielem übernommen: redyalb habe ich gebut die Gepe. Sienen anguländigen, ab, solch ich der Gerignisse dem in gelatten, ich bei hog Kritige und Marinerensaltung wer dem Kritigsgerückt anflagen werde: Gie und ich werden zugleich wer dem Chranten des Landes erscheinen, und keines ber Decemente, wede ich unter der Sand bake, wird befeitigt werden. Genehmigen Sie, derr Milister, die Berführung meiner Sochadefung.

Graf Reratry.

Richt besser war bas Berhaltnis zwischen Gambetta und bem General Aurelles. Auch bieser nahm nach ber Einsetzung einer Untersuchungs-Commission über bie Raumung von Orleans seine Entlassung.

Roch theilen wir folgendes Circular Gambetta's an die Generale, die Militärdiffricte commanditen, mit, welches auf den moralitigen Zustand der französsischen Truppen ein grelles Schlaglicht wirft. Dasselbe lautete:

"In Rufunft mirb febe ber Urmeen ber Rebublit mit einem Gensb'armerie-Regiment ju Dferbe verfeben werben, welches unter bem ausichliefelichen Commando feines Dberften fteben wirb. Diefer Dberft correiponbirt birect mit bem Minifter, von welchem er abbangig ift. Gin Rriegs. gericht in Permaneng wird im Ruden einer jeben Armee errichtet, von bem Dberften bes Geneb'armerie-Regimente befehligt. Gine Schwabron und amei Compagnien merben bem Rriege-Minifter beigegeben fein. Der biefe Eruppe commanbirenbe Officier ift unter Die birecten Befehle bes Rriegs. miniftere gestellt und wird ein Rriegsgericht in Bermaneng prafibiren. Inftruction fur bie Beneb'armerie-Dberften, welche fich binter ber Armee befinden: 1) Der Armee folgen und fein Regiment fo aufzustellen, um biefe ju übermachen und ihre Ausgange ju befegen. 2) Die Ausreifer verhaften und fie au einer conftituirten Truppe au fubren. 216 Ausreifter find ju betrachten jeber Golbat, jeber Officier, jebe Gruppe, Die fich obne geidriebenen Befehl gurndgiebt ober nicht unter bas Commando eines boberen Officiere geftellt ift. Beber nicht verwundete Golbat, ber binter ber Armee obne Baffen und Equipirung verhaftet wird, muß fofort por bas Rriegegericht geftellt werben. Berben ebenfalls verhaftet und vor bas Rriegegericht gestellt jeber Militar, welcher bie Rufe ausftoft: "Sauve qui peut!" Bir find verfolgt!" Beobachten Gie bie großte Strenge und bie größte Bachfamteit bei ber Erfullung ber auferlegten Bflichten. Gidern Gie bie Musführung tiefer Berordnung und ber besonberen Inftructionen, welche fie vervollftanbigen."

Unmittelbar nach ber Befegung von Orleans burch bie zweite Urmee mar eine Berfolgung bes Reinbes beichloffen morben. Rach ben eingegangenen Melbungen mar berfelbe in ftarten Abtheilungen bei Jargeau, bei Gully und bei Gien über bie Loire gegangen, bortbin wurde bas 3, Armeecorps birigirt; weitere nachrichten, bie man vom Reinde batte, befagten, bag er in ftarten Maffen fich um Beaugench gesammelt babe. Das 9. Armeecorps murbe in biefer Richtung bei Drleans über bie goire porgeschicht, um bas Borgeben auf bem rechten Ufer baburch au unterftuben, baf es bie Rudauaslinie bes Reinbes vom linten Ufer aus gefährbete. Die 6. Cavallerie-Divifion murbe fubwarts nach Biergon vorgeschidt, mit bem Auftrag, ben rudgangigen Bewegungen bes Reindes au folgen und mit bemfelben gublung au bebalten. Man batte allen Grund, porauszusenen, bag bie gegnerifden Streitfrafte fich auf Tours gurudgieben murben, um bie Regierung gu icunen. Das 10. Armeecorps blieb jur beliebigen Bermenbung bei Drleans fteben. Die 17. und 22. Divifion mit bem babrifchen Corps unter bem Commando bes Grofibergoas pon Medlenburg - Comerin blieben in rechter Alugelftellung auf bem gotreufer fteben.

Muf feinem Mariche nach Guboften ftief bas 3. Armeecorps nirgenb auf erhebliche Streitfrafte, ebensowenig bie Cavallerie Divifion, bie auf ihrem Mariche vielfach mit ber gandbevollerung in Bermidelung gerieth. aber nirgends auf feinbliche Abtheilungen traf. Dagegen mußten bie Unariffe, bie am 7. December von frangofifder Seite bei Deung auf bie Armee = Abtheilung bes Großbergogs von Medlenburg = Schme= rin gemacht murben, bie Ueberzeugung geminnen laffen, bag ber Reinb mit feiner Sauntftarte um Beaugenen fteben geblichen mar, in ber Abficht, ben Bormarich ber beutiden Truppen nach bem Guben au binbern; fo ftand bem Grofiberzoge an biefem Tage General Camon gegenüber, an ben folgenben bas 16., 17. und 21. Corpe unter General Changy, lepteres in gang neuer Formation. Der Angriff von feindlicher Geite wieberholte fich am 8. December und warb, fo beftig wic er war, mit ebenfo großer Entichiebenbeit jurudgewiesen; am 9. December wurde bom General Selbmaricall Pringen Friedrich Carl noch bas 10. Armeecorps jur Unterftusung bes Großbergogs porgefciett, allein nur bie Corps. Artillerie beffelben tam jur Bermenbung. Der Reind mar um ein Bebeutenbes aurudgebrangt morben.

Da die Divisionen des Großherzogs und die baprischen Aruppen burch die harten Kämpse dieser beiden Tage start gelitten hatten und in ber Boraussicht, daß der Feind mit überlegener Macht seine Angrisse wiederholen würde, schob der höchstlerammandtende das 10. Armeecerps vor, mit dem Auftrag an das 9., im vorfommenden Falle in das Geefecht einzugerien. Das gelegab am 10. Derember, beite Georps operiten gemeinschaftlich, der Feind wurde zurückgeworfen, erlitt sehr erhebliche Berluffe und das sich nach dem Süden in der Richtung auf Blois zurück.

Rach ben eingegangenen Meldungen hatte fich nur ein Theil ber feinblichen Armee nach bem Rampftage bes 12. December nach Beften in bie Gegend von Bendome abgezogen; etwas nordwarts von letterem Drte bei Moree traf ber Grofibergog von Medlenburg . Schwerin am 15. mit ftarten Abtheilungen ber feindlichen Armee aufammen und lieferte biefer ein in jeder Begiehung gludliches Gefecht. Bon Blois aus mar ber General von Boigts-Rhet mit bem 10. Armeecorps bem Feinde nachgerudt und ftieg auf bie Arrieregarbe beffelben, boch murbe ber Rampf jum größten Theile burch Artillerie geführt und mar fur uns von gunftigftem Erfolge. Bisber mar immer noch bie Babriceinlichfeit borbanben, baf ber Reind beabfichtige, in einem Bogen jum Entighe ber Parifer Armee nordweftlich vorzugeben, und die Aufgabe ber zweiten Armee mar es, biefer Abficht mit Aufbietung aller militarifden Rrafte gu begegnen. Darum murbe außer bem 10. Armeecorps fur ben 17. December bas 9. Armeecorps von jenseits ber Loire und bas britte bon Beaugench aus von bem General-Relbmaricall Pringen Friedrich Carl nach Bendome birigirt. Der Reind wich jedoch bem Rampfe aus. Bie man erfuhr, batte in ber Racht vom 16. jum 17. unter Borfin Gambetta's in Bendome ein Rriegsrath ber commandirenden Generale fatigefunden, in neldem der Beschluß gefaht wurde, Bendome zu räumen um sich weltsich auf E e Wan zu zurückziehen. Das geschad auch im Laufe des 17. December; der Feind zur alle nachen er noch versucht hatte, die über den Leit sindvenden Brüsten zu sprenzen, die indehalb auch der Antweckreib kereitst zwei Elmiden nacher nieder passifiert kunste. Die Beschung von Bendome geschaf sast ohne Kannyf, nur einige Ginanten wurden in den alsjesenhen keind geworsten, umb kraumsschweizigs kannten wurden in den alsjesenhen keind geworsten, umb kraumsschweizigs kannterie und das 10. Sägerskatalison nahmen 8 Geschüße mit der Bespannung und den Bedeinungsmannsschaften. Dem 10. Armeccops und der Americkschweizigs der Wessperzigs den Merstendungs-Echwerin wurde die Mussach, dem Feind auf seinem Warssch den den Bestein zu soll gesch nur Merstendungs-

Da die Aufgabe der zweiten Armee, den Keind von der süblichen Seite von Paris akzwängen, durch bessen Bewegung nach Wessen erfüllt war, de sterner eine Meldung des Generals von der Taum einzign, daß vor Gien, wo ein bayrisches Bataillon zur Besahung zurückzelieben war, seindliche größere Aruppenmassen sichtlich vor zur des diese der höckste der zweiten Armee am 17. und 16. December loiteaufwärts, um die Aufgabe, die Pariser Cernirungs-Linie im Süden zu schieben der Melgen, won Neuem zu übernehmen und die Bewegungen des Keindes dem Gien bei ma duce au bedalten.

Am 18. verlegte ber General-Feldmarschall Pring Friedrich Carl fein Haubtquartier nach Meung, am 19. nach Orleans gurud.

## Rampfe im Guboften.

Bir haben früher die Borgange auf diesem Kriegsschauplage bis zur Ginnahme von Dijon am 31. October verfolgt.

Mahrend General Werder seine Operationen soweit ausbehnte, war gleichtig die im October am Obertsein neugebildete 4. Reserve-Otvissen unter dem Besch best Generals von Schweling im oberen stüdlichen) Elsaf thätig, namentlich um die Kestung Neu-Breisach zu zwingen. Gleichzeitig war die 1. Reserve-Otvisson vor die Kestung Neu-Breisach zu weinen Beschwellig war die 1. Reserve-Otvisson vor die Kestung Beschwalt gerückt.

Machem die 4. Reserve-Divisson nach einer vorläufigen Einschließung von Neu-Breisach biese Position wieder zeitweilen verlassen, und dem Unwesen der Kranctireurs zu begegnen, und nachdem sie mehrere Auspentheile an die 1. Reserve-Divisson behass der Gernirung von Bessort abzegeben hatte, riatte sie am 26. October wieder in die nächsten Umgedungen von Neu-Breisach, welche inzwischen von einem Theile der Division in Gernitung gehalten war, um nunmehr mit hülfe der unter dem Commando des Deefstieutenants von Scheliha gleichfalls dortshin selgaeuden Belagerungs-Artisllerie die förmliche Belagerungs vor lektaedackten Kestung au bezinnen.

Diese neue Adagerung miste in seber Sinfict mit größeren Schwierigfeiten verfnüpft erscheinen, als die von Schletiftadt. Durch seine Werde an und für sich in höherem Grade vertheibigungskäßig mit einer voll flarderen, vollständig durch Casematten zu schüpenden Garnison ausgerüstet, hatte Neu-Vereisch serner eine nicht zu unterschäsende Unterstützung durch die Mitwirtung des Herts Mortier, welches nerdösstlich von der Festung eines 2500 Schritt entsfernt, gang nahe am Abeinusfer belegen, die entsprechende Front vor der Annaberung des Belagerers schüper.

Das rund um die Kestung berum vollkommen ebene und seis tiese Terrain bet fetine für den Angriff ju benuhende Destung und wurde überdieb vom Beginn der Belagerung ab während der Nacht den het betiller Mondischein so state des eine das eine Gestendere, daß die geringste Benegung auf weite Grifferung auf weite Grifferung auf weite Grifferung die beschaftlich werben konnte. Muhite es hiernach geboten ersigeinen, mit der Anselbeung der ersten Parasilee bis zum Eintritt einer dunsteren Angel zurückzuhalten, so wurde dennach sein Mugenfillst verleren, um den Angelif durch Batterien in wirfinmer Schusweite, welche bei Wolfganzen und Wisselsein placit waren, einzuleiten.

Bu gleicher Zeit wurde das Hort Mortier aus drei badischen Batterien beschöffen, welche am badischen Kheinufer auf der Hobe, worauf Alt-Breisach liegt, in angemessener Ensterung von dieser Stadt placitt waren. Der Gelchüssambs, welcher sich zwischen allen gedachten



beutiden Batterien und ber Feftung nebft bem fort Mortier entwidelte, mabrie pom 2. November Morgens ab bei Tag und Nacht mit nie perminberter Lebhaftigfeit fort, bis bas allmälig immer ichmacher werbenbe Reuer aus bem fort Mortier mit Giderbeit ertennen lieft, baf fein Biberftand burch bas moblgegielte Reuer ber ermabnten babijden Batterien gebrochen mar. Als von ber Divifion bereits alle Borbereitungen getroffen maren, um bas Fort in ber Racht pom 7. auf ben 8. Robember mit Sturm qu nehmen, erflarte ber im Rort commanbirenbe frangofiiche Officier, Capitan Cafteli, feine Abficht, fich ju ergeben. Die Capitulation murbe von bem Generalftabe Dfficier, Major v. Rretid. man, mit bemfelben abgefchloffen, und in berfelben Stunde, Rachts 2 Ubr, in welcher ber Sturm beabfichtigt mar, verlieft bie 5 Officiere und 215 Mann ftarte frangofifche Befatung bas Fort als Rriegsgefangene. Bon ben 7 Geichuten, welche bas Rort vertbeibigt batten, maren 6 bemontirt, bas Fort bot in allen feinen Theilen bas Bilb ber araften Bermuftung bar, ein ehrenvolles vollgiltiges Zeichen fur bie babifche Artillerie.

Rach diesem Ereignisse begann auch der Wiberstand der Ketung sichtlich abzunehmen. Untere Valtreiten bei Biesheim, die inzwissen durch französtigse Mörfer aus Schlettstabt verkfürft worden, und bei Wosspanzen septen die Beschießung der Sestung energisch fort und erzwangen bereits am 10. November die Capitulation. Nachmittags 2 Uhr wurde die weiße Kahne auf dem Neu-Breisacher Kticksburme und auf den Wallen aufgehißt.

3m Gemäßeit der von bem Major v. Kretischman mit dem fram offisischen Commandatten, Sberstliteutenant de Kretsor, an demletsen Tage, Abends 7 Uhr, im Bießeim vereinbarten, unmittelbar darauf auch von dem Commandeur der Bücisson, Generalmajor v. Schmeling, genesmigten Capitulation wurden vier There der Festung am 11. November, Morgens 9 Uhr, von preußsissen.

Um 10 Uhr marschiete die französsische Garnison in anertennendenter Dronung unter Kößung liese Commandante durch das Baleier Thor aus der Kestung an den gegenüber aufgestellten Truppen der Division auf und legte, nachdem ihr diessische Gommando des General-Majors d. Schmeling die mitstärischen Hommande des General-Wasses der Kriegsgefangen wurden in runden Jahlen 100 Officiere und 5000 Mann, darunter 3 Balatillone des französsischen Ausgestellung der 74. Linien-Regiments. In der Festung, welche unmittelbar darauf von dem preußsischen Landwehr-Balatillon Löhen nebs seinen Landwehr-Balatillon Löhen nebs seinen der Krittlere und

Pionieren beseht wurde, sanden sich 108 Geschüpe, ferner die von denfrangösichen Shasseurs ach deval darin zurückelasseune 60 Dieschspierde und unter den sonissien Beständen nicht undebentende Borräche an Lebensmitteln, wovon nach Bestimmung des Generalmajors v. Schmeling allen in Roth gerathenen Einwohnern der Stadt nach Bedarf gegeben wurde.

Die ungefähr 3500 Einwohner zählende Stabt hatte sehr gelitten; von den Straßen der Stadt waren mehrere so gerstört, daß kaum die Unfassingungenen der Saufer sehren gestieden waren. Die Einwohnerschaft war während der leigten Tage der Belagerung von dem Commandanten bereits in die Cossematien ausgenommen worden und hatte nach allen vorlegenden Nachrichten auf den Entschaft und Zeitunden eine wesentligenden Andrichten aus ein Entschaft nach der die einwirtung geübt, welche schliebtich noch durch die erfolgte Toblung des französischen Artillerie-Commandanten gestördert worden war.

Auch vor Bressach war es, wie der Schieftstab, der Artillerie vergennt gewesen, ihre Ueberlegenheit dem Feinde gegenüber zu beweisen und große Ersolge in Inger Zeit mit verhältnihmäßig geringen Berlusten zu erringen. Die deutsche Berluste bei der Belagerung don Reu-Bressach, von dem zum größten Ahrlie bei dermage Artillerie und unter diese indelendere die Ersolgsausen erbaute, den dehöfter Artillerie delente Balterie betrossen in, fannen im Sinskif auf ben Ersolg nicht bedeutend genannt werden. Sie betrugen im Ganzen 8 Zobte und 18 Berwundete der Artillerie bendige Mannschaften der Infantische Auflichten der Infantische Auch der Infantische Infan

Unterdessen frand das Gros des Werder'schen Corps bei Dison. Mit der Beiegung diese Plages war der Centralpuntt für die sich bliedende seindliche Armee in die Hände des Generals von Werder gefallen.

Diese feindliche Armee bot eine bunte Mustertarte von Marsch-bataillonen, von Modifen und Francherteurs aufer sichtigen Zonen. Die beteren, zu benen auch eine italienisch, ein polnische und eine fanzische Legien gählte, fland unter Ansünung Gartische's seines Schwiesegrichiens. Die Armee selbst trat unter dem Namen Larmee des Vosges auf, wenigstend bewiesen die in Dijon aufgefangenen Briefe, weder eine solche Abreise trugen. Unter dem Schwie der Schwiesen Schwiesen Schwiesen der die fieder über die sich bei der Dijon aufgefangenen Bestingen Bestigen, Musonme und Sangres hatte sich ein Tehl ihrer Julammenziebung vollogen. Iwed biefer sopenannten Armee war wobi unzweiselfsatt der die Bosoefensfisse un beieben und von dem Schwiesen.

punkt Belfort ber feindliche Streifzüge in das füdbadische Land zu unternehmen.

Durch das raiche Wortnicken des Werderichen, Gorps waren beibe Amede vereichtet. In immer figeriechen Gefechten, erft bei chinal, dann bei Rambervillere, Spinal, bei Besoul und endlich dei Besand geworfen, hatte dies eindlich Etnem enne einige Male aften Stand gehalten. Am erfteren Dret und endlich dei Dissi selbs, wo ihr Wicherstand am heftigsten war. Richt einmal gegen einen Theil des Cerps, wie z. B. der Dission, hatte fie sich halten finnen, und nachdem sie auf dem Wege nach Eyon abzogen, hatten sich ihre gerstreuten Trimmer bei Dole geseht, um hinter dem Doubs Schub zu neuen Kormationen zu suchen, ihre Meenninen und Pyrenäen Leinen Mangel leiden, hemüßt waren, an sich beraufsieben.

Andhem ber General 1. Werber am 10. seine Berfeinbungen mit bem Agfein und der Wossel wieder bergestellt batte, inden er mit einem Theil seines Corps Besoul besetzte, gestattete ihm der Aul Neu-Breisachs die Sernatzischung der viertem Neserve-Tolissen und die Aufnahme der Bestellung der Geschaften und Leiter von Schoffen der Geschaften der Gebenerbung innb.

Das Corps concentrite sich am 12. zwischen Ausenne und Pontailler, langs der Saone. Die überall zersierten, aber nicht vertheibigten Straßen sinderten nitzends den Aufmarich. Die Saonebrück bei Pontaciller, welche vom Keinde gelprengt war, wurde durch die baischen Politikand zu der eriget. Am 13. wurde das Vorterrain von Ausenne beiept: die Keltung selbs vollfländig armirt und bis auf 2000 Schritte rasirt, gesunden, der Keind nitzends in der Umgegend angetrossen. Das 2. Beletwe-Hustern-Negiment erhielt den Auftrag, gegen Dole vorzustoßen und sand auch diesen Drt nur schwad beiest.

In Jolge bessen nahm ber General sein Marschhnurtier in Pontailler, wo ihm die reichen Werrässe einer ärarischen Pulversabrit in die Sände sielen. Der Feind, wedher, den Bestlimmungen von Freischärter entsprechend, sich in die Gebringshige bet Jura und bes Cote dor-Gebirges geworsen batte, benungt bas 24 siknidig Ausgeben Dijons seine Bortruppen borthin zu wersen. Mit dem heranrüsten unserer Truppen zog er sich in das nahe Gebringe guruf und am 14. begog ber General mit zwei Brigaden Quartier in und um Dijon, während zwei andere Colonnen über Genlis auf Rufts und St. Jean be Loones vorbrangen.

An letterem Ort fand ein Zusammenstoß statt; die dort befindliche Holgbrude sanden die Unfrigen gerstört. Wegen verschiedener feindlicher Borgange der Stadt wurde dieselbe in Contribution genommen.

In der gweiten Salife bes Monats November wurde immer tlarer, daß Theile der fraugblichen Sudarmee und die unter Garibalbi's Befolf stehenden Scharen, im Borrücken begriffen waren und eine Suupkaction gegen das 14. Krmeecorps beabschie. Schon vor längerer Zeit waren die Schaaren Garibalbi's von dem unhaltsaren Dole aus nach Aufum und Spalons sur Sanne vorgegangen, dort hatten sich der Erismer ber Südarmee unter General Ereugat mit ihnen vereinigt. Menatit Garibalb marchitet von hier aus in aller Stille mit einer gangen Brigade aus Espaicillon sur Seeine und sührte dort leiber geglückten leberfall des aus Lendwechen bestehenden Etappen-Deadements aus, welcher beien Turppen berde Betule trackte.

Ueber biefen Ueberfall eines meftfalifden gandmebrbataillone burch Granctireure brachte bie "Beftfal. Beitung" folgenden Bericht: "Am 6. November rudte bas Bataillon Unna von Dont-a-Mouffon nach Nancy ab und von da weiter nach Chaumont, wo es am 13. eintraf. Seinen 4 Compagnien maren noch 2 Compagnien Barmer Landwehr beigegeben. Am 19. nachmittags rudten bie genannten brei Compagnien - Sauptmann Benborf, Sauptmann Barbeleben und Sauptmann v. Schlichting, mit ben Staben (Major v. Bodelmann, Abjutant von Drabbe-Galingre, Dberft v. Letgau, Abjutant Benber) in Chatillon ein. Die Bachen murben in gewöhnlicher Beife ausgefest; ber Abend und folgende Tage verliefen rubig, Am 19., frub 6 Uhr, nachdem bie Feldwachen eingezogen, icheinen bie Garibalbianer und Franctireurs in Die Stadt eingerudt ju fein. Gegen 61/2 Uhr fielen bie erften Schuffe und unmittelbar barauf borte man in ber gangen Stabt lebhaftes Gewehrfeuer. Es wird Generalmarich geichlagen, aber nach turgem Ruf perftummt Trommel und Sorn, Die Spielleute find ericoffen. Der garm wedt die Mannichaften. Man fammelt fich, es findet ein Strafentampf ftatt, und gegen 9 Uhr zieht man fich, ber Uebermacht weichenb, aus ber Stadt gurud.

Auf ber nächsten hobe wird halt gemacht; Susaren (es waren ursprünglich etwa 80 Pferde ber 3. Compagnie beigegeben) waren in ber Richtung nach Chateau-Bilain (Chaumont) entsand, um Husse jollen. Sie treffen unterwegt einen Trupp Erchamannschaften bes 10. Annes corps, circa 500 Mann aller Truppengattungen, welche bem Corps nachrudten; mit Surrab werben fie begruft, eilen im Laufidritt por, und nachbem bie Stadt recognoscirt, rudt bas Batgillon mit flingenbem Spiel und webenber gabne wieber in Chatillon ein. Bor bem Sotel be Bille wird Salt gemacht und bie Stadt abgesucht. Die Franctireurs find verschwunden. Rach und nach tommen einzelne unferer Leute aus bem Berfted, bie Berlufte merben feftgeftellt. Es feblen 120 Mann und circa 70 Pferbe. Man findet in ben Saufern 10 Tobte und 10 Berwundete. Die Bermiften find vermutblich gefangen fortgeführt. Die Tobten fand man zum Theil in ben Betten erftochen. Die Racht wird in ber Stadt bivouafirt. Um 2 Uhr Rachts rudt noch bie in Chateau-Bilain liegende 6. Compagnie (Barmer) jur Gulfe an. Morgens um 61/2 Uhr von Reuem Schiegen an ben Ausgangen bes Ortes, wobei 1 Sager von ben Grapmannicaften fallt. Dann bleibt Alles ftill. Um 3 Uhr Nachmittags wird bem (gefangen gebaltenen) Maire bie Rachricht gebracht, baft Menotti Garibalbi mit 10,000 Mann auf Chatillon rude und bereits mit feiner Avantgarde Montbard paffirt babe. Angefichts biefer Rachricht balt man es fur geboten, fich gurudgugieben. Der Reft bes Bataillons mit ben übrigen Mannichaften giebt fich in voller Ordnung und unbehelligt vom Beinde gurud bis Chateau Bilain, wofelbft bivouafirt wirb. Dort ftogt auch ber General v. Rraap Raichlau, ber mit entsprechender Truppenmacht auf die erfte Rachricht bes Ueberfalls von Chaumont abgerudt mar, bagu, und beginnt von Reuem ben Bormaric. Es ift ermiefen, baf ein großer Theil ber Burger fich beim Rampf betbeiligt bat, ba faft aus allen Saufern geichoffen murbe, boch muß zur Gbre ber Bewohner bervorgehoben werben, bag auch manche bie bei ihnen einquartierten Golbaten por ben Meuchelmorbern retteten. Gin Bicemachtmeifter von ben Sufaren wurde von feinem Quartiergeber aus bem Bett gebolt und obne weitere Befleibung im geliebenen Schlafrod im Reller verftedt, ba bie Franctireurs bas Saus umgingelt batten und alsbalb burchfuchten; berfelbe murbe gerettet. 3mei anbere murben im Schlafzimmer ber Tochter bes Saufes verftedt. Die Batgillonsfabne mar gerettet, ber gabnenpoften murbe erichoffen, bie gabne aber, als bas Saus vorne erbrochen murbe, binten jum genfter binausgeschafft."

Dem Merbe'l'feen Corps war es vorbehalten, Black für bleife glat zu nehmen. Dem Gartbalbini fchwoll ber Keumm burch einen glatiligen Jaudhreich, nach Menotit's Mitcher beschlichen bie führer, bas Werber'iche Corps, welche sie wohrscheinlich burch ben Wittenthalt in bem schonen üppsigm Dijon gleich ben Komern in Capua, verweichw.,

licht glaubten, ju überfallen und die Sauptstadt Burgunds ju befreien.

Die beutichen Bervoften und Recognostriungs Deladements mußten isch ein ein ein ein der im zehr Nöße von Dijen, iv das im an hier das Schießen hören fonnte, fortwährend mit fleinen seindlichen Abtheilungen, desonders mit fleinen seindlichen Abtheilungen, desonders mit fleinen seindlichen Abtheilungen, desonders mit fleinen fleindlichen Abtheilungen, delignig eiligt jurchfolgen, der bei der geber Cobe d'or verschwanden. Die Scharmighe sanden hauptlödslich auf ber südlichen Straße nach Luon und auf der sidden Abtheilungen bei der bei gebachten Berge nach Autum südrenden Chausse fiel und die Erupern unnig allammiten. Ein ernsteres Gesche betweite babisfige 2 echte Justimaterie-Abgiment am 22. und 23. Revember bei Ruits, 2 Meilen schlich on Dison zu bestehn, we einige Tausend Mobilgarben mit südlich von Dison zu bestehn, we einige Tausend Mobilgarben mit südlich zen wurden. Das genannte Regiment verlor dabei 25 Mann Bernvundert, iebes leinen Toden.

Daß sich ernstere Exclanisse voedereiteten, konnte man auch aus der ausgeregten haltung der Dijonaisen entnehmen, die in soll bedrochicher Weise auf das höchste wuchs, als sich eines Taged das alberne Gerück verbreitete und von den Franzosen wie stellt geglaubt wurde, daß Troch unt 80,000 Nann der Parisjer Atmee den Gerentungskattel durchforsch und sich mit der Vereier Atmee, welche gleichzeits das Hauptquartier in Berfallten überfallen und zersprengt daben sollte, glücklich vereinigt hobe. In Folge biefer Aufregung wurde die Haltung der Einwohner merklich tropiger und von den höhen um Dijon sahen Menichenmassen zu fehnlicht gespilchen der Arbeite der Wenschmaßen läglich seinstigen der Kondand der Kabel der Menichenmassen der fehnlichtig nach der Chabe von Auton auch

Der große Woment sam benn auch am 26. Abends. Nach 8 Uhr wiedelten die Allarmtrommeln durch die Stadt. Die Truppen des Corps, welche in Dijon lagen, formitren sich auf dem Place d'Arco, bei schauberhaftem Wetter in strömendem Regen. Ein Theil der allarmitren Wannischesten wieden sich ober den in der babischen Brübern vom 3. Reziment, das durch einen nächtlichen Uberfall start übertegenet einblicher Wassen der Krenois, etwa eine Weile nordösstlich von Dison gelegen, angelich ar bekrängt wurde wub sich seches langskam auf Plombieres an der Duche zurückzag, Hilf zu bringen. Die ganze Bagage des Corps ging hinter Dijon gurück, die Stadt selbt blich aber vom vierten rehensichen Sangatuerieregiment Px. 30 besetz, welches durch

Dorr, ber beutiche Rrieg. Ili.

gabtreiche Patrouillen für Sauberung der Sauptstraßen und Rube in der Stadt forgte,

Die beiben Batgillone bes 3. babifden Regiments maren übrigens nur im erften Moment bei Frenois überraicht worben und in ber Duntelbeit bei bem ichauberhaften Better etwas in Unordnung geratben. Balb ordneten fich bie Braven wieder und ergriffen die Offenfive über Rrenois binaus gegen Pasques. Die Garibalbini ructen mit allen moglichen Theater-Effecten in bas Gefecht Das Schlagen von Samtams und Schellen Geflingel bitbeten bie Sauptmufif beim Angriff, bagu jangen fie bas Baribalbi Bieb. Die moblaezielten Calven ber Babenfer machten ben Gefang balb verftummen, Die Garibalbigner gogen fich nach empfindlichen Bertuften burch Frenois auf Pasques gurud, als fie mertten, bag ber beabsichtigte nachtliche Ueberfall unferes Corps in Dijon grundlich mifglidt fei. Die Morgenbammerung fand ben geind icon im Abguge, ber burch bas Rachtgefecht weit mehr gelitten batte, als man vermutbet. Die Rachbut verfucte noch einen furgen Biberftand, wurde aber ichnell mit großen Berluften gurudgebrangt, obwohl unjere Eruppen abfichtlich langfam vorgingen, um eine in Ausführung begriffene Umgehung bes Teinbes burch bie Brigabe Reller gelingen gul laffen. Der Rudjug bes Feindes auf ber Strafe nach Chatillon fur Geine artete bald in Blucht aus, fo baf bie Brigabe Reller ju fpat tam, um bem Beinde ben Rudaug abguidneiben. Um ichneller laufen gu fonnen, warfen bie Stuchtlinge, wie gewöhnlich, Tornifter und Baffen weg, mit benen bie Strafen ftundenweit befaet maren. Da lagen bie iconften Pracifionemaffen faft aller neueren Spiteme, Eniber : Gewebre, Remingtone, Peabodye ic. Gin Cammler batte ein mabres Dufeum anlegen fönnen.

Das bei Pasques geichlagene feinbliche Corps belief sich auf minbestenst 10,000 Mann mit einiger Artillerie und sogar Cavallerie. Die Verluste bessellten waren sehr bedeutend, mindeltens 500 Mann an Todten, Berwundeten und Gesangenen. Im Ansange des Geschist sochten die Varibaldianer mit anertennenswerther Bravour, sie machten mehverse Attaquen, die indessen soften gestellte wurden und die Angreiser den verherenden Kartässscheider der beutsche Mrillerie aussetzten. Der beutsche Bertust besäuft sich im Gangen nur auf & Tode und 30 Berwundete. Unter den Gesangenen besand sich übrigens auch eine engtische Wiss im Cossim der Allpensäger. Man gab sie als Menotit's Gestiebte aus.

Die in ber erften Galfte bes December eingegangenen Melbungen

ber Berpoten und Recognoscirungsdotheilungen hatten das unzweischafte Rejultat ergeben, daß die Frangosen thre Vertheibigungslinie von Baume weiter vorwärts nach Norden in die Gegend von Ruits hinter den la Boge-Vach verlegt habe. Bon hier aus, nur deri Meilen von Dijon entfernt, waern also auch mit Sicherbeit ernstere Beunruhsgungen der um Dijon stehenden Iheile des 14 Aumeecorps zu erwarten, und dessen anderweitige freie Thätigfeit dadurch in geößerem Maße eingeengt. Der commandirende General beschloß daher, den Keind aus diesem neuen Vertheidungsdabschaitt der Nuits zu belegiten und damit einen frässtigen Gehag auf die in der Neubstung begriffene Honer Armee de Rhome aus geriffene Donie Gehag auf die Divission (General von Glümer) mit der 1. und 2. Infanteriedrigade, sowie der Divisionsartillerie wurde zur Ausführung bieser Mutache bestimmt.

Bei Boncourt. La Berchere und Agencourt erfolgten am 18. December bie erften Bufammenftofe. Es war fofort erfichtlich, bag ber Reind bei Rnits gang bebeutende Rrafte gur Berfugung batte. Die gange meift eingeschnittene Babnlinie mar von ber Brude über ben Meugin : Bach bis gegen Fontaine be Boone bin bicht befest und fenbete ein unaufhorliches Schnellfeuer gegen unfere Front. Auf ber Chauffee felbft fab man ftarte Colonnen von Bougeot ber gegen Ruits in Bewegung; besgleichen murben Abtheilungen im Anmarich von Beaune ber gemelbet; gegen 2 Ubr fab man fogar zwei Militarguge aus biefer Richtung antommen und bebarfiren. Die feinbliche Artillerie batte ibre Positionen auf ben Soben weftlich Ruits, von mo fie unfer ganges Ungriffefelb frei unter bem Muge und in vollem Birfungsbereich por fic hatte. Gine Ginwirfung ber im Gebirge vorgegangenen Colonnen machte fich um 1 Uhr Mittags beim Gros ber Divifion noch nicht bemertbar; ebenfo befand fich bas Berbindungsbatgillon auf ber Chauffee noch zurüd.

Rach 1 Uhr war die Divission westlich von Boncourt aufmarschirt, bie beiben schweren Batterien v. Gobel und v. Porbeet hatten zur Seite ber Bantgarden Batterien bold Stellung genommen und leiteten das Geschult durch ein frästiges Gener gegen die auf der Chausse klieben, sowie die startbesetzt ein fechonnen des Beindes, sowie die startbesetzt Elienbahnslinie ein. hinter ben beiden Bataislionen des Beid-Genadier Regiments hatten sich und 1. und 2. Bataislion (2.) Gerendere Regiments in Gempagnie-Gelonnen ausseinander gegogen; die beiden Bataislione 3. Regiment zumächft als Reserve in halbsataislione formirt, noch weiter zurfül. Die 5 Esca

brons der Candlerie-Brigade unter Oberft Wirth wurden auf ben außersten linten Alügel zur Deckung der Klanke in dieser Richtung, sowie zur Auffährung gegen Vermaup und des Beis du Bernet dikponiet. In der Folge mußten jedoch die Gedorons, welche den Menzin-Bach überschritten hatten, wieder auf die Sobe von Agenecunt zurück, da gabireiche Infanteries wieder auf die Sobe von Agenecunt zurück, da gabireiche Infanteries der werden vorliegenden Terrain sich vortselibatt positiet hatten und ein äußerst heftiges Keuer auf die vergehende Cavallerie unterbielten.

Die Bertreibung des Gegners aus dieser vorzüglichen Position wurden von dem Aruppen mit einer über alles Lob erhabenen Bravour ausgeschihrt. Bast der gange Berlust des Tages siel auf diese Kampfperiode. Der Brigade-Commandeur, Pring Milhelm, wurde hierest

verwundet, elense wie der Divissen-Commandeur, Oberst v. Renz, einer der vorzigzlichsten Officiere der Divisson, welcher mach der Kerenwahung des Prinzen Willelm das Brizade - Commando übernommen hatte, siel unmittelbar ver dem Eisendahn - Einschnitt; sein Abjutant neben ihm. Bis auf 30 Schritte hielt der Gegner unter Atgabe eines anhaltenden Schnellzeuers Stand; an einzelnen Setzlen, besonders auf dem rechten Flüger, fam es sogar zum Sandzemenze.

Den nach Ruits und in sublicher Richtung langs ber Gijenbahn und nach ber Chausse fliebenden Feind erreichte unfer Schnellfeuer noch rechtzeitig; feine Berlufte an Tobten und Berwundeten waren be-

hentenh

Säßeend jo die Infanterie in heißem Kampie sich der Basinlinien bemächtigte, war auch die Artillerie in hervorragender Weise thätig gewesen. Mehtjach hatten die süblich la Berchere aufgelherenen Batterien ibre Positionen, dem Sorgesen der Infanterie solgend, weiter vorwärts gelatzt des mahrhaft merderische Infanteries solgend, weiter vorwärts gestatzt ein Verharten in denielben nicht. Trehdem war die Wischung der Verkreiten eine vorgägliche. Ihr frästiges Ausstreten son das Keuer der gesommeter siendlichen aufflicht auf sich, weichen aus das nicht auch den freilen phieden franklierie auf sich, weichen auch da nicht auf den steilen höhen westlich Ruits sich placitt hatte und ein sehr practies, durch die Auffellung eingenschwigen geste unterhielt. Die bedeutende Depression, mit weicher sie vom Berge beradischießem mußte, sowie der durch und durch aufgeweichte Boden verhieberten glücklicherweise, daß ihre sicher geschenden Geschöftig großen Schaden ausschleten.

Die ursprünglich in Reserve gehaltenen beiden schweren Batterten vo. Rechen und hocht waren inzwissen gleichjalls und zwar auf ben höchten nebtlich in Berchre aufgeschern und hatten für Reurer mit ben übrigen Batterien erfolgreich vereinigt. Nach der Wegnahme der Bahnlinte hatte sich die Berchindung mit bem auf der Chausse vorgebenden 1. Bataillen 3. Regiments, sowie dem von Concourt die Sobe herabstleichung mit dem und benocourt die Sobe herabstleichung und die Rockwestelleitiger von Ruits angreisenden 1. Bataillon

4. Regiments gefunden.

Es galt jest nur noch die Wignahme von Ruits selbst. Unter Seissaltung bes Bahneinischtitts gingen hierzu von allen Bataillonen Abhfeilungen zum Eturm vor. Bald war die Listere gewonnen; jedoch in den Stroßen noch seigt sich der Gegart bestig zur Wehr umd hier ertitten untere Truppen gleichfalls noch ichwere Bertiel. Auch wähend diese Kampfes wurde die Infanterie von der Artistlerie glangend unter stügt. Die schwere Batterie v. Poeberk ging bis auf 800 Schritt vor Ruits im Trab vor, passirten unter dem hestigsten Zeuer den Eisenbahneinschnitt, richtete sich rasie Auffahrt und Beschüsstellungen in den Reche bergan links der Streße ber, und eröffinete num ihr Keuer sewost gegen die die auf dem Berghang positiet seindliche Artillerie, sewie gegen die Urtslissere. Erst nachdem ein Viertel der Mannschalt und die Halber der Pserde, die in's Keuer vorzesischt wurden, außer Geschi geset twoben, ging die Satterie wieder zurüst und nahm richmist der Bahn ihre legte Position. In gleicher Weise avancite die Batterie Solh dein Eturm auf die Stadt die Weiser der Auffachschnissisch der Bahn die Stadt vor die Stadt der die die der auf Auch die Batterie. Die Satterien d. Froben und hecht verlegten ihre Ausstellung weiter vorwärts, mit ihrem Keuer haupsschisch die gegnerische Artislerie beschäftigend und diese m mebraden Positionswecht zwischen beschäftigend und diese

Rad 1/25 Ubr mar ber Reind auf allen Puncten geichlagen und in voller glucht, nur bie burch ben fteilen Berghang geficherte Artillerie beffelben fente ben Rampf mit unferen Batterien bis zur volligen Duntelbeit fort, worauf auch fie abgog. Die Berlufte bes Teinbes maren enorm; amifden ber Gifenbabn und Ruits maren Strafe und Rebberge bicht mit Leichen bebedt; in Ruits felbft mar faft jebes Saus eine Ambulance. Rach frangofifden Ausfagen belief fich ber Berluft bes Gegners auf über 2000 Maun. 16 Officiere und gegen 700 Mann an unverwundeten Gefangenen fielen in beutsche Sande, ein Munitions- und Gemebrbevot. 5 gafetten von Gebirgegeschüßen, zwei vollftanbig ausgeruftete Munitionswagen, eine Menge von Torniftern und Ausruftungeftuden maren bie weitere Beute. Bom Reinde maren im Gefecht gewesen; Die . 1. und 2. Eponer Marichlegion ju 3 Batgillonen, bas 32. und 57. Marichregiment, gleichfalls ju 3 Bataillonen, 1 Bataillon Garbe mobile be la Gironde, fobann Eclaireurs bu Rhone und einige Franctireurs-Abtheilungen. Der Gegner mar burchmeg mit weittragenden Spencerfowie Chaffepot : Gewehren vorzuglich bewaffnet. Die Artillerie batte 16 bis 18 Beidute und follen Batterien bes 12. Artillerie = Regiments babei gewesen fein, General Cremer commanbirte; Dberft Gelles. Commandeur ber 2. Marichlegion, murbe tobtlich verwundet in Ruits aefunben.

Da es nicht in der Absicht des commandirenden Generals, der nach der Bermundung des Divisions Commandeurs die Racht bet der Division blied, lag, Muits sestzuchten, und vom Seinde nichts mehr entdett wurde, so erschieft wurde, so erschieft wurde,

Rudmarich nach Dijon, wo deu Truppen nach bem harten Gefechte wieder Rube gegeben werden follte. Die Colonnen gingen biegu auf ben gleichen Wegen gurid, auf benen fie am 18. gegen Antits anmarischriten, nur bas 2. Bataillon (2.) Grenabier-Regiments, welche nach Ruits fieben geblieben war, marichitet bireet auf ber Chaussen Dijon gurid. Mit Duntelwerden rudten die Truppen wieder in Dion ein.

Die Bertulte, weche bie babische Division am 18. December crititen, waren sehr bedrutend; es hatte gegotten einen gaben, vortrestich bewaßneten Gegner aus einer von Nahrt sehr starten Seiellung zu vertreiben. Die Aufgabe war mit seitener Bravour gelöst worden; aber auch 54 Officiere und 880 Mann bedeckten tobt und verwundet das Schlachfeits.

Die glängende Bravour der babischen Truppen gab dem General von Berder zu folgendem, vom 20. December datirten Tagesbeschst Beranlassung:

"Die erfte und zweite babifche Brigabe haben am 18. b. in einem blutigen und fiegreichen Gefechte bei Ruits wiederum jene ausgezeichnete Mannegucht und Tapferfeit bewiesen, Die bas beutsche Reich groß, ftart und geachtet macht. Die Regimenter, welche ben Sturm auf bie Gifenbahn und Stadt ausführten, haben eine ber bochften militarifchen Leiftungen erfüllt, obne einen Augenblid ju manten. Gegenüber einer porgualichen Stellung, Die von aut bemaffnetem, an Babl überlegenem Seinde hartnadig vertheibigt wurde, find die Bataillone mufterhaft vorgegangen und haben glangend gefiegt. Wenn wir leiber unter ichmeren Berluften fo viele tuchtige Officiere und brave Golbaten, unter Anderem auch ben tapfern Dberften v. Reng zu beflagen haben, fo freuen wir uns boch, daß die Bermundungen ameier verehrter Gubrer, bes Generals Lieutenant v. Glumer und bee Pringen Bilbelm, febr leicht find und ibre Bieberherftellung balb wieber ju erwarten fteht. Die Erfolge bes Tages maren bedeutend. Der Reind verlor etwa 700 Befangene, ein Gewehr - und Munitionsbepot und gabireiche Baffen. 3ch bante allen Fuhrern, Golbaten, Mergten und Beamten fur bie ermiefene glangende Tuchtigfeit und Ausbauer an biefem ehrenvollen Tage, bem 18. December. pon Merber."

Am 12. December hatte unterbeß die kleine Bogesenfestung Pfalzeburg eapitulirt. Unweit der Eisenbahnstation Lügelburg an der Bahnlinie von Straßburg nach Ranzig und zwischen der Jorn und der

Rinnel liegt ber Plan taufend Ruft bod und ben Gebirgegbangen bicht bei Sabern nabe genug, um über biefe binmeg bie Strafe und ben Schienenbamm, welche beibe gunachft burch einen febr ichwierigen uub bewaldeten Bebirgoftod getrennt find, ju beberrichen, fo bag es bei ben erften Operationen auch biefes Rrieges ein Plat von wefentlicher Bebeutung mar. Die Lage ber Reftung erichwerte ben Ungriff berfelben ungemein, ba bie fowohl norblich ber Stadt liegenden weniger fteilen Unboben, wie auch die fublich von ibr bis jum Ottersweiler Grunde fich binftredenben Erbebungen bas Singuficaffen ichmerer Pofitionegeschüße nabezu unmöglich machten. Die Sauptftrage, welche von Babern aus die Bogefenhoben auffteigt, tritt bier auf ein welliges Plateau, bas menig coupirt, aber vielfach mit Dorfern bebedt ift; ienfeite Pfalabura geben zwei großere Strafen ab, zu benen bie Reftung ben Bugang mehrt, ba burch fie bie zu ienen giebenbe route impériale führt. - Die Stadt Pfalzburg felbft, mit 3560 Einwohnern por bem Kriege, liegt auf einem flachen Bergruden, ber oft- wie weftwarts von je einer langen Schlucht cotopirt wird, welche beide, parallel, unter ben Ranonen bes Plages von obiger Route überfdritten werben. Die Befestigung, welche bie Stadt umichließt, ift eine regulare, beftebt aus feche Baftionen mit eben fo vielen Ravelinen und bat Balle mit bedeutenden Profilen fowie trodenen Graben von großer Tiefe. Commandant bes Plages, ber zu ben places zweiter Rlaffe und in ben Bereich bes 3. Corpe-Commandos zu Nangia geborte, mar ber Batgillonschef Tailland, mabrend bas ben Plan belagernbe Detachement unter Befehl bes preußischen Majors Giefe ftanb.

 Grund ber Uebergabe ber Reftung, welche am 12. December erfolgte, war die vollftanbige Ausbungerung ber Stadt, welche fich bei bem gunehmenben Mangel an Lebensmitteln unter ben großten Ents bebrungen bis zum lesten Moment gehalten batte. Durch bie Rurforge bes Generalgouvernements mar icon porber fur Berbeifchaffung ber nothigen lebensmittel geforgt worden, fo bag biefelben noch an bem= felben Tage in bie Feftung geschafft werben fonnten. Da fur bie gefangene Befahung die erforberlichen Transportmittel nicht gleich gur Ceite maren, fo mußte bie Fortichaffung berfelben und ber Gingug unferer Truppen bis zum 14. verichoben werben, nachbem icon am Tage porber bas porbandene Kricasmaterial, wobei 65 Geichübe und 10.000 Bewehre, übergeben mar. Die Befangenen, beftebend aus Linie, Turcos, Artillerie und Mobilgarbe, in ber Ctarfe von 1838 Mann mit 53 Officieren, hatten fich auf ber Chauffee nach Lugelburg aufgeftellt und machten burch ihre rubige Saltung, Die auch nicht burch ben geringften Erceft geftort murbe, einen auten Ginbrud; unter Sanbebruden und Ruffen nabmen fie von ihren Officieren Abidied und maridirten bann unter ber Gecorte ber gandwehrleute nach gunelburg, pon mo fie mit ber Babn nach Raftatt beforbert murben. Den Officieren ber Reftung murbe pom Ronige in Auerfennung ihrer tapferen Bertheibigung bie Beibehaltung ibrer Baffen und ihres Privateigenthums gestattet. Der Gingug ber Gernirungstruppen, welcher leiber von fturmifdem und requerifdem Better begleitet mar, erfolgte burd bas frangofifche Thor. Mit lichtlicher Befriedigung marichirten unfere braven gandwebrleute burd bie Strafen ber Stadt, welche fie 17 Wochen lang mit fo großer Austauer bewacht hatten, nach bem Martiplate, mo fich bie brei Batgillone, eine EBcabron Chevaurlegers und eine leichte Batterie im Carrée aufftellten und bem Roniae Bilbelm ein bonnernbes Lebehoch in ber neuerworbenen Stadt brachten. Das Innere ber Stadt bot theilweise einen traurigen Unblid. da ganze Häuserviertel zerstiert und bis auf die nacken Mauern niedergebrannt waren, während in den erhaltenen Häusern alle Läden geöffnet und Handel und Wandel wieder im vollen Ganze waren.

So maren benn im norben, Beften, Guben und Often alle Berfuche, ber belagerten Sauptftabt ju Gulfe ju tommen, von ben beutiden Urmeen fiegreich gurudgewiesen worben. In Bolge ber allmäblichen Entwidlung ber Dinge war bie Bebeutung ber Greigniffe, Die fich im Laufe ber letten Wochen auf bem Gebiete ber friegerifden Action vollgogen batten, nicht allein in ihrer vollen Grobe erfannt worben; Die öffentliche Meinung erwartete von einem einzigen Sauptidlage, mas fic nur burd combinirte ftrategiiche Operationen und eine Reibe pon tactiichen Enticheibungen erreichen ließ. Man bebeute, um mas es fich banbelte. Es galt, bas gange Maffenaufgebot ber Republit, bie ungebeuren Beeresmaffen niebergumerfen, zu beren Aufftellung bas an Meniden und an materiellen Silfsmitteln fo reiche Franfreid unter bem Mufichwunge ber Revolution mabrend ber Monate, ba unfere Armeen an Den und Paris gefesselt maren, Beit und Gelegenheit gefunden batte. Richt um eine einzelne Entideibungeidlacht, fonbern um einen neuen Relbaug banbelte es fic. Abgefeben pon ben bebeutenben Streitfraften, melde Trochu in Paris unter ben militarifch gunftigften Berbaltniffen fur bie neuen Unternehmungen porbereitete, galt es, brei im freien gelbe ftebenbe feinbliche Armeen an ihrer Bereinigung unter fich zu verbindern, ihnen ben Beg auf Paris zu verlegen und fie einzeln zu ichlagen. Diefe Aufgabe mar gludlich geloft worben; mas an feinblichen Rraften noch erübrigte, mar porläufig obne große Bebeutung.

In Paris hatte man mit Sicherheit auf das Gelingen des Durchbruchs der Leiterme und auf das Nahen der Hulle von dert grechnet, dern am 29. Rovember, einen Zag, nachdem die Koiter Mitter Leiter Armee bei Beaune la Relande angegriffen hatte, versuchte General Trochu durch einen starten Ausfall die Gemitungslinie im Süden zu durcheregen, jedenfalls in der Albehft, sich mit der Leiter-Armee in Berkindung zu sehen. Der Durchbruch mißlang, ebenso wie ein am solgenden Tage, am 30. November, gemachter Versuch, mit größeren Streitfrässen nach Deten bin, lands der Marine, die Enceinte zu burchbrechen.

Doch bevor wir diese Ausfalle ichilbern, muffen wir zurudgreifen, und unsere Darftellung von der Belagerung von Paris dort wieder aufnehmen, wo wir fie unterbrochen haben.

Bie es mabrend ber Belagerung in ber Sauptftabt felber aus-

Die gange Bevollerung litt an einer firen Ibee, man fab Spione überall; man verhaftete bie anftanbigften, ehrenhafteften Perfonen als ber Spionage bringend verbachtig; felbft unter ben Rleibern ber Frauen fuchte man preufifche Officiere ober Emiffare, Giner benuncirte ben Anderen, wenn er nur ein Golbftud in ber Sand eines Mannes gefeben, und fo murben benn taglid bie achtbarften Leute aur Prafectur gefchleppt. Bebe bem, ber ben eljaffifchen Dialect rebete! 3ch habe, fagt Carcen, einen guten Freund, einen Glfaffer, ber verbammt mar, öffentlich fein Bort zu reben, um nicht als Spion ergriffen zu werben, und bennoch marb er zweimal bas Opfer bes Berbachts. Gin Schuldner, ber von feinem Glaubiger auf ber Strafe verfolgt murbe, brauchte biefen nur ber Menge ale Spion zu bezeichnen, um von ibm nicht mehr beläftigt au werben. Dft fab man Abende gange Gruppen bie Rafe in bie Luft ftedend. Jebe Gruppe muche fchnell zu Taufenben an, Die alle gur vierten Gtage eines Saufes binauf gafften. Dort oben bewegte fich namlich ein Licht von einem Bimmer inst andere. Gin Licht! Um 10 Uhr Abende! Das mußte ein Signal fein! Dafur fprach auch icon ber grune Schein biefes Lichtes! "Ich tenne ben Portier!" rief Giner. -Seine Rrau ift eine Preugin! Er verbirgt Spione im Saufe, Die Paris überliefern wollen!" - Die nationalgarbe fommt. Der gitternbe Bortier wird perhaftet. Man fturmt bie Treppen binauf und findet - eine ebrfame Ramilie, nabend ober lefend beim Scheine eines gampchens, beffen gruner Dectel fo verbachtig mar. Auf biefe Beife fonnte ein ganges Stadtviertel alarmirt werben; auf biefe Beife verhaftete man bie unichulbigften Leute, ichlug ihnen bie Dobel entzwei, bemolirte ihre Bobnung u. f. m. Bab es mirflich von ben Preufen bezahlte Spione? 3ch weiß es nicht, ichreibt Carcen; man füfilirte einen autbentifden Gpion". ben Sart, und banach berubiate man fich einiger Dagen.

Paris, sonst ber Brennpuntt Europa's, mar ploglich von ber gangen Bertangen, bei Catab fei nur von minbestens 1,200,000 Mann zu umschießen, bie Stadt sei nur von minbestens 1,200,000 Mann zu umschießen, über welche ber geind nicht zu gebieten halt, und bennoch war bas Unglaub.

liche gescheben. Keine Zeitung, fein Brief, kein Gewiret am mehr nach Paris hinein. Die Post hatte eine Angahl Briefträger nach allen Richtungen ausgesandt, welche sich durch die preußischen Linien schiechen gereinbringen sollten, aber seiner von ihnen kehrte gurüd. Ben den Gesandten hatten drei, England, Russand umd Desterreich, Paris verfalsen; die anderen waren gurückseliesen umd hatten von den Preußen freie Correspondenz mit ihren Regierungen verlangt. Bismarch hatte die zugesche jedoch nur für essen Preußen freie Werten bei geschen gefien Briefe. Unverschäntl: ruft Sarrey, Man wollte aus Paris ein großes Magas machen!" Der gute Sarrey weiß wahrscheinich nicht, wie oft die Gesandtschafts-Wappen ichen ennightwaat werden find.

Daris befand fich in ber elenbesten Stimmung, benn das Geichener übertraf die fühnsten Bestürchungen. Wie ert galte man sich gesagt und wiederboß, Paris fei "de grand ressort de la pensée humaine", und wenn diese geber lahm werde ober gang erschlaffe, musse brundbegen, bei berte fame sich geben, die Grote fome sich untöglich noch unt bie Gonne brechn. Und was zeichah? Europa und Amerika behalfen sich ohne Paris; es schlie jede Nachricht; ja, man wußte nicht einvaß von den Verwirzen.

Einige Tage por Bollenbung ber Cernirung batte bas Gouvernement zwei feiner Mitglieber nach Tours geschickt, um bort bie levée en masse zu bemirfen und ben Entbufiasmus ber Departements zu ichuren. Man batte aber menia Bertrauen in biele Manner, amei Greife wie Glais Bigoin und Cremieur. Man mußte, bag Thiers bie europäischen Cabinette befuche, mas aber mar aus feiner Reife geworben? Paris gablte in feiner Thorbeit fogar noch auf Rufland; es berechnete bie Tage, innerhalb melder bie ruffifche Urmee in Berlin einzieben merbe! Dagu fam noch ein anderes Unglud. Wer bie Mittel bagu befaß, batte bie Mutter, Frauen und Rinder in die Provingen, an ben Meeresftrand, nach Belgien geschicht; überzeugt, baf es fich nur um einige Bochen ber Abiperrung banbeln fonne, maren bie Bluchtigen nur mit wenig Gelb verfeben - mas marb jest aus ihnen, mober nahmen fie bie Mittel gur Grifteng? Und feine Möglichfeit, von ihrem Schidfal Radricht au erhalten! - Erft fpat entichlof man fich zu ben Ballon-Expeditionen, bie bod großer Vorbereitungen bedurften.

Snawischen wurden auch die Lebensmittel bereits Inapp. Borfichtige Leute hatten allerdings ihre Gintaufe gemacht und ihre Reller gefüllt, aber es waren ihrer boch nur wenige, benn bie Meisten hatten nur

jum Spaß, um bie Mode mitzumachen, einen Schirften, einige Bidiffen Sarbinen, comprimitre Gemilie ober gar einige Topfe mit Conflituren eingekauft. Die vornehmen Damen selbst waren im Equipagen jum Krümer, jur Martifolie gefahren, um Einfaufe ju machen, indeh num der Mode millen, dem leine von ispenne begriff den Entle besache. Erst als die Neth sich melbeter, fürzte sich Alles zu den Wieaufen Schriften der Aberth sich melbeter, fürzte sich Alles zu den Wiekaufenden vor diesen Krüfter und Bäderen; man machte "Dueue" zu
Laufenden vor diesen Krüfter, und selbst in diesem Momente unch begriffen
Benigs die wirtliche Lage. Ge war eben noch Jedermann Bedürfniß, die
Eitnatien wie einen Bössen Garnendlissen zu betrachten.

Und bennoch hatte Niemand je , jo viel hunger als jept, benn faum war ber eiferne Ring geschoffen, fo begann er in allen Einge-weiben ju schreiten. Die Einladungen ju ben "Diners do siege", ben Belagrenngs-Piners, waren in der Gürgerlichen Classe in is abliereich genesen wei jept; man glautet, ben Preußen einen Schabernal zu spielen, wenn man trop allebem und allebem sich gegenseitig zu Alide einluch

Der Spaß nöhrte indes nicht lange, denn die Megger begannen albsatd bei ablichte nung au frieren. Es gatt, das Publicum zu rationiten, und das war eine schwiere Aufgade. Bet richtiger Eintheilung war noch sir lange Ohssen, und dammessellich vorhanden, noch mehr Pherossellich, der an das letzere wollte Riemand beran, noch mehr Pherossellich, der an das letzere wollte Riemand beran, es war als billig und leicht zu erhalten. Erst um die Mitte Rovenmer schart sich Alles um die elden er verberweisper, die glangende Geschöfte machten. Im Uebrigen begann jede Mairie die Rationtrung auf ihre Welfe, gut oder sollich. Die Klagen bäuften sich natürlich; die armen Arauen mußten halbe Lage vor den Thiere der Welsper siehen, um ein Südchen Kleisch zu erfalten. Eine gute Organisation hätte alles das verweiden siehnen.

Damals wa's Allen noch immer nicht flar geworden, daß der Keind Paris nur dwich den Junger zu bändigen beabschieftige, und doch hätte man Moltst's Abschied aus seinen bisherigen Umaxmungen erraifen fennen. Den gangen Wonat October hindurch glaubte man an einen Angriss der wenigknes an ein heftiges Bombardennen. Tochen Tag jagte man sich: mergen! päteskens übermergen! Die Preclamationen riehen der Boolsterung, gefüllt Wasssereim daus gu wetzen, das Pflaster aus den höfen zu nehmen, sich auf den Bauch zu werfen, wenn eine Granate femme, und im Nethfall sich in die Keller zu begeben. Die Wulsen trachten ihre Cache in Erchefreich, die Billiotsbefen blem

beten ibre Dader und ichusten ibre Fenfter mit Filgen; bas Inftitut erließ eine Proteftation gegen die Barbaren, Die fo viel Meifterftude gertrummerten. Die Times fagte in einer nach Baris bineingeschmuggelten Rummer, im Grunde fei bas Bombarbement von Baris feine fo aufterorbentliche Graufamteit; es folle fich lieber nicht vertheibigen. Die Times, ruft Sarcen, bat une viel boje Stunden bereitet; aber Bebulb, bie Abrechnung wird fommen!

Inamifden verftrich eine Boche nach ber anderen in banger Erwartung. Gine gange Angabl von Saufern batte Rabnen ber Ambulang, ber Befandtichaft ober Confulate aufgebift; Die guten Befiger glaubten, bie preufischen Artilleriften murben bergleichen Tafdentucher auf brei Stunden weit ertennen muffen. Die Preugen thaten nichts; alfo meinten bie Parifer, fie mußten etwas thun. Erochu feinerfeits ichien aber nur ju fleinen Actionen guft ju baben. Unbefummert um alle Bormurfe beendete er rubig bie Fortificationen auf der gangen weiten Bertheidigungslinie. Die Preufen thaten baffelbe braufen, und amar bermafen, baf ein beutider Officier eines Tages, mit einem frangofifden Arat plaubernb. fagte: Es wird Ihnen eben fo fcmer merben, aus Paris berans, wie uns, binein zu tommen. Barricaben maren in Menge an ben wichtigften Duncten ber Stadt errichtet; aber mit ber Uebergeugung, daß ber Feind Paris nicht angreifen wolle, fam auch bie Ginficht, bag alle biefe Barricaben unnotbig feien. Die Barricaben - Commiffion, an beren Spite Rochefort ftanb, mar eben fo überfluffig, jumal Rochefort felbft nichts pon feiner Aufgabe perftand.

Die Bewohner von Belleville verlangten jest maffenhafte Ausfälle; 4- ober 500,000 Mann follten zugleich ausfallen und Alles über beit Saufen rennen. Ale mare es nur moglich gemefen, eine folche Armee von Burgern zu leiten, bie taum bas Gewehr zu bandbaben verftanden! Erochu erflarte all biefem Unfinn gegenüber: "Ich thue, was ich fur gut balte: ich babe mich noch nie geirrt, und bag ich auch diesmal Recht haben werbe, bas wird Gud mein beim Rotar niedergelegtes Teftament beweifen! 3ch habe meinen Plan.

Diefer unfichtbare "Plan" mar bei ben Parifern fpruchwortlich. Man verbobnte ibn in Caricaturen und Couplets:

Je sais le plan de Trochu,

Plan, plan, plan,

Mon Dieu, quel beau plan! u. f. w.

Trochu blieb bei feinem Plan, ber barin beftanb, wenigftens fur ben Monat October die jungen Truppen in fleinen Abtheilungen ins Soure zu führen, um sie friegstüchtig zu machen, anstatt ber großen ambfälle häusiger Vecognoseirungen zu unternehmen, ohne von bem sortwährenden Seuer der Forts zu sprechen, das Tag und Nacht nicht shwiezZedes Journal, das man öffnete, ergählte den Partifern: "Gestern seuerte Mont Balrien ein Dupend Granaten ans eine im Dan besindliche Batterie; dieselbe nurde demonitrt, die seindlichen Soldbaten ergriffen die Klucht." Die Blätter waren angefüllt mit bergleichen Bulletins; die Wishbätter parodirten biese Muschaft int derziehen. Gestern bemerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Hößen von St. Cloud eine leichte Wolfen demerkte man auf den Gehrang geplah, die einem Janie den Schwang
abertisen."

Auch die großen Recognoscirungen, die Trochu durch Ducrot ober Binon mit 10= und 12,000 Mann unternehmen ließ, genügten den Parifern nicht mehr. Die officiellen Rapporte fprachen immer von bem unvergleichlichen Muth ber parifer Colbaten und ben großen Berluften bes Geindes, von Gieg und wieder Gieg, aber die Truppen fehrten immer wieder gurud, obne auch nur ein Beiden von biefem Siege mitgubringen. Muf jebe Frage bieß es: "Ja, wenn wir nur zwei Batterien mehr gehabt batten!" Und das Publicum fragte natürlich: "Barum hattet 3hr denn biefe zwei Batterien nicht?" - Gin anderes Dal hatte man unfehlbar 10,000 Preugen abgefangen, wenn man nur zwei Stunden fruber aufgebrochen mare. Und bas Publicum fragte: "Barum feid 3br benn nicht früber gegangen?" - Roch ein anderes Dal bieß es: "Bir maren bem Reinde birect in die Rlanke gebrochen, wenn wir jenen fleinen Beg ober Stea gefannt batten!" - Und bas Dublicum fragte: "Ja, ju mas gibt es benn Rarten?" - Dber bie Officiere renommirten: "Benn wir ftarfer als 10,000 Mann gewesen maren, fein Breufe hatte uns entwifden follen!" - Und Publicum gegenüber: "Runftig werbet 3br immer Gurer minbeftens 20,000 fein!"

So ging das fortmößrend, nach der Affaire von Thials am 2. October, nach der von Malmaison am 8., nach der von Châtiffon, Bagneur und Clamart am 13. Am ärgsten aber ward die Entifussyng nach der von 1. November bei Le Bourget. Unifere Wassen warende nach glutistig seweien, wie sellten sie in Paris glutistig seweien, wie sellten sie in Paris glutistig seweien, wie sellten fie in Paris glutistig remein. Damit trösten man fich, ohne die Ausbefasset aus der Anstreagungen einzuselsen, und schmachtet and Mitthestungen aus der Provinz, von woder nur selten eine Nachricht durch die Borposten sam, bis endlich eine Nummer des Sournal de Nouen in die Honde des Gaultos gelangte und Paris überseutzt, der Jaupsticht sich Frankricht sich von der Angeleich und der Angeleich glute führ die Angeleich in des Kantelleich nichts bei aus der Angeleich und der Angeleic



um die hauptstadt zu retten. Wo war der "Glan von 1792?" "Warum fam Frankreich nicht, um zu belfen?"

Best marb ber Enticbluß gefaßt, Gambetta nach Tours zu fenben, um bie Delegation mit feiner jungen Popularitat gu unterftugen. Bambetta mar febr nublich in Paris, aber er fonnte es noch mehr in ben Provingen fein. Er reifte alfo am 6. October, entwifchte gludlich ben Preußen und übernahm die Leitung ber Geichafte. Reratry folgte ibm balb in einer besonderen Diffion, eben fo Ranc. Bas fie in ben Provingen thaten, bas erfuhren anfangs bie Parifer am menigften. Gambetta ift ein Gobn bes Gubens; er gog bie Phrafe ber correcten That por; anftatt alfo bie wirfliche Dofition und Starte ber in ben Departements ausgehobenen Corps nach Paris ju melben, ichrieb er: "Das gange Beltall bewundert bie Saltung ber Sauptftadt." Niemand mußte bennoch in Paris, woran er mar, und bie englischen und ameritanifden Beitungen, welche unter ber Abreffe ber Gefanbtichaften aufamen, entbielten auch nicht viel Eröftliches. Man erfuhr eben nur, baß überall gefampft werbe, aber von einer regularen Armee mar feine Rebe.

Gine Soffnung blieb inden noch ben Parifern: Baggine bielt bie Feftung Det, und Des war ja ber "Schluffel ber Situation", wie fich einer ber afrifanischen Generale ausbrudte. Durch Det follten bie Deutschen von Paris vertrieben werben. 3m Beifte faben alfo bie Parifer bereits, wie Bagaine ben ibn umichliefenden eifernen Ring burchbrach und mit 80,000 Mann, ben beften Truppen Granfreichs, über bie Preugen berfiel. Ja, wenn es ihm felbft nicht gelang, Paris gu befreien, fo fonnte er fich in bie Bogefen werfen, bem Reinde alle Bufubren abfcneiben und ihn burch Sunger jum Lanbe binaustreiben. Gleichzeitig fonnten fich ja bie Parifer auf ben Teind fturgen, ibn in Bagaine's Arme treiben und ,fein Gingiger follte lebendig ben frangofifden Boben berlaffen" - fo lautete bie Phrafe. Satte man boch eines Tages in einem Bebuide verftedt einen Ballon gefunden, beffen Gondel mit Briefen ber Meter Garnifon angefüllt mar. Alle biefe Briefe maren von ber iconften Buverficht; man hatte Lebensmittel genug in Det und bie Stimmung ber Truppen mar mufterhaft. Die englischen Journale ergablten auch von täglichen Ansfällen, bei welchen bie Deutschen jebesmal .enorm" viel Leute verloren. Es mußte alfo Bagaine gelingen, fie alle niebergumaden, und wer fonnte benn miffen, ob ber Marichall nicht bereits auf bein Maride nad Paris mar?

Co ging bas, bis man eines iconen Morgens fich ben Schlaf aus

Man hielt die Siobspoft für erlogen, indeg hatte fie boch eine bumpfe Stimmung hervorgebracht. Die Journale ichwiegen, im Publitum aber fagte Giner gum Unbern: Es ift bennoch mabr, Bagaine bat capitulirt! - Riemand fonnte feine Quelle angeben und boch mar Jeber von ber Babrbeit übergeugt. Endlich am 31, marb bie Sache officiel befannt. Die lette hoffnung ichwand, und gerabe in bem Augenblide ber Rieberlage bei Le Bourget. Das war ju viel auf einmal. Die Gemutber manbten fich bem Rrieben qu. Jest bieft es. Thiere fei gurudgefebrt, und gwar mit ernftlichen Baffenftillftanbe-Dropofitionen. Thiers, ergablte man, batte von Bismard bie Erlaubnig erhalten, perfonlich mit bem Gouvernement ju verbandeln, alfo bie ginie ju paffiren; es folle eine Rationalperfammlung, berufen werben u. f. w. Alles boffte. Die Borpoften ftellten bas Feuer ein, eben fo ber Mont Balerien. Die Freude mar groß; Jeber fab icon bie Belagerung aufgehoben und athmete freier; nur bie Bewohner von Belleville, die Saupter ber . Commune" wollten nichts von Frieben wiffen und bebrobten bie Burgerichaft mehr als je burch ibre Saltung.

Sarcey fehrt jeht mit seinem Tagebuch zurück, um einen Bild auf bie gange Bewegung der Radicalen zu werfen, die an diesem den Parisen einig dembürdig bestiednen 31. October im Begriff waren, sich gewolltsam der Regierung zu benäcktigen. Weitliche, sagt Sarcey, waren die Leute von Belleville, Mentlimontant, Wontmartre und Elfgnanceurt nicht gang so schwarz, wie sie die Sournale hinstellung.

Es waren meist honnette Arbeiter, aber aus ihrer Mitte waren icon fruher bie "weißen Blonsen" hervorgetreten, welche Paris unter Porr, ber benicke Rife, III.

m 1 Grogle

dem Kaijerreich ison einmal in Englit und Schreden gefest hatten. Die hartein schreiben niemals ihre wahre Absid auf die Sahne, und so hatten dem die Jäupter der Radicalen von Belleville das Wort, Commune gewählt, unbefangen gedeutet: die bingerliche doer flädissig Kommune für Ander ber eingerliche der Ababen sie die Gemmune für Vario verlangten, weifen sie Kohl der Radical-Bettpelägung bestand unglüssigen. Das Gouverneut der Radical-Vertjeldigung bestand unglüssigen Weise nie aus ehreisigen, aber struchtigen westen von Angeberungen der Gommune gegenüber. Eeden-Auflicher Weise aus ehreisigen, aber struchtigen Westenmunung; er weise auf Loop für der gegen die gegen der gegen hier erfogen, öhner gegen über Leden untschlieben wolle, Paris, das steut eine Gommune die Gome der Spin – freate, ob Paris hinter jener Eladt zurüsssischen wolle, Paris, das steut der Spin – freate, ob Varis hinter jener Eladt zurüsssischen wolle, Paris, das steut der Spin – freate, ob Varis hinter jener Eladt zurüsssischen wolle, Warfisch seiner der Spin der S

Lebru-Rollin's Borte riefen ein Gebrull bes Beifalls bervor. Er felbft war ju alt und fcwach, um noch an ber Spige einer Partei fteben zu fonnen, aber fein Rame blenbete. Man batte ibm fo leicht entgegnen tonnen: Deine Commune ift nichts als bie Tyrannei ber Sauptftadt über bas gange gand, beffen Intereffen Du in einem parifer Club concentriren willt! Aber Riemand trat gegen ibn auf. Alles fcbrie: Die Commune! obne zu miffen, mas bas Wort eigentlich bebeuten folle. Giner ber Gefahrlichften mar Felir Ppat, ber in feinem . Combat" bie bellften Rlammen ichnob; nach ibm fam Blanqui mit feinem bald verendenden Blatt "la Patrie en danger". Blanqui mar ein geichidter Cophift, ber ben ichlechten Daffionen zu ichmeideln verftand und viel Unbeil anrichtete. Auch Die Citopens bes "Rappel", Bacquerie, S. Meurice und Sugo Cobn, Ulbach und feine Freunde in ber "Gloche" ftimmten in bas Gebrull mit ein. Flourens, ber Befanntefte unter ibnen, ein Mann von unbeftreitbarem Muth, batte fich aus eigener Dachtvollfommenbeit zum Chef von funf Bataillonen ber Rationalgarbe gemacht, und ba man ibm ben Titel eines Colonel nicht geben wollte, meil ein folder nicht eriftirte, fo machte er fich jum Dafor ber Abofalopie, wie ibn ein Journal titulirte. Reben und unter ibm brillirten noch bie Ramen anderer Batgillonscommandanten: Capia, ber eines Tages pon feinen eigenen Leuten gefangen genommen marb, ale er fie aufforderte, jum Gotel be Bille ju marichiren; be Degy, ber fein anberes Berbienft aufweisen fonnte, als bag er unter bem Raiferreich eine Diftole auf einen Stadtfergeauten abgefeuert; be Balles, ein in Diefe

Bande verirrter Schriftfteller, und viele Andere, die aufzugählen nicht ber Mübe lohnt.

Die Journalisten der Partei defingten ju Manifestationen, die Batallonschefs organisierten beielben. Um 5. October marschirte Flourens an der Spise der Bataissen von Memistrontant und Belleville, die Musst woran, jum hotel de Wille und verlangte Chassevoll für seine Lette. Alls man ishw biese nicht gedem wollte, verlangte er seinen Abschied, und als man ihm seinen Abschied gab, zog er denselben zurück. Zrochu und Gambetta mußten zu jener Zeit noch idglich Delegitte empfangen und sich mit ihren in Berhandlungen einlassen.

Am 8. October wieber eine Manifestation por bem Sotel be Bille. Dreis bis viertaufend Rationalgarben ftiegen von Belleville berab mit bem Gefdrei: "Es lebe bie Commune!" Das Gouvernement batte aber Borfichtsmahregeln ergriffen; mebrere Batgillone ruden an, formiren auf bem Plate ein Carre und zwingen bie Daffe, fich gurudgugieben. Jules Saure und Trochu merben mit bem Ruf: "Es lebe bie Republit! Rieber mit ber Commune!" empfangen. Das Gouvernement blieb alfo noch Berr ber Situation, aber Jeber mußte, bag bies nicht von langer Dauer. Die alten Bataillone maren wuthenb. "Achtundvierzig Ctunben auf ben Ballen Dienft baben und bann auch noch taglich bas Sotel be Bille retten, bas ift zu viel!" riefen fie. "Man foll mit ben gumben ein Ende machen!" Die Commune ihrerfeits flucte und wetterte. ibre Journale reigten gu immer neuen Demonftrationen und Die Chefe marteten auf ben richtigen Moment. Die Affaire von Le Bourget, bie Befegung von Orleans und bie llebergabe von Det unterftunten ihre Cache: man ichrie Berrath! Bazaine, Trochu, Thiere, Rapre, alle maren fie Courten und Berratber. "Dachen wir ein Ende mit ihnen!" bieft es immer und immer wieber.

Sendich, am 31., schug man Generalmarich in allen Duartieren. Sendich in marchiteren die Bataillone zum hotel de Bille, ohne eigentlich zu wissen, was der der bott sollten ober wollten. Mügemein süble man, der Ausberuch des Bürgertrieges sei unvermeiblich. Die Massen der den der ange Nachmittag war eine einzige Manifestien und todten. Der gange Nachmittag war eine einzige Manifestien. Die Mitglieder des Gouvernments bemüßten sich, spen Kopflich zu verlieren, und biesten dem Pobel eine Rede nach der anderen. Der Marie von der ihren Erags, Nochseit, Trochu verschwenderei ihre Beredlamseit, ihre Stimmen verloren sich aber in der Brandung. Im 2 Uhr verlangte eine Deputation von etwa 50 Personen im Saale des Gouvernments Ausstätzung über die ungläckliche sfäster von Wes

Die Mitglieber bes Gouvernements gogen fich gur Bergtbung que rud. Auf bem Dlate muche ber Tumult. Schuffe fielen. Nationalaarben erbrechen bie Thuren bes Sotel be Bille und überichmemmen bie Gale. Die Revolution ift fertig. Delescluze und Poat entwerfen eine erfte Lifte mit ihren namen und Lebru-Rollin's und Dorian's. Die Kenfter öffnen fich; man wirft bie Ramen ber neuen Gewaltbaber unter bie Maffe. Die Bettel enthalten nicht alle biefelben Ramen, bie Maffe aber verlangte in biefen Liften Dorian ale Dictator. Auch ber Sagl. in welchem bie Mitglieder bes Gouvernements berathen, wird forcirt; man beleibigt fie, man brobt mit ben Sauften. Ginige legen fogar bas Gewehr an die Bade, Jules Fapre bleibt unbeweglich, Jules Simon zeichnet verächtlich Riguren auf ben Tifch; Trochu blidt mit rubigen Augen auf bie gegen feine Bruft gerichteten Mundungen. - "Geben Gie binaus, General! Man tobtet Gie!" fluftert ihm Jemand gu. "Ich bin Golbat und werbe auf meinem Poften fterben!" antwortet Trochu. Go erwarten Alle mit Rube ben Tob; nur Ernft Picarb, ber Finangminifter, bat fic bavon gemacht. Indef er verliert ben Ropf nicht, eilt in fein Minifterium, ichiat eine Orbre an bie Chefe ber Bataillone, Die er fur treu balt, benachrichtigt Die Telegraphen-Abminiftration und fendet eine Staffette an General Ducrot. Gleich barauf icallt ber Generalmarich burch alle Quartiere pon Daris.

Se ift 8 Uhr Abends geworden. Die treu gebliebenen Bataillone eine berbei Auf das Geschert: "Es lebe die Communel' rufen sie-"Es lebe Trochul" Sie dringen auf den Platz im Bataillon Mobile von Knitster fommt durch das Souterrain und befreit Trochu, der wie in einer Berfentung verschwidet. Die Alufispter find unnignget und müssen sich ergeben. Um 2 Uhr erscheint Arochu vor der Kront der in der Rue Kitroli aufgeschlen Vantionalgande und wird mit Jubel emplangen. Die Ricchaution sig au kinde; die Zeutraufe der Nichten ihreiten natürlich wieder Berrath, das Gouvernement begeht dieseles Therheit, durch weche Rapoleon sich seinen Untergang bereitzte: es verlangt Indemnität und veransstatet ein Pleibiet, in welchem ihm am 6. November 340,000 mit Ja und 54,000 mit Jein antworten.

Inmitten all biefes Tumultes maren auch bie Friedenshoffnungen ju Grunde gegangen, benn man erfuhr, bag bie Berbandlungen gwifden Thiers und Bismard abgebrochen feien und alfo Alles um Paris berum beim Alten bleibe. Jules Rapre verfündete ben Parifern, es fei fein Bebante mehr an einen Baffenftillftanb, an eine nationalverfammlung: man muffe weiter fampfen. - Beiter fampfen! und zu mas? fragte man fich mit bleichen Lippen. Wogu einen Rampf verlängern, in meldem taglid bunbert Millionen verloren geben? Ebmond About fubrte bas Bort aller Bernunftigen und Ginfictevollen in einem Artifel, ber in Paris große Cenfation erregte. Paris, fagte er, ift eben fo unfabig, fich felbft zu retten, wie Den Toul und Strafburg. Paris wird bem hunger aum Opfer fallen, wie es bas Schidfal bes junafraulichen Den gemelen. Bir fonnen Ausfalle machen, wie es auch Baggine gethan, aber felbft, wenn es une gelange, eine Lude in ben Belagerungering ju machen, biefelbe wird fich por uns wieber ichließen und Paris por Sunger umfommen.

About's Worte machten tiefen Eindruck. Er bewies, daß Paris mit ermeiner Frankreich retten tönne, daß, wenn die Provingen ich nicht erheben wollten, Alles verleren jei. Paris pflichtet ihm bei, Alles wort überzeugt, es jei leine Rettung. Aber drei Tage fpäter verspottete Paris ihon jenen Artifet, dem die Provingen kamen, die Provingen hatten sich erboben. Son, Paris war in einem Freubenkume!

Bon besonberem Interesse ift unstreitig bie "vie intime", bas hadsliche Leben ber Bevölferung mabrent ber Belagerungs-Gpoche, und biesem

wibmet benn Garcen auch ein ganges Capitel.

Der Preis des Brotes ward im Monat October und in den ersten Tagen des November nicht erhöht; dafür sorgte der Aarts der Administration. Der Wein behielt seinen Preis, da enerme Quantitäten vorhanden waren. Das Fleisch war nicht übermäßig theuer, wenn auch nur wenig dwom verabreicht wurde. Da weder heu moch hafer vorhanden war, sinteren so Manche ihre Pherde mit Brod, bis die Behörde hinter dies Berschwendung sam und schießtich alle die Pserde requirite, die nicht absolut zum öfentlichen Dienst nothwendig waren. Die theuersten Eurushjerde musten neben dem Karrengaul zur Schlachbant vandern, und ein Reichtzeke, das der Sportsman mit tausend Thalern bezahlt, ward plundweise sir 400—500 Francs verkauft. Man muß hier einschlet, ward wird der der Abschlachten der Leurushferde wohl nicht so arg gewesen sein mag, oder es so Manchem gelungen sein muß, seine Pferde vor der Requisition zu retten, denn kaum war die Passgae über die Kentily-Bricke ferig gegeben, als auch sehen den Gegeben, der auch sehen bei schieden Kare-Pferden erschienen. Wielleicht sahen die vornehmen partser Familien saare-Pferden erschienen. Wielleicht sahen die vornehmen partser Familien sogar eine Genugshuung darin, und zu geigen, daß sie noch im Besst hiere Equipagen seien, denn namentlich am ersten Soundag rollten dieselben auf beiden Seiten der Seine daher wie ehedem in der Krenne de l'Impératrice. Man suche eine Sport-Vergnügen darin, sich von Deutssche dreuge in altem Glange upräsentier.

Alle übrigen Confumtions Gegenflände nahmen recht balb sehr hope preise an. Nielleicht ist es interessant, den vielgag übertiedenem Mitthestungen über die Themenma in Paris gegenstiere von Sarcep's getreuer Ausgeichnung Notig zu nehmen. Da die jer lostet früher eine Ganst Ge-7, währen der Veldagerum La-3- int wonder früher zih, ziel 15, jogar 25 Franck. Einen Kapaun sah Sarcep auf dem Martt mit 38 Franck vorlen, der senh bechten 10 getoftet hatte. Ein paur Kaninchen sessen bestaufen, der sont bechten under mit 16 Franck das Kilagramun begahlt, eine Ivoner Must mit 32 Franck. Das geichgen delich war gan verschwunden, Geschieden wurde mit 16 Franck das Kilagramun begahlt, eine Ivoner Must mit 32 Franck. Das geichgen delich war gan verschwunden, Geschiede gabe inklich Gemisse war sich rar, der Space eine Mythe. Frische Butter fostete Anfangs 30, später 43 Franck; Käse ward mit wahnstunigem Preise begahlt; Kohlen heten schein die Kohlen heten der den Mitchen schieden der Schale gang auf.

 sichen krauen!" ruft Sarcy begestiert. Welch ein Schop von Entlogung, von Ebelmuth und Seelengröße! Za, nur die höheren Glassen sind verberdt durch die "Benotonnerie" von zweiten Kaiserreich, die Katson ist gefund geblieben, das haben und die Tage der Angst und Roth sweisen!

Die bobere Bourgeoifie, fahrt Carcen fort, batte biefe phyfifchen Leiben nicht zu ertragen. Gie bat Gelb und bie Deiften biefer Claffe batten ia ihre Frauen und Rinber aus Paris entfernt. Ihr ward es leicht, fich Rahrungemittel zu taufen, wie theuer fie auch fein mochten; benn im Rothfall gingen fie gum Reftaurant, Ginige biefer Etabliffemente batten gefchloffen. Bie es ben übrigen möglich marb, ihre Runden au ernabren, ift faft unbegreiflich. Inben bie Speifefarte mar febr fura und bie Rechnung bafur befto langer. Man fpeifte bie feltfamften Gerichte, Gfel- und Maulefel-Rilets, Baren, Antilopen, Rangurubs, Strauße und Condors. Ramentlich bie fogenannte "englische Depgerei" verlaufte bie ungewöhnlichften Thiere ju Preifen, Die eigentlich gar nicht ungewobnlich maren. 3ch babe", fagt Carcen, Untilopen-Braten gegeffen und verfichere, daß mir ein Raninchen viel beffer fcmedt!" Reben biefer ariftofratifden Dengerei eriftirte bie ber Ranen, Sunde und Ratten. Gine Rate toftete 6 France, eine Ratte 30 Cous. Die niebere Bourgeoifie beichaftigte fich namentlich mit ben Ratten. Anfangs af man fie nur "du bout des dents", mit ben Spipen ber Babne, nicht obne Biberwillen, aber mit einem gemiffen Nebermuth. Dan machte feine Bipe barüber, wenn man in einem beutiden Blatte bie nadricht fand, bie armen Parifer mußten icon Ratten und Sunbe effen. Diefe bummen Deutschen, bie gar nicht mußten, wie gut biefes moberne Bilbpret fcmede! Man verlangte ausbrudlich Ratten zu effen, um beroifd gu ericbeinen, um zu renommiren, insgebeim fluchte man aber auf "ces canailles, les Prussiens", die einen anftanbigen Meniden an einem folden Sunbefraf amangen.

Das Unglud des parijer Arbeiters ist der Umstand, daß er seiten etwas gurücklegt. Er also sichte das Elend am meisten. Die Arbeit hörke auf; die Such, dem Zeben zu pielen, ließ ihn alsbald nur noch mit der Klinte auf der Schulter erscheinen. Sine Memme, wer jest noch in der Wertstatt laß, anstatt in der Wachsstütze zu faulengen. Die Teunsstüdt forderte ihre Opfer; einzelne Bataillone verübben in derscheide bie tollsen Excesse. Woche Picard sich dagegen stemmen und nachweisen, man habe läglich 800,000 Br. zu zahlen, jeder Nationalgardist ersibiet seinen Sold von 1½ Fr. per Tag. Ind verm das läglich eine

Millien gefostet hätte, das Baterland war in Befahr und "in Frankrich rechnet man uur nach Milliarden." Rein Duvrier hatte schließlich nach kust auf Archit, deun da er in der Rersstatt nur 31/2 bis 4 Kr. täglich erhält, zog er es vor, sich 11/2 Kr. sür das Nichisthun zahlen zu lassen. Anzumgsmittel an sie; die armen Weiter mußten aber sinst bis fods Setunden vor den Magazinen stehen, ohe sie au die Reihe tamen, und wenn die armen Mutter dann nach Sausse zurückfehrte, sand sie seine Sänalina in der Wiese ertroren.

Much ber "Blüchtlinge" ift besonbere ju ermahnen, nämlich ber Bemobner ber Bannmeile, bie beim Unruden ber Preugen nach ber Stabt binein gefloben maren. Dan batte für fie bie leeren Wohnungen requirirt, in welchen fie fich bann auch mit ber gangen brutalen Sorglofigfeit bes Bauers inftallirten. Die Debraabl pon ibnen batte feine Ibee pon bem parifer Comfort; fie betrachteten bie ihnen angemiesene Bobnung als ihr rechtmäßiges Gigenthum und gogen mit Ruben, Schweinen, Suhnern und Enten in Die vornehmften Gtagen. Der elegantefte Calon marb von ihnen jum Schweineftall eingerichtet, bie Rub brullte in bem toftbarften Boudoir, und Enten, Subner und Raninden trieben fich in ben iconiten Bibliotbefrimmern umber. Bergeblich mar es, fie bierin ftoren zu wollen; ber Bauer trieb feine Wirthicaft im Galon, wie er fie zu Saufe gewohnt mar. Ginen Ruben ftifteten biefe Leute tropbem: Man amang fie unter bie Befehle bes Maronomen Soignegur, ber burch fie bie ungebeuren Streden cultiviren ließ, welche um Paris frei geblieben maren. Gie mußten auf benfelben Beniufe bauen, bas allerbings erft gegen Enbe ber Belagerung reifen tonnte. Bis babin mar Paris auf bie Producte angewiesen, welche perwegene Marobeure in ben perlaffenen Relbern und Garten unter bem Reuer bes Reinbes fammelten. Raturlich lauerten biefen Leuten bie Bucherer auf, bie ihnen ibre Gade mit Rartoffeln, Ruben ic. icon bor ber Stadt theuer begablten. Die meiften biefer Marobeure ftanden auf gutem guß mit ben Deutiden braufen, bie fie burch ibre Linien paffiren liefen - mer tann miffen, um welchen Dreif!

Die Theater waren in Paris bekanntlich geschloffen werben. Allmablich aber verlangten die Zeitungen die Wiederoffinung derfelben, weil das Welf ber Schauspiele bedürfe. Eine greße Angahl Theater wurdischen auf Ambulancen benupt; die übrigen mußten sich zu Vorträgen hergeben, wie sie Se Stituation entsprachen. Deste mehr Zerstreuung gewährten die Clubs der Bevölsterung. Der erste berselsten war "la Patrie en danger". Blanqui berische über biesen Elub. Jahltos sind bie Vallheiten, welche sie der bei bei Tollheiten, welche sie aubörüteten. In dem einen wurden Bagaine, Ganrechert, Eebeurg und Soffinieres feierlichst zum Tode verdammt, in dem anderen wurde ber liebe Gott abgeset! Auch ein Trauen-Cliub word gegründer, in welchem tein männliches Individuum Zutritt haben sollte. Dieser Elub war es, in welchem man die famele Frauenwässe gegen die Peugen, Schwestel füure oder Gwantali unter den Kugeln, erfand.

um bieje Zeit ward auch die Briefpost burch Luftballens und Tauben organisste, wurden die berückigten "Jaksciules", die Correspondenn Napoteons, verössentlicht. Man versauste Brochuren auf den Boulevards, des Titels: "La semme Bonaparte, ses crimes et ses amants"; die

miberlichften Carricaturen bingen an ben Schaufenftern.

Am 15. November brachte eine Taube bie Nachricht, Aurelles be Valabine habe bie Deutschen bei Orleans geschlagen und bie Stadt genommen. Alfo war es bennoch Babrheit! Die Provingen batten fich erhoben; bie Stunde ber Erlofung batte geichlagen! Der Rame biefes Generals mar ben Parifern bieber gang unbefannt; fammtliche Journale machten ibn beute jum gefeiertften europaifden Selben und gablten alle feine Tugenden auf, ohne von ibm je gebort ju haben. Gie mußten fogar, er babe eine Rugel in feinem Gebirn, Die man nicht babe berauszieben fonnen und bie, wenn fie ibm unter bem Schabel rolle, feinem Geficht einen bochft wilben Ausbrud gebe. Man berechnete ichon bie Tage, innerhalb welcher Valabine por Paris fteben werbe; man verschaffte fich Rabeln mit rothen Robfen, um feinen Marich auf ber Rarte au marfiren; man ergablte von amangia Siegen, welche bie Provingen erfochten, und ba feine Taubenpoft angelangt mar, nufte es ein Bauer gemefen fein, ber fich burch bie Borpoften gefchlichen und bie glorreichften Dachrichten gebracht batte.

We bileb Aurelled de Paladdine? Warrum machte Trochu feine Ausällte, um ihm entgegen zu gehen? Warren nicht die Compagnieren der Nationalgarde jest bollfommen organisset, siehen nicht auf den Boutevarde die Jabelhasseiten Carnevals-Geschaften mit allen nur denskaren Schärpen, Sacions, Sederbissischen u. sie under? hatte man nicht selbst die Feriereps organisset, dies der der der der bestemutsigen Selven? die Kranitieurs der Etadt Paris, die Krantieurs Aronspoh, weche Chiteaudum is herosig vertseitigt hatten? Hatte man nicht zwanzig andere undessezbare Phantasseoph, die nur darauf warteten, alle Preußen vernichten zu bürfen?

Und was that Trochu? Er zeigte gang offen, wir laftig ibm alle biefe Freicorpe feien, mit benen er nichte angufangen mußte; benn allen biefen Eclaireurs. Tirailleurs und wie alle bie iconen Ramen lauteten, mit benen fie ibre Legionen ichmudten, fie mochten gang tuchtige Leute in fich ichliefen, aber Trochu fannte bie Deutschen. - Barum baben wir teine Sinterlabunge-Ranonen? bieft es ferner. Bir muffen Ranonen baben wie bie Preufen, die 5000 Meter weit tragen; giefen wir andere Ranonen! Alfo begann man, freiwillige Beitrage gu fammeln, um neue Ranonen zu gießen, und als man bie erfte berfelben im Triumph über Die Boulevarde führte, mar Alles voll ftolger Giegesgewißbeit. Die erften biefer Ranonen platten allerbings, aber man fabricirte andere. Auch Mitrailleufen murben angefertigt; bas Ranonengießen marb bie Lieblingsbeidaftigung ber Parifer, namentlich bas Bufeben. Das bodite Intereffe mibmete man ber von Toulon per Gifenbabn berbeigeschafften Geine-Flotille, ben ichmimmenben Batterieen ber "Josephine" und ber "Marie-Beanne", ben beiben Riefentanonen. "Jofephine" mar lange Beit binburch berühmt; fie ftand in ber Baftion St. Quen und trug, fo fagte man, 9000 Meter weit, "Josephine" marb von den Dichtern befungen, man trug Berfe ibr zu Gbren in ben Theatern por.

Am 29. Robember las Paris an ben Ecken eine Preclamation bes Generals Ducrot, ber verfündete, es sei sei jest der Moment gekommen, den eisenem Gürtel zu duchherchen. 400 Kanonen sollten die auf 150,000 Mann bestiehende, gut armitte und mit Berräthen verschene Armee bezietten. Ducrot vermaß sich bekanntisch, nicht lebendig nach Paris zurrächen, wenn er gefallen sei. Gott sei Dank, haben sied alle beide nicht nichta eckende.

Ganz Varis lag sich am Abend in den Armen. Man hatte den glängenften Sieg erschien; man hatte unter dem Schuse des Ansfalles Rachricht aus den Probingen, die glängend lauteten und unter Anderem ergählten, die gange preutssische Stotte seit von einigen französischen Regatten im Jade-Busen vernichtet worden, die Preussen wären überall abgeschlachtet worden, König Wilhelm auf der Zlucht und Russlands Armee bereits auf dem Mariche nach Bertin.

Wie schön des Alles lautete! Ducrot war wieder gurüdgedrängt und Techa erfelit am 5. December vom Gerafen Meltie die officielle Mittheilung, daß die Leite-Armee geschlagen und die Stadt von den deutschen Truppen beschie die Armee geschlagen und die Stadt von den deutschen Truppen beschie die Armee geschlagen und die Stadt von den plang diese Mittheilung. Depeschen von Loues melketen, Paladvines Armee sei durchtrochen und in zwei Stüde zerrissen. "Jahrieb 2. Natisbonne in den Debats, "schneidet einen Franzossen in der Tebats, "schneidet einen Franzossen in vier Stüde, so habt ihr vier Seldsten!" Trog aller Riederlagen circussiren in Paris bei gunstigsten Rachrichten von den Operationen um Paris herum. Bei Boulogne z. B. waren 10,000 Preußen von den Parizsen überfallen und die auf hen legten Mann niederzegenacht worden. Gherieß! Sublime! Am nächsten Tage legte Alles das Ohr an den Boden und laussche. Wan hörte Kausenendonner. Kein Iweisel, man griff die vreußische Einie an!

Soweit Sarrey. Es wird Zeit, bag wir nach biefer Darftellung ber Phantafien, mit welchen bie Parifer fich trugen, zur Aufzeichnung realer Thatlacken zuruckfebren.

Als fich unfere heere von bem Siegesfelbe von Seban gegen bie feindliche Sauptftabt in Darich festen, ftand ein bestimmter Plan fur bas ber frangofifden Sauptftabt gegenüber gu beobachtenbe Berfahren noch nicht fest. Gelbftverftanblich mußten in ben Sauptquartieren bie periciedenften Unfichten und Meinungen laut werben, ale man plonlich por ber Aufgabe ftanb, bie größte Feftung ber Belt mit einer Armee ju belagern, bie an Starte nur ber Salfte ber Befagung gleichtam. Bon feiner im freien Relbe ftebenben Dbferpationsarmee fecundirt, perfügte bas Belagerungsbeer taum über bie notbigften Gulfefrafte, um feine 60 Meilen weit burch Reindesland laufende Berbindungelinie zu beden; fie führte fein Belagerungsgeschun mit fich und gebot nicht einmal über eine burchlaufende Gifenbabnverbindung mit ber Beimath. Daß bas fühne Unternehmen gur Ausführung tommen muffe, unterlag feinem Bebenten, Die gange Rriegslage gebot es: baf es obne ju grofe Bagniffe und mit Ausficht auf Erfolg burchgeführt werben tonnte, auch barüber maltete fein 3meifel. In letterer Begiebung wirfte namentlich ber zur Beit berrichende Glaube, baß es innerhalb ber eben von einer Revolution burchfesten Sauptftabt balb zu neuen revolutionaren Bemegungen tommen werbe, welche bie Aufrichtung einer ftarten Autorität perbindern und eine nachbaltige Bertbeibigung unmöglich machen murben. Auch bak Baris fich innerhalb ber ibm nach ben Greigniffen bei Den und Geban verbliebenen breis bis vierwochentlichen Frift auf Monate mit allem nothwendigen zu verproviantiren vermocht babe, murbe vielfach angezweifelt, obgleich in ben Augen berjenigen, bie mit ben Berbaltniffen des Sandels und bes Berfebre, fowie namentlich mit ber Bewerbegesetgebung von Paris vertraut waren, berartige Zweifel feine Berechtigung finden tonnten. Rur über bas Bie ber Gernirung maren

bie Anfichten gesheilt. Einige glaubten, es sei zwedentsprechend und für ben Ersolg aubteichend, wenn man das Groß der Armeen Paris gegenüber an zwei oder drei Puntken eomeantrire Aufstellungen nehmen lasse
und ber gabireichen Cavallerie die Absperrung der Justupken anheimigede.
Diese Anschlie gegenüber gelangte die, wie man sogt, namentlich vom General Blumenthal vertretene Sdee einer engen Gernfrung zum Seige.
Als diese Operation nach den siegerichen Kämpfen vom 19. September in der gludicksen Beise durchgesichen wen glaubte man vieltagd, das der Fall der Huspaller Aufseis durchgesichen kanz, glaubte man vieltagd, das der gall der Huspaller bereits entschieden sei und alles Uefrige von einer nicht zu frenn Beit erwartet werben durse. Erst im Laufe der Bechen begann der Gedanse eines Angriffs mit schwerem Geschütz zu reifen; die Wöglickeit seiner Ausführung war erst nach dem seiber seihr verhälten Falle von Zoul gegeben.

Die Borbereitungen fur bie Beranichaffung ber fich jeber Borftellung bes Laien vollftanbig entgiebenben Daffen von Gefcup und Munition waren bereits getroffen, als fich bie Schwierigfeiten ber Berpflegung ber Cernirunge : Armee fo gebieterifch geltenb machten, bag ber Urmee . Intenbantur bie geitweise Prioritat bei Benunung ber Gifenbabn eingeraumt werben mußte. Die baburch eingetretene Bergogerung und bie immer flarer werbende Erfenninis ber ungebeuren Schwierigfeit bes Transports, ber in Rolge ber Tunnelsprengung bei Ranteuil auf 8-10 Meilen per Achfe bewerfftelligt merben mußte, ließen felbftverftanblich bie Soffnungen berjenigen fteigen, welche ber Unficht lebten, bag bie Ausbungerung uns Die Thore ber Sauntftabt raider öffnen werbe, ale bies burch Reuer und Gifen ju erzwingen fei. Dennoch aber murbe ber Plan ber Beichiegung nicht befinitiv fallen gelaffen. Die Forte Iffp, Banvres und Montrouge wurden fur ben fpeciellen Gefcunangriff auserseben, bie Batterien bem entsprechend erbaut, die Beidupparte vor ber Gudmeftede ber Befeftigungen füllten fich allmäblich. Munition fur ben Bebarf einiger Tage marb gur Stelle geichafft, bie Sauptmaffe berfelben aber lagerte immer noch in ber Begend von Ranteuil. Debr ale taufend Bagen, beren es gur Beranichaffung biefer fur eine nachhaltige Beichiegung erforberlichen Gifenmaffen bedurfte, murben endlich auch am Stapelplat angefammelt, und ichlieflich murbe Ungefichts bes Mangels an Canbgefpaunen felbft bie Moglichfeit gugegeben, bag man wenigftens einen Theil ber Befpannung ber gablreichen Relbartillerie gur Unfubr verwenden fonne. Die 3bee einer ben Tunnel von Nanteuil umgebenben Gifenbabn murbe leiber febr fpat jur Ausführung gebracht, obwohl biefelbe nur furge Beit erforberte.

Mus ben bier vorgeführten Grunden mar es febr begreiflich, baß bisber noch immer nicht zum formlichen Angriffe auf Daris übergegangen mar, aber eben fo erflärlich mar bie Ungebulb und Unrube, welche man in Deutschland über bie Bergogerung, beren Motive man nicht wurdigen fonnte, empfand und einmutbig außerte. Bas biefe Ungebulb noch erbobte, war ber Umftanb, bag man mabrend bes gangen Monats Dovember taum von einer auch nur geringfügigen Menberung ber Lage von Paris Renntniß erbielt. Anfangs batte man noch von ben Forts aus viel garmen gemacht, in ber zweiten Galfte bes Monats verftummte auch biefer fast ganglich. fo baft bie amtliche Melbung aus bem toniglichen Sauptquartier: "Bor Paris nichts Reues" ftereotyp geworden mar. Da tam ploplich wieber leben in bie Cache. In ber Racht vom 28. jum 29. November, fo wie am Morgen bes 29. erfolgte ploplich beftiges Beidinfeuer aus ben Forte um Daris, bemnachft ein ftarterer Ausfall, unterftunt burd Ranonenbote auf ber Geine, gegen 2'Sab. wo namentlich bas fechfte Armeecorps enaggirt murbe; gleichzeitig fanben fleinere Musfalle gegen bas fünfte Corps und Demonftrationen an periciedenen Stellen ftatt. Ueberall murbe ber Reind fiege reich gurudgeschlagen. In ber folgenben gangen Racht murbe von ben Forte ein ungewöhnlich beftiges Reuer unterhalten, und am 30. Dovember entwidelte ber Reind, unter gleichzeitiger Demonstration auf verichiebenen Duntten ber Enceinte von Daris, febr bebeutenbe Streitfrafte gwifden Geine und Marne. Es entfpann fich ein febr bef= tiger Rampf, von beuticher Geite hauptfachlich geführt burch bie murttembergifde Divifion und ben größten Theil bes zwölften fowie burd Theile bes zweiten und fechften Armeecorps. Der Rampf bauerte bis 6 Uhr Abends, ju melder Stunde unfere fiegreichen Truppen ben Reind auf ber gangen Linie gurudgeworfen batten. Der Berluft bes Feinbes mar ein gang enormer gewesen, jo bag er am 1. December einen mehrftundigen Baffenftillftand gur Beerdigung feiner Befallenen erbat. Auch am 2. December fanben noch beftige Rampfe amifchen ben frangofifden Truppen und bem 12. Armeecorpe ftatt, worauf bann ber Reind fich wieber gurudgog,

Heber die Einzelheiten biefer ichweren Känipfe liegt Solgenbed vor: Der Ausfall am 29. Nevember in ber Frühe war hauptlächlich gegen die Stellungen bei L'han und Chevilln gerichtet. Der Keinb hatte diesen Augriff einzeleite durch ein Bombarbement aus den fammtlichen Korts ber Sübleite, bas die gange Nacht über anhielt und bem jedenfalls die Absigt unterlag, unfere Truppen zu ermiden, indem sie gezwungen wurden, mehrere Stunden geschildbereit zu sein. Mit Einnicht der Lagesbelle, windem 7 und 8 Nix Wergens, entwicklein sich, midhend des Geschildseuer allmäss aufhörte, französsische entwicklein sich größeren Wassen wurden der Verschungen. Das geuer der perceip histen Verpossen und Verschausungen erchie sedes hin, um dem Debundiren des Zeindes alstalb ein Ziel zu sepen, so das hie Gesammthärte der außallenden französischen Truppen nicht über 2000 Wann derrug, die außschießlich en Waardzerzimentern, also der Einie, angehörten. Die Schwierigsselt der Entwicklung lähnte die Energie des Heindes. Man konnte an mehreren Siellen bemerken, daß die Truppen dem Commando der tapfer voranssischenden Ossischer ungern und nur gedernte folgten. Von 10 Uhr bereits war der Angestig gainstig zurückgewiesen.

"Dem partiellen Ungriff am 29. folgte am nachften Tage ein Borftof, ber alle bisberigen an Babl ber engagirten Truppen und an Terrainumfang bei Beitem übertraf. Das Bombarbement aus ben füblichen Forts mar mabrend ber nacht vom 29, jum 30 mit einer Intenfität unterhalten morben, wie fie in ben etwa fiebaig Tagen ber Belggerung pon Daris noch nicht porgefommen. Auf einige Stellungen ber beutichen Armee, wie auf bie von ben Bayern befeste Change gwifden Pleffis-Piquet und Fontenap aur Rofes, marf ber Feind feine Granaten ju Sunderten. Der Erfolg feiner Unftrengungen mag banach beurtheilt werden, bag bie Bapern im Gangen einen Berluft von nur 14 Dann au beflagen baben, von benen bie größere Ungabl leicht verwundet und nur zwei tobt. Da bas Gefcupfeuer in ber angegebenen Richtung auch am Morgen bes 30, mit berfelben Starte fortgefent murbe, fo mar man bis amifchen 10 und 11 Ubr eines Angriffe auf ber Gubfeite gemartig. Spater jedoch überzeugte man fich, bag nach biefer Richtung nichts weiter als eine Demonstration beabfichtigt mar. 3mar festen einige ber Gubforts. befonders ber Mont Balerien, letterer eine Beit lang mit ber Beichwindigfeit von 15 bis 20 Couf in der Minute, Die Ranonade bis zum Mittag fort, Die Befatungstruppen biefer Forte perhielten fich bagegen rubig. Dan bemerfte, baft im Laufe bes Bormittage bie fammtlichen Befestigungswerte auf ber gangen Enceinte por Paris an ber Befchiegung Theil nahmen, und gegen 11 Uhr murbe in bem großen Sauptquartier bes Ronigs, wie in bem bes Rronpringen gemelbet, baf bie Frangofen von vericbiebenen Richtungen ber im Unmarich feien,

Der haupistoß war gegen benjenigen Theil ber Cernirungslinie gerichtet, ben bie Burttemberger besept hielten. Etwa 40,000 Frangofen bebouchirten gegen die Krummungen, welche bie Marne bilbet, bevor sie bei Sharenton le Pont im die Seine fällt. Da die Währttenberger bei der Annäherung der ihnen an Bahl weit überlegenen Streitfrässt sich zumäckjehen mußten, so seine die Krangosen sich in den Bestig ber verlassenen Dete Villiers, Champig ny und Vonneuis sum Warne. Rach dem Eintressen der vom 2. und 6. Corps entsandten Berstärfungen sam der Kampf zum Sethen und endete mit der Burückverfung des Keindes in die Kortis bei eintretender Dunkelheit. Die Besqumy von Paris unterstigte dem Jaupsthepe, den sie gegen die Manne ssiget, durch Seitenangtisse, welche gegen das Garde-Corps, das 12. (jächsische und das 4. Corps gerichtet waren. Im Gangen wird die Jahl der ausgesallenen Tungen auf mindeltens 70,000 Vann geköskt.

Mus ben Specialberichten ber einzelnen Corps burfte Folgenbes von Intereffe fein. Ueber die Betheiligung bes 2. (vommerichen) Corps berichtete ber commandirende General von granfedv: "Um Morgen bes 30. November Marmirung und Ginruden in Die geftrige Stellung. Der Zeind griff lebhaft auf ber gangen Front gwifchen Marne und Seine Auf bem linten Alugel mar ber Reind pon Creteil bis auf ben Mont Desly vorgebrungen, batte Dorf Desly befest und ichlieflich bie Borpoftenlinie Desly-Carrefour Dompadour - Choify le Rot bis uber Berme be l'hofpitale gurudgebrangt; es fochten bier mit unbeftrittener Bravour aber in ber Mindergabl bie Burttemberger. Dies war bie Sachlage, ale bie Brigabe bu Troffel, von Balenton vorgebend, ben Reind in brillantem Gefecht gurudwarf und ben Mont Deslip im Berein mit ben Burttembergern wieber nahm. Bedoch von Dorf Desly bis gur Seine bas Terrain ganglich vom Beinde gefaubert und babei etwa 300 Befangene gemacht ju baben, biefe Gbre gebuhrt unferer 5 Bataillone ftarten Brigabe mit Unterftugung einer murttembergifchen Cecabron (1. Bataillon Colbergiches Regiment ftand jum Gefangenentransport in Chepreufe). Die Berlufte maren nicht bedeutenb. Die bieffeitigen Trupben auf bem Rendezvous von Daffp maren Rachmittaas bereits gurudgeschickt, theile auch icon in ben Cantonnements eingetroffen, theile noch auf bem Marid, als bom Dbercommando Befehl erging, fofort nach Billeneuve St. Georges gur Unterftupung ber Burttemberger abguruden. Als wir bort eintrafen, mar bas Gefecht beenbigt, die Unterftugung nicht erforberlich und abermals murben bie entfernten Cantonnements aufgefucht, mas biefen Tag ju einem recht fcweren fur bie Truppen merben lieft."

Ueber die Betheiligung bes foniglich fachfischen Armeecorps an ben Befechten am 30. November brachte bas "Dresbener Journal"

folgenden Bericht: "Bereits feit 17. November war zur Unterftusung ber zwijchen Geine und Marne aufgestellten foniglich murttembergifchen Division die 24. Infanteriebivifion bes 12. (foniglich fachfifden) Armeecorps berart auf beiben Geiten ber Marne bislocirt morben, bag biefelbe fowohl fur die 23. Infanteriedivifion, ale bie foniglich murttembergifche Division als Referve bienen tonnte und bie Borpoften bei Brie fur Marne und por Chelles befeste. Rachbem aber bie Anzeichen fich wieberholten. bag vom Champ-be-manoeuvre aus, überhaupt in fuboftlicher Richtung ein Ausfall ftattfinden tonnte, murbe am Abend bes 29. November burch bas Obercommando ber Maasarmee, bem auch die foniglich murttem bergifche Feldbivifion unterftellt mar, ber Befehl gegeben, die gange 24. Infanterie-Divifion am 30. November auf bas linte Marneufer gu bislociren, bie Borpoften linfs bis incl. Champiany zu übernehmen, und nach wie por bas Gros ber Division als mobile Referve bereit zu balten. Dafür übernahm bie 23. Divifion bie Cernirungeftrede Clichy-Chelles, bas Garbecorps behnte fich bis Livry aus. Die Befehle zu biefen Dislocationsveranderungen gingen ben Truppen Abends fpat gu, und auf Bunich bes Generallieutenants v. Dbernis, Commanbeurs ber wurttembergifden Relbbivifion, erfolgte bie Ablofung ber murttembergifden Borpoften in Champiany burd bas 1. Bataillon 8. Infanterie Regiments Dr. 107 (Major Thierbach) icon Morgens 5 Ubr.

Die 47. Infantireierigade war feit 7 Uhr Morgens in Bewegung, um die neuen Stellungen einzunehmen, und die 48. Brigade stand vor derstellen Erunde an in Allamsschung, um die 18. Brigade stand vor ihren Zags vorher der Keind starte Truppenmassen aller Wassen (10 die Nochmann 28 mignet nicht in der Keinde state, die Keind gegen der Verlegt hatte. Sast die gange Nacht unterhielten die stüdigen und siedelichen Borts eine seine seine gest und um und ihreiten Verlegt den der Angenade und und ihreiten der Worgens erössten der und bem stüdigen Angenade Keinde werden der Verlegt der Verlegt der Verlegt der den der Verlegt der Verle

Der commandrende General des 12. Armercorps, Dring Georg, welcher sich Mittags von se Bert-galant nach Champs begeben wollte, mußte aus allen diesen Augeichen gunächst entwehmen, daß ein seindlicher Angriff in der Richtung auf Chelles bewortlebe, und fonnte des balb auch bet feleganghichen Austräge des Generals von Derenig auf Unterführung.

gegen einen brobenden Ungriff auf ben Flugel und bas Gentrum ber wurttembergifden Stellung nur berart beantworten, bag bie 48. Brigade bereit ftebe, Die 47. Brigade aber wegen Bebrobung ber eigenen Kront noch nicht lints über bie Darne abmaricbiren tonne. Der Rronpring begab fich etwa 11 Uhr Morgens auf bie Windmublenbobe von Montfermeil.

Ingwijden maren jedoch gwijden Seine und Marne Die Greigniffe weiter gerollt. Gin großer Musfall mit bem großten Theile ber zweiten Parifer Armee unter General Ducrot batte fich in machtigen Colonnen und mit vielem Relbaeichun von Mont-Meery bis gegen Brie entwidelt. auf vielen Bruden Die Marne bei Joinville, Brie und Reuilly überfdritten und etwa um 10 Uhr bie fcmachen Befagungen von Champigny und Brie gurudgetrieben. In erfterem Orte batte fich feit frub Major Thierbach taum einzurichten und zu orientiren vermocht, in Brie ftand, ber febr vorgeschobenen und eingesehenen gage megen, nur ein ichmader Unterofficierepoften.

Ale ber bie 48, combinirte Brigade führende Dberft von Abendroth um 11 Uhr gerade zwei Batgiffone (1. und 3.) Regimente Rr. 106 von Roifv nach Gournay abgeschickt batte, um gegen ben vermeintlichen Angriff auf Chelles mit verwandt ju werben, erhielt ber Dberft, burch ben bei Billiers bie koniglich murttembergiiche erfte Relbbrigabe commandirenden Generalmajor von Reigenftein, die Benachrichtigung ber Wegnahme von Champiany und bes ftarten Angriffe in ber Richtung Coeuilly-Billiers. Cofort murbe bas an ber Queue ber beiben Bataillone maricirende britte Bataillon bes Regiments Dr. 106 fowie ferner bas zweite Bataillon gleichen Regiments, Die 3. leichte Batterie und etwa zwei Escabrons 2. Reiterregiments gegen die Nordfeite von Billiers birigirt; fie griffen gegen 12 Uhr bie norblich Billiers gelegene vom geinde befeste Terrainmelle an, zwangen eine auffahrende feindliche Batterie zum Umfebren und namentlich ber Major Brindmann mit bem 3. Bataillon 106 trieb bie feinbliche Infanterie glangend gegen Brie jurud. 3mei feinbliche Beidupe, icon genommen und mit ber Regi= mentenummer bezeichnet, fonnten bei bem raiden Gange bes Befechts nicht weggeschafft werben und wurden nach bem zweiten, fpater erfolgenben frangofifden Borftog auf Billiere nicht mehr vorgefunden.

Unterbeg mar von Malucue ber bas Regiment Dr. 104 (mit nur 10 Compagnien), Die 4. leichte Batterie und eine Escabron 2. Reiter-Regiments bei Doijp eingetroffen und auf erneute Bitte fandte Dberft pou Abendroth bas 1. Batgillon 104, bie 3, und 4, leichte Batterie und 18

eine Escabron unter bem Major von Schonberg 2. Reiter-Regiments gegen bie Gubieite von Rilliers und gegen Coeuilly, mabrend bie ubrigen feche Compagnien 101 bem 2. und 3. Bataillon 106. Regimente nordlich Billiers nachgesandt murben.

Babrend biefer gangen Beit murbe bie Stellung bei Billiers in ber rechten Rlante und im Ruden von bem verbeerenden feindlichen Reuer überichüttet; Die Truppen fcmolgen fictlich gusammen, mantten aber nicht einen Augenblid. Um 1/22 Uhr lieft bas Reuer bei Billiers nach, bagegen befilirte eine frangofiiche Brigabe von Roany fommenb über eine bei Reuilly geichlagene Brude und manbte fich gegen Roifple-grand. Bur Siderung bes ichmachbefesten Ortes murben baber bas 1. Bataillon 106. und bas 3. Bataillon 107. Regiments öftlich und nordlich babon aufgeftellt und bie auf bem Sobenfamme nordlich Billiers verwendeten vier Batgillone 104 und 106 von bort bis in die Sobe bes Rirchofe von Billiere gurudgenommen.

Der commandirende General, auf den Soben von Montfermeil. bann von Chelles haltenb, batte icon feit Mittag ben bemonftrativen Character bes Borgebens im rechten Marnethale erfannt und bem noch auf bem rechten Marneufer bei Chelles gurudgebaltenen Theile ber 47. Brigade bie 4. Fugabtheilung ber Corps-Artillerie (Major von ber Pforte) biefe über Domponne nachgefandt, auch bas Schubenregiment Dr. 108 und bas 3. Bataillon bes Leibarenabier-Regiments Dr. 100 gur weiteren Unterftunung in Chelles und Gournap, Die 3. Rufigbtbeilung ber Corps-Artillerie auf ber Sobe binter Chelles aufftellen laffen. Es war 3/44 Ubr Nachmittaas, ale etwa gleichzeitig mit bem Angriff auf Roifp-le-grand und ber Concentrirung ber norblich Billiers ftebenben Eruppen bie 4. Fugabtheilung bei Roifp-le-grand eintraf und vom Commanbeur ber 24. Infanterie-Divifion, Generallieutenant Rebrhoff von Solberberg, mit brei Batterien ber Divifionsartillerie amiichen Roifp und Billiere ine Gefecht gebracht murbe. 42 Beidune beidoffen von 4 Uhr an ben Feind, ber von Brie ber ben Sobentamm überftieg und auch Batterien bort ins Feuer brachte. Dbgleich es icon bammerte, mar bie Wirfung ber Batterien raich und glangend. Der Feind febrte um, feine Batterien fuhren ab und bas Gefecht erreichte fein Enbe etwa 1/26 Uhr.

Das 2. Jager-Bataillon mit bem 2. Bataillon Dr. 105, unter Dberft von Elterlein, gubrer ber 47. Infanterie-Brigade, etwa 4 Uhr von Chelles bei Roifp eingetroffen, persuchte noch pergeblich meftlich bes Drtes porftogent, ben weichenden Teind ju erreichen. Auch bem Generals major von Reigenstein im Berein mit bem früher erwähnten Detachement des Wajord von Schönberg und unterstügte Durch württembergische Eruppen, welche General von Dbernig nach glüdlicher Beenbigung des Geschils von Mont-Mestly heranführte, war es unter schweren Bertuften und mit hereische Zupferfeit gelungen, den Feind von Billiers und Geeutlu energisch gunderfrührigen.

Der große Anprall, ju bem zwissen Genissty und Brie, nach Ande von Gelangenn. allein 50,000 Mann verwandt worden sein sollen, ben Duccto befehigie und in dem General Trochu die Truppen wiederholt zum Angriss versügtet, war auf der gangen Linie durch weitund geringere deutsche Truppen glängend zurüdgewiesen und eine spätere Beit wird zeigen, daß das Gesecht vom 30. November treb der großen Bestulke, welche bei dem am Gesecht betheistigt geweienen 101/s Baallionen, sieben Batterien und der Gekadrons der königlich sächslichen 24. Infanteriedivssisen und Gerpkartillerie allein 30 Officiere und 879 Mann betragen, zur Bessellungung des gemeinschaftlichen großen Wertes entscheiden untgewirt hat. — Die absliechem in unseren Sänden gebliebenen Gesangenen gehörten sämmtlich der Linie und zwar der 3. Divissen des 2. Armeecorps der zweiten Armee an, sie waren reichtich mit Lebensmitteln für meberer Lage verselen.

Die Aruppenauffellungen bes Heindes reichten rechts der Marme am 30. Revember bis über St. Denis hinaus, in welcher Gegend sie gut kleineren Offenschlössen vorgingen; zwischen Krein und Reutlig gerlangte ber Keind nur in Besit der durch abere kleidang besteht gekeind nur in Besit der durch alle kleidang besteht gekeind wird der Bernstein Bille Evand, und sestendigen kauf der Bernsteinst wer Erhalbische Batailsone des 105. Regiments der 21. Division unter Oberst von Artsau, wobei erwähnt werden mag, daß Bille Grard am 2. December wieder bespel und 50 der pergestellt sit. Auch Massionelangse war am 30. November wöhren ber Borgeschell sit. Auch Massionelangse von am 30. November währen des Borgespens des Feindes geräumt worden, Mends aber wieder besigt. 3m Gesch am 30. November läumfeten alle engagisten Aruppen des 12. Armeeccops mit unibertrefflicher Bravour und erwarden sich hier durch die vollet Anertennung der gemeinschaftlich mit ihnen und gleich auser läumselnen würtemberalischen Westmenter.

Ueber ben mit so großer Bravour gesührten Kampf ber Burttemberger sehlt es uns leiber an einem ausssüsslichen Bericht. Aber wir sinden u. A. in einer preußischen Darstellung des Kampfes die Seller "Die württembergische Divssien flurmte die hofe und trieb den Feind

or the Google

vom Dftabhang berunter. Das Regiment Colberg vom 2. Corps, von wurttembergifder Infanterie unterftugt, flantirte bie Frangofen und binberte bie frangofifche Referve, bie in einem Balb gwifchen Greteil und und ber Babn von Paris nach Melun poftirt mar, am Gingreifen. Gange Reiben feindlicher Infanterie murben am Abbang zu Boben geftredt", und ben Ernft biefes Rampfes conftatirte auch bas nach Stuttgart an ben Ronig gerichtete Telegramm bee Generale von Obernis: "Chateau le Divle, 30. November. Die zweite und britte Brigade bat beute nach einem funfftunbigen, ernften Befechte einen Musfall einer Divifion Linientruppen gegen Mont Mesty, unter Gulfeleiftung ber 7. preufifden Briggbe fiegreich gurudgewiefen. Die erfte Briggbe bielt Die Stellung zwifden Conilly und Billiers fur Marne von Morgens bis zur Duntelbeit gegen ben energischen Angriff einer feindlichen Divifion. Der Reind murbe auch bier gurudgefdlagen. Ueber 300 Befangene blieben in unferen Sanden. Unfer Bertuft: 6 Officiere tobt. 34 permundet, 700 Mann tobt und vermundet. Unter ben Bermundeten befinden fich die Oberften Berger und Sugel, Dberftlieutenant Lint, Major Schäffer."

Am Morgen bed 1. December 30gen sich in Nochy starte Tuppenmassen beutschefreits gusammen, zu beuen das 2. Armeecorps Verstärfung
gestellt hatte. Man erwortete einen neuen Angriss von Verte und Chamvigny ber, allein ber Tag verging in Ruhe, und in den Nachmittagsfunden sande man bie Wasse der Verstauften wieder in de Cuartiere, da
bie Krausses um einen Wassenststand von der fortzusseihren. Da diese Geschaft die zur seitzesten denne Auffrentlichen der Konten, um
ihre Todern und Verwundeten nach Paris fortzussisten. Da diese Geschäft die zur seitzesen Stunde nicht bemdet werden konnte, überlich der Keind einen Tybis seinen Westen werden seinen der werden von den Watstembergarn, die hier wieder einen ehrenolien Bemeis der deutschen Jumanität lieferten, noch in den spaken Abenblunden des 1. Decembers aufgelesen, andere mußten, da das seinhlichte Vomkarbenent die Vortseung des Liebesbeinstes numdigtsch machte, zurächzelissen werden. Eie dürften einem zewissen Vor in der eist sacht kaum entaanen sein.

Am 2. December sollten die beiben noch in den händen der Fraugofen befindlichen Dörfer, Brie und Champigny, wiedergenommen
werden. Doch waren die mit dem Angriff Bedroften getigt, sei der Spahz,
und gegen vier Uhr wurde bereits gemeldet, sie hätten in Masse, und
augenscheinlich in der Absicht gemeldet, sie hätten in Weste die
Maren überschriften. Die deutschen Erreitskie, wedes au Martiff und

Sobald bie Cachfen fich in Brie feftgefest batten, fandten fie mabrent einer einftundigen Rubepaufe, Die burch ein Bombarbement von Roifn von Geiten ber Forte Rogent, Roenn und Apron ausgefüllt murbe, ibre Gefangenen au ben Referven. Che fie indeffen bamit fertig maren, murbe Brie ber Gegenftanb, auf ben fich ein gang entfesliches Reuer ber Rorts concentrirte. Unter einem Sagel von Beicoffen, wie es nur durch eine Combination von birectem und Berticalfeuer au erzielen ift, mar an Cous von Roifp bis ju bem einen Enbe von Champianp nicht zu benfen. Saufer fturaten in Trummer. Baume murben geriplittert und nach allen Richtungen fielen Tobte und Bermundete. Unter Diefem fürchterlichen Rugelregen fuchten fich einige fachfifche Abtheilungen ben über bie Marne führenden Bruden gu nabern, mabrend bichte Colonnen ber Frangofen unter bem Coupe ber Forte bervorbebouchirten. In Brie murbe ichlieflich ein langerer Aufenthalt unmöglich und nach fürchterlichen Berluften raumten bie Cachien bas Dorf. Ginige weitere Berfuche ju ben Bruden ju gelangen, erwiefen fich ale vergeblich. Die Leute fielen wie bas Bilb bei einer Treibjagt. Beber Artillerie noch Cavallerie tonnte auf bem ben Frangofen febr gunftigen Terrain in's Gefecht gebracht merben. Die Infanterie batte bie gange gaft bes Rampfes gu tragen, und fie that ihre Pflicht in bewundernswerther Beife und fuate bem Reinbe große Berlufte bei. Begen 3 Uhr borte ber Rampf auf. Rrangofen und Deutiche gogen fich gurud, bie Rorte verftummten und bie Sache blieb im Gangen, wie fie gemefen, inbem bie Rrangofen Champiany jum Theil in ihrer Gewalt bebielten.

Um 30. November hatte ber Berluft ber Cachfen 29 Officiere unb

768 Mann und am 2. December 55 Officiere und 1096 Mann betragen.

Der oben citirte Bericht bes Generals von Franfedty melbet noch über bie Rampfe am 2. December; "Die Biebereinnahme ber verlorenen Dofition Brie-Champiany follte burd Cadien und Burttemberger am 2. December frub erfolgen, Brigabe bu Eroffel mar gur Unterftunung bei Chennevires bereit, ber Reft bes Corps mar im Anmarich au einer Referveftellung. Gin beifes Ringen um ben Befin ber beiben genannten Dorfer entwickelte fich faft bom erften Augenblid an, fo baß Die 7. Brigabe fogleich in Mitleibenschaft gezogen murbe und zwar in und neben Champiany. Gegen 9 Uhr rudte bie 3. Infanterie Divifion unter General Sartmann nebit ber gangen Corpe : Artillerie, Dberft Debel, ins Gefecht, in Champigny, auf ber öftlich babon gelegenen Sobe, in Coeuilli, und jur Unterftunung bes rechten Alugels 2 Batgillone in Billiers. Die 8. Brigabe und eine Brigabe vom 6. Corps ftanb in Referve in Sobe von Chennepieres. Cammtliche Truppen fochten bemunbrungemurbig unter einem mahrhaft erftidenben Zeuer aus ben Forte, ben Batterien aus Feldgeschüpen, Mitrailleufen und Rleingemehren aus nachften Entfernungen. Auf bem rechten glugel, mo bie Cacien nicht minber tapfer fochten, fonnte Brie und bie fublich und febr unbequem liegende Sobe nicht behauptet werben, bagegen vermochten wir auf unferem Glügel bas Dorf Champignt jur Balfte festguhalten. Dort maren gegenseitige Barricaben 30-50 Coritt von einander entfernt; bas Feuer perfrummte erft Abends 5 Uhr, alfo nach 10 ftunbigem ununterbrochenem beftigem Rampfe."

Und betfelse Bericht melbet weiter über die solgenden Tage: "Schon vor Tagesanbruch am 3. griff der Beind energisch an, vorzugsdweise Champignny, wo unsere Truppen harten Sand hatten, und abermals den gangen Tag um den Bestjid der gesten eroberten Säller soch von des des ben gangen Tag um der Beight der Auf dem erschen Silles schwugtet der Beind wohl gehauptet der feind wohl Tag der und der einer der gesten wohl auch nicht ernstlich gemeinten Berstögen. Anderereieits bildete unsere des Champigny einzeiemmene Position für den Beind eine so bedroßiche Alanktung; daß er nicht wagen durfte, ohne beren Best auf anderera Punkten vorzubeinaen.

In biefer Gesechtslage erschien ber Morgen bes 4. December und wieder standen wir in Bossisch, auch am deritten Tage ben geind mit blutigen Köpsen beimpussichten. Doch der Geind hatte das Duntel der Racht benuty, mit seinen hauptfräften auf das erchte Manneufer

überzugeben, nur fleinere Detachements gurudlaffend, welche ben Abgug bedten und fich meistens ohne Gesecht vor unferen Recognoecirunsgeabtbeilungen gurudgogen.

Champiany und Brie murben wieder befest, überhaupt bie gange Stellung wieber fo bergeftellt, wie fie fruber bie Burttemberger inne batten. Da ber Reind von ben bergeftellten funf Bruden über bie Marne vier abgebrochen batte, und nur bie bei Joinville, bie ficher burch bas Reuer vom Rogent gebedt ift, bebielt, fo mar angunehmen, bag bie Diferfolge feinerfeits in ben letten Tagen ibm bie Ertenntnif beigebracht, bag auf biefem Buntte fur ibn nichts zu machen fei. Un biefem Zage mar mir noch eine Brigabe bes 6. Corps gur Disposition geftellt, ich ichidte nach erkannter Situation beibe Brigaden bes 6. Corps fofort auf bas linte Seineufer gurud, geftattete bas Berübergieben ber Sachfen auf bas rechte Marne-Ufer und blieb mit ben Burttembergern und vereinigtem 2. Corps amifchen beiben Aluffen." Der Gesammtverluft bes pommerichen Armeecorps vom 28. Rovember bis 4. December betrug 89 Officiere, 1517 Unterofficiere und Mannichaften. Darunter befanden fich 17 tobte und 72 permunbete Officiere incl. 2 Meraten, 145 tobte und 1088 permundete Unterofficiere und Mannichaften.

Die Frangofen batten ihren Rudjug mit großer Saft angetreten, Officiere verschiebener beutider Truppentheile, Die jogleich, nachbem ber Reind bie Stellungen auf bem linten Marne-Ufer verlaffen batte, bas Terrain recognoscirten, fanben noch in großer Angahl Leichen frangofifcher Golbaten, bie nicht fortgeschafft worben maren, barunter auch mehrere Officiere, felbft folde boberen Grabes. Rur in einem Duntte batten bie abriebenben Truppen eine porfichtige Neberlegung gezeigt. Der Beind war auch biesmal, wie bei ben fruberen Ausfällen, nicht in ber Lage gewesen, Cavallerie jur Berwendung zu bringen. Dagegen mußten gur Befpannung ber Geichuse einige Sundert Pferbe mit binausgeführt merben. Biele berfelben maren burch beutiches Granatenfeuer, bas mieber bei mehreren Belegenheiten, fo bei bem Sturm ber Burttemberger auf Mont Mesly und bei ber Attaque bes 2. Corps auf Champiany feine Birtfamteit auf bas Ausgezeichnetfte bemabren tonnte, getobtet. Es fanb fich nun, bag bie Frangofen, eb' fie in bie Forts gurudgingen, bie befferen Rorvertheile ber gefallenen Thiere vom Rumpfe getrennt hatten, um fie als Nahrungsmittel ju gebrauchen. Heberhaupt fand man frijches Rleifc in ben Torniftern ber frangofifden Gefallenen nur wenig, gefalzenes bagegen und Sped noch in großerer Menge. Mit Genaufgfeit bat ferner conftatirt werben tonnen, bak pon ber Bejahungearmee allein brei Corps . gegen die Marneseite birigitt worden sind. Es war die Kentruppe, iwer welche das Bertheidigungs-Comité gebietet, die Linientruppen der Marschreigimenter mit verhällnissmäßig wenig Mobilgarden, im Gangen mindestens 80-90,000 Mann. Cemmandirt hat am 30. Kobember General Alin oh, am 2. und 3. December General Alin oh, am 2. und 3. December General Ducrot. Explerer war der Ehrlefe, welcher bei Sedan gesangen, sein Greenwort brach, ins franzsische Sager zurückfehre und wieder die Wassen gegen die Deutschen erzeiff, dann die Beginn des eben geschlichen Ausfalls in einer Proclamation an die Truppen den Schwur leistete, nur als Sieger nach Paris zurückzlieben oder zu fallen, und jest bestegt, ohne Scham wieder in die Michael und die Linden.

Daß es ben Rrangofen burd Ueberraidung gelungen mar, fic porübergebend ber beiben Dorfer Champianp und Bric zu bemachtigen, murbe in Toure ale ein großer Gieg gefeiert. Der bortige Correfponbent ber "Independance belge" fdrieb unterm 2. December: "Endlich ift es mabr . . . mabr! mabr! mir baben einen Gieg errungen. Benn Sie biefes Schreiben erhalten, fo werden Gie von allen Seiten ben Sieg Trochu's erfahren baben. 3ch werbe 3bnen besbalb nicht bie Gingelbeiten mittbeilen. Gie fennen fie. Aber ich mill Ihnen von ber Anaft fprechen, welche in ben Regierungefreifen berrichte, wo man feit bem 28. ben beabfichtigten Ausfall Trochu's fannte, mo man feit beute Morgen burd belgijde Telegramme mußte, bag er ftattaefunden. bann bie plopliche, einftimmige, ungebeure Freude von einem Ende ber Stadt bis jum anderen; bie aute nachricht verbreitete fich wie ein Lauffeuer. Ich! wie febr bedurften mir berfelben; es bungerte und burftete uns nach ibr. Dann bie gange Stadt nach ber Prafectur eilend, ben gangen Sof fullend und Gambetta am Renfter ericeinend, Die Deveiche in ber Sand und mit lauter, flarer, volltonenber Stimme biefe gludliche Depefche lefenb. Und bann muß ich Ihnen noch fprechen von ben Rufen: "Es lebe die Republit! es lebe Trochu! es lebe Ducrot!" die taufend= fach ertonten. Die Leute umarmten fich mit Ebranen in ben Augen. Die Journaliften eilten fort, um ihre Berichte ju fcbreiben, Die Geper eilten in bie Drudereien. Schnell! fonell! Man wird bie gute Rach. richt nie balb genug erfahren. Die Poft mar balb mit Leuten angefüllt; man will ber Erfte fein, um ben Seinigen ben Sieg ju melben, ber Ramilie bie Soffnung wieberzugeben - ber Ramilie querft und bann bem Geburteort. Und welche Spannung jest! Bas mird fich beute begeben baben? Gine andere Coladt ift angezeigt. Ich, beiftblutiges Franfreich! Du zeigft bich bier gang, wie bu bift, und welche Schwungtraft, welche Energie, welcher Muth, welche hoffnung, welche Kraft in beinen Rerven, die man abgespannt nannte, in deinem herzen, das man niederzeischagen glaubte, und in beinem Blute, das man talt geworben wähnte.\*

Die Gleichgeitigleit, ber in biefem Capitel geschilberten feindlichen Borstöße bei Amiens, Orleans, Dijon und aus Paris ließ auf ben von der Meglerung in Zours gesaften allgemeinen Plan schießen, Alles aufzubieten, um Paris aus seiner täglich bedenstlicher werdenden Lage zu befreien. Der Plan war aber ichen in jeinen ersten Ansangen geichettert.

Rönig Wilfelm gollte in einem Armerbefehl vom 6. Deember ben greigen Griejgen, weiche ber Jehlemmuth unterer deere feit bem kalle von Meh errungen, die vollste Anerfennung und sprach mit bem fönjatischen Dant die Zweresch aus, das die Armer fertschren werde, mit Anhanmung aller Kräfte ben Keiden sicherquklämpen, bis wir einem ehrenvollen Arleben errängen, würdig der greßen Opfer, die an Wut und Leden von uns aberade werden sien.

## Der Armeebefehl lautete:

Golbaten ber verfundeten beutiden Armeen! Bir fteben abermals an einem Abidnitt bee Rrieges. 216 3d gulest ju Gud iprach, mar mit ber Capitulation von Des bie lette ber feindlichen Armeen vernichtet worben, welche uns beim Beginn bes Felbjuges gegenüberftanben. Geitbem bat ber Reind burd bie außerorbentlichften Unftrengungen, une neugebilbete Truppen entgegengestellt, ein großer Theil ber Bewohner Frantreichs bat feine friedlichen, bon uns nicht gebinderten Gemerbe verlaffen, nm bie Baffen in bie band ju nehmen. Der geind mar uns an Bahl oft überlegen, aber bennoch babt 3br ibn wieberum geichlagen; benn Tapferfeit und Mannegucht und bas Bertrauen auf eine gerechte Gache find mehr werth, wie bie Uebergabl. Alle Berfuche bes Reinbes, bie Gernirungelinie von Paris ju burchbrechen, find mit Entichiebenheit gurud. gewiesen worben, oft amar mit vielen blutigen Opfern - wie bei Champigny und le Bourget - aber auch mit einem Selbenmuth, wie 3hr ibn überall beweifet. Die Armeen bes Beinbes, welche zum Entfas von Paris von allen Geiten heranrudten, fint fammtlich gefchlagen. Unfere Truppen, bie jum Theil noch por wenig Wochen por Diet und Strafburg ftanben, find heute icon über Rouen, Orleans und Dijon binaus, und neben vielen fleinen fiegreichen Gefechten find zwei neue große Gbrentage - Amiens und bie mehrtägige Schlacht von Orleans - ben fruberen bingugetreten. Mehrere Beftungen find erobert und vieles Rriegematerial ift genommen worben; fomit habe 3ch nur Unlag jur größten Bufriebenbeit und es ift Mir eine Freude und ein Bedurfnig, Guch bies auszusprechen. Ich bante

m I almosti

Buch Allen, vom General bis jum gemeinen Solbaten. Beharte ber Seind bei einer weiteren Gerifchung bes Arieges, jo weiß Ich, daß Ihr forfahren werbe, biefelle Anfthonung aller Ariet, zu befchiefte, welcher wir unfere bisherigen großen Erfolge verdanten bis wir einen ehrenvollen Brieben erringen, der würdig ber großen Opfer ist, die an Blut und Leben gebracht werden.

D.-D. Berfailles, ben 6. December 1870.

gez. Bilbelm.

Diefer tonigliche Armeebefehl fand ben vollften Bieberhall in unferem Baterlande. Dit feinen Gobnen und Brubern in Baffen mar unfer ganges Bolf bereit, alle Rrafte einzufepen, bis jenes ehrenvolle Biel erreicht, bis bie Bebingungen eines nachbaltigen Friedens erfampft waren. Der junafte Berlauf bes ichweren Rrieges batte überall bas Bewuftfein bervorgerufen, baf ebe bas übermutbige nachbarvoll fic unferen Baffen und ber fittlichen Rraft, Die fie führte, nicht beugte, ebe feinen friegerifden Beluften nicht ichirmenbe Grengen entgegengefest worben, an eine Sicherung bes Friedens fur bie fommenbe Generation nicht zu benten mar. Unfere Armeen ftanben in einem mubfeligen Binterfelbauge inmitten einer Bevolferung, beren nationale Schmachen und Leibenicaften von ben Machtbabern, welche bie Regierungegewalt ufurvirten, ausgebeutet murben, um einen Bolfefrieg beraufzubeichworen. Das Bolf, beffen bervorragende Geifter felbit von bem Bahn nicht frei waren, bag bie "große Ration" bie Civilifation vertheibige und in ihrer Diffion nicht unterliegen tonne; bas Bolf, in beffen unwiffenden Daffen ber Duntel von ber Unüberwindlichfeit Granfreichs und von feinen befonberen Ehren und Rechten anberen Bolfern gegenüber von weltlichen und firchlichen Autoritäten gebegt und gepflegt murbe, mar nur zu leicht über bie mabre gage ber Dinge zu taufden. Bas bie Appellation an bas nationale Gbraefühl nicht vermochte, mußte ber Terrorismus bewirfen, burd welchen bie jenigen Dachtbaber bie Bevolferung unter bie Baffen amangen, und bas hervorrufen bes Freibeuterthums burch bas Franctireurwefen feste ihrem unfeligen Berte bie Rrone auf. Co mar benn ber Rrieg, ben unfere Seere noch immer im Ginne ber europäischen Gefittung au führen bemubt maren, in Franfreich in verbangniftvoller Beife ausgeartet. Bo bie Grenze gwifden Golbaten und Banbitenmelen bei ben Franctireurs und bei ben Legionen gu finden mar, bie frembe Abenteurer organifirten, war fdwer gu fagen. Bei ihrer Rriegs. weise wußte man nicht, wo ber ehrliche Rampf aufhorte und ber Meuchelmorb anfing. Die fanatifirte Bevollerung nabm Theil an bem furchtbaren Unwesen und die deutsche Kriegssührung wurde in Mitten des Verraths und Treubruchs ihrerseits zu harten Weisregeln gezwungen. Groß und schweise zu ent eines der einem Verglättligten det Aufgaben unserer Armeen, aber die Krt, wie sie erfüllt wurde, gereichte dem bentischen Verglätzung und Erkeitung und Erkeitung.

Da die Parifer ihre gange Heftmung auf das herannahen franshischer Armeen aus den Provingen septen, so hielt man es im deutschen Hauptquartiere sür gut, dem Commandeur von Paris, General Archyu, don der vom 4. Dec. ersolgten Wiederkesethung der Stadt Orleans in Kenntnis zu sehen, in der Boraussengung, das diese Angrick dag veiertagen werde, dem nutplose Bludvergießen vor Paris Einhalt zu ihun. General Moltse sinde baher solgendes Schreiben an den General Archus.

Berfailles, 5. December.

Es mag gwedmagig fein, jur Renntniß Em Excelleng gu bringen, bag bie Loire-Armee gestern bei Orleans bestegt, und bag biese Stadt von ben beutichen Trunben mieber befett ift

beutichen Truppen wieder beset ift. für angemessen erachten, Sich burch Benn jedoch Em. Erzellenz es für angemessen zu Lassen, Sich burch einen Shrer Officiere über bie Abatsachen informiren zu lassen, fo werbe ich biefem Officier einen Gelektlichen für bie bin- und Mudreise gewähren.

Empfangen Gie, General, bie Berficherung u. f. w. Der Chef bes Generalstabes Graf Moltte.

An ben herrn General Trochu.

Der Gouverneur von Paris antwortete:

Baris, 6. December.

Em. Excellenz hoben geglaust, doß es zwerdmäßig sein möchte, zu meiner Kenntniß zu beingen, daß die Leier-Altmee dei Orleans besselz, und daß diese diendt von den keutischen Eruppen wieder lesste ist. Ich hobe die Chee, Ihnen den Empfang dieser Mittheilung anzugeigen, die auf die mit von Eure Excellenz empfohlene Weisse zu verfleizen zu lassen, ich nicht sie nöltig halte.

Empfangen Gie, General, bie Berficherung u. f. w.

Der Gouverneur von Paris, General Erochu.

Un ben herrn General Grafen Moltte.

Wie wenig die wohlgemeinte Mahnung bei der verblendeten Parifer Regierung anschlug, ergiebt sich aus der amtlichen Bemerkung, welche biese an die Beröffentlichung jenes Briefwechsels knüpfte:

Diese Nachricht, welche wir vom Feinde empfangen, vorausgesett, baß fie genau ist, raubt uns nicht das Rocht, zu der großen Bewegung Krant-reichs, welches uns zur hulfer eit, Bertrauen zu haben. Sie andert nichts in unseren Entschliefen, noch in unseren Pflichen, die ein einziges Bort



zusammenfaßt: Rampf! Ge lebe Frankreich! Ge lebe bie Republif! (Bolgen bie Unterschriften.)

Und boch mare es jest Pflich geweien, ben ihredlichen Rampf aufaugeben, gumal in Paris auch ber Nahrungsmangel immer ernster wurde,
und die Saltung der Teuppen, namentlich der Rationalgarben, nicht die
hoffnung erweckte, daß durch einen herolichen Rampf die Stadt von den Eisenarmen der deutsche Armee betreit werden wirde. Es genright, von bem Beift, der biefe Teuppen befette, ein einzigse amtlich constanties Beispiel zu geben. Der Dber-Commandant der Nationalgarde, General Element Thomas, richtete unterm 6. December solgendes Schreiben an bem General Trochu:

Derr Geuverneur! Das 200. Bataillen ift heute ausmacifoirt, und vie Serpoften ju Greieli ju beifejen. 3d emplange vem oberfen Gentral-Geumandanten ju Bincennet folgende Opfoljer. Der Bataillonscher der 200. betranten! Jum weniglien die Daifte der Leute betrunten. Inmöglich, den Dienfi mit ihnen zu verleien. Rechwendiglich, ihre Poften abzulfen. Unter beige Bedingung ift die Nationalgarbe eine Ermübung und eine weitere Gefahr. 3d bade die Gere, die Meifequag des Bataillonsführers Er Bleis, Gemmandanten des 200. Bataillons, zu verlangen. Genedmigen Ein. K. element 2 fie mas.

Es war eine unerhörte Zumuthung, weiche man an die Regierung fiellte, mit solchen Truppen einen Durchbruch der Eernirung zu versuchen. Aber schwach und eitet, wie sie war, gad sie diesem Drängen nach und uach breiwöchentlicher Auße ersolgte am 21. December abermals ein Ausfall, der zweite gegen Le Bourget, der wiederum in der woranjespenden Nacht eingeleitet wurde durch versiehes geene der Weiter von den Berts, zugleich aber auch durch einen Artiste des "Jonur. off." vom 20. December, in weichem die Regierung sich gegen den Vorwurf der Unthätigieit versteitigte, die geöste Enterzie versprach und den Sieg in nahe Ausslicht stellte. Wie man sich gestäuscht, erwies die völlige Erfolglosigkeit des Ausslicht

Derfelbe mar in erster Linie gegen bas Garbe-Corps und nebenber gegen bas 12. (fachfifche) Armee-Corps gerichtet. Ueber ben Kampf bes Garbe-Corps theilen wir Folgendes mit:

Seit bem 30. October, bem Sage ber Erstürmung von Le Bourget, batte der Seind die von den Garben bejetzt gehaltenen Possitionen nicht wieder anzugeressen gewagt. Die Vorpossenstlungen waren zwar, nach wie vor, häufig mit schweren Gestungsgeschüpen beworten worden, aber man hatte sich diesen Vorpossenstlungsgeschaften gänglich besssells halten; ber daburch ertittene Schaben war nicht erhebtich geweien, und mit Ausnahme ber lesten Tage vom November und ber erften Tage biefes Monath, wo bie Faugsein, bei Gelegenheit des Euskälles gegen die Wittenberger, Sachsen, 2. und 6. Gerps, sämmtliche Vosstinders erlativen Friedens beunruhigt hatten, hatte sich das Garde-Gerps eines relativen Friedens zu erfreuen gehabt. Diese vorübergehende Sicherbeit, der übrigens Alemand gekraut und die siebenal berrichende aufmertfanne Waschamtelt won möglich nur und verzieher hatte, wurde am 20. December durch verschieden, bei dem General-Commando einlausende Meldungen gestört, wonach bedeutende feindliche Truppenbewegungen vor der Krent des Garde-Gerps kattlanden.

Rum befferen Berftandniffe ber Greigniffe, bie am 21, in ber Reibe biefer Ortichaften ftattfanben, ericbeint es zwedmafig, bie Lage berfelben bier gunachft feftzuftellen. Die Befeftigungen von St. Denis bilben bie norbliche Spipe ber Parifer Bertheibigungelinie. Gie befteben aus ben in gleicher Bobe liegenben Forte be la Briche und Double-Couronne und aus bem Fort be l'Eft, bas fublider, auf ber öftlichen Geite von St. Denis gelegen ift. Ungefahr 3000 Schritt füboftlich vom Fort be l'Eft befindet fich bas Fort von Aubervilliers und 4000 Schritt fuboftlich biefer Stellung liegt bas Fort von Roifp. Die vier genannten feften Plate: Double-Couronne, Fort be l'Git. Aubervilliers und Doifp liegen auf einer Linie, Die fich in ber Richtung von Rord - Weften nach Gud - Dften vor bem norboftlichen Theile von Paris bingiebt und bie ungefahr eine Meile lang ift. Das Fort von Rosny, in unbedeutender Entfernung von Roify und auf ber Berlangerung der Linie Double : Couronne-Roifp gelegen, unterftute in ben meiften gallen bie von ben genannten Forte gegen bas Barbe-Corpe gerichteten Operationen.

Bwifden Fort de l'Eft und Andervilliers und 12—1500 Schritt vor biefen beiben Positionen liegt das Dorf Courneuve, Bobigny nimmt eine ähnliche Lage slübbstlich von Courneuve, amigen dem Forts von Aubervilliers und Rolly ein. Die Krangesen hielten die beie beiden Drie fortmöhrend fart beiest und sie bleten auf biefer Sette der Be- lagerten Linie ihre äußersten Borossensten und Bedigny liegt, war zwar vollständig durch das Keuer der frangssischen Archiver betrehet befand fich gleichgeitig in nut unbedeutender Entfernung unserer Borossenstein und bei Frangesen der ficht bei Frangesen der Borossenstein und bei Frangesen der Borossenstein und bei Frangesen der Borossenstein der Borossenstein der Borossenstein der Brankle oder Borossenstein der Brankle oder Borossenstein der Brankle oder Borossenstein der Brankle oder Brankle der Brankle de

beabsichtieten. In "friedlichen" Seiten schweiften unsere Patrouillen baufig die nach Drancy, und zu verschiebenen Malen hatten sie den Ort unbesept gefunden, wogegen sie aber auch gelegentlich der Allten für die hen französischen Patrouillen ausgewechselt hatten. Drancy bildete benmach, in der eigentlichen Bedeutung, die hier dem Worte gegeben wird, neutrales Gebiet, d. h. der unglüdliche Ort wurde gelegentlich von uns, gelegentlich aber auch von dem Franzosien beschol werden.

Bor ben genannten seindlichen Positionen lagen nun in erster Linie unfere Borpositensellungen von Vererefitte, Stains und le Bourget, die sich sich vie die seindlichen Borts in der Richtung von Vord-Westen nach Süd-Often aneinander reihen. Sinter dieser ersten Linie erstreckten sich unser Eeldungen von Garge über Dugnn, Blanc-Westil und Aulnay nach Servan. Dugnn, Blanc-Westil und Aulnay siehen Bach la Worke in Basseverindung mit einander. Die Scheide zwischen unsern und den stellte positionen bildete hier der sich von Westell und der nach Positionen wird von Westell und Verlagen der Verlagen gestellt dauf der nächsichen. Die seindlichen Keltungsgeschoffe erreichten nicht nur unser Verlagen fendern konten auch unserer zweite Linie bedeutend beunruhigen. Namentlich war Dugny unnassgesche betrobt.

Die im Raufe bes Nachmittags und bes Alends vom 20. December beim General-Commando einzegangene Melbungen berichteten nun, daß starte seindliche Truppenmassen aus St. Denis ausgerückt und von dort über Courneuve nach Aubervilliers marschit seien; gleichzeitig wurde constairt, das unser inier Assigel dunch bert Brigaden und mehrere Baterien Zeidartillerie, die sich sich eine Bobigung aufgestellt batten, bedreif ist Die Division Ausgist stinder Aligael erhielt bennach Befeh, sich allarmitt zu halten, mößend gleichtig der 1. Garde-Sufanterien Division (e. Hape) Mitthellung gemacht wurde alle verfügkaren Truppen am 21. früß, pusischen 7-8 Uhr, fellich von Genesse, am Wege nach Aufnay, hinter Garges, Dugny und Blane-Mesnil aufzustellen, um von dort auß irgend einem der bedrohten Puntte nöthigenfalls zu Dusst einem gennen.

Die Racht verlief ruhig und der frühe Morgen fand die verschieberen Garde-Abtheilungen in den ihnen angewiesenen Positionen. Der Oberft v. Neumann (4. Garde-Regiment 2. K.), mit dem Commando ber von der 1. Dieisson zur Berfügung gestellten Truppen betraut, langte um '48 Uhr mit 6 Bataillonen, jowie 3 schweren Batterien am Bege nach Aulnay an, nahm dort jedoch mur auf turge Zeit Stellung umd rückte bereits um '49 Uhr mit zwei Bataillonen und einer Batterie nach dem vom Feinde bedrohten Dugnn ah, mährend der Rest seines Detachements le Bourget näher zog und auf dem Wege bortsin, sinst von Pont-Sblo n, Reservessellung einnahm. Pont-Sblon ist eine zwischen Dugny und Blamo-Weinig lesgene Bride, die über den beetit gemanten Bach Morée führt. Sie bildet einen Theil der großen Liller Landfraße, an der auch le Bourget siegel. Die Entstrung zwischen Pont-Sblon und le Bourget stefast unsells von Gedritt.

Die Absichen des Teindes Jatten sich indessen noch nicht far zu erfennen gegeben. Starte Colonnen zeigten sich vor Stain 8 sowohl, wie vor se Bourget und Dugny, während die gange Linie der Forts und auch noch zahlreiche verstellten Feld Batterien ein wüthendes, regellose Beuer gegen unfere sämmtlichen Positionen erösstneten. Der commandirende General des Garde-Gorps, Pring August von Würtemberg, neigte inzwischen zu der Ansich, die Bourget, als der am meisten betrochte Ort, haupslichlich mit Muge geholten werden mille, und begab sich demmach mit seinem Stabe nach Pont-Sblon, wo er, sinks vom Bege, im Mittelpuntt des Anmpfes, wie es sich dabe erwies, die zum Ende des Lages halten biteb. Dort erschen auch gegen 10 Upr bereits der Kronpring von Sachsen, commandrender General der Maas-Auree, um dem Gesche ibs üur vollfänderen Entsscheidung bekunden.

Le Bourget, am 21. Wergens von einem Balaiston Etijabeth und einer Kompagnie Garbe-Schüpen befegt, war um 7 Uhr bereits angegriffen worden. Die Kleine Bejahung des bedrängten Ortes hatte, noch ehe die Forts ihr Teuer eröffnet, mehrere feindliche Balaissone komert, die, von Gaurtewe aus, in der Richtung nach Dugm marchfirten. Da diese Bewegungen birect nur gegen die Süd- und Welfelte von le Bourget gerichtet waren, in batten zwei Compagnien Clifabeth und eine Compagnie Clifabeth die Schweisen der Schweisen der Geschweisen der Schweisen der Sch

Die Befejung des nördichen Theites von le Bourget durch die Trangeien hatte es inzwischen schwiezig gemacht, Mittheilungen der Vorgänge in wünschensbertiere Gile nach Pont-Tollon, wo der Sold Halle gemacht batte, gelangen zu lassen. Wan hatte sich dert jedoch eine richtige Borffellung von der Lage der Dinge gemacht und der commandienen General hatte um 8 life dereit zuch Balterien der Gerps-Artillerie in die Positionen bei Pont-Solo n vorgehen lassen. Bald darauf wurde auch eine Gempagnie Allerander sowie des erste Balatischen Kranz nach es Bourget geschieft. Diesen Artheitungen, die im Laufe des Bormittags noch durch der Gempagnien Artheilungen, die im Laufe des Bormittags noch durch der Gempagnien Gilisdeth und zwei Compagnien Garde-Schiffen verführt wurden, gedang se denn, in einem mit gober Gartnächziet gesipfen versätzt wurden, gedang es den, in einem mit gober Gartnächziet gesipfen Derhöften werden, dauferkampfe auch den Feind auß den von ihm beseiner Webössen zu werigagen und einen Tehel der bort gesangen genommenen Grenadiere wieder zu befreien.

Es muß ermöhnt werben, ohne daß daburch der Aufretkeit unfere Teuppen Abbruch gethan werben fann, das nur ber Theil ber Frangeln, ber wirflich in ben Ort eingedrungen war, bei bem Häufer und Straßentampi in te Bourget große Jähigfeit und Ambduuer geigte. Sie benutsten übrigam incht bie so große thebermacht so, das auf biefe Weite bei ben erften Linien Sechlenben wilfig ober nicht wilfig, Opfer sie ihre weniger erponitren Cameraben wurben. Belipfei von tobsetrachfenbem Muthe, wie der frangössiche Gemmandant Baroche und mehrere seiner Officiere sie am 30. Delober gegeben batten, geligen sich nicht wieder; und die Tahafach ech der Bataillone ber Barbe schließtich eine gange feindlich Brigade aus te Bourget vertreiben fonnten, geigt wohl gur Benfag das inntere Genaddere und Schliene assen einen nur um Beblie ebenburtigen Feind fochten. Diefes Factum, obgleich es nur eine Bieberbolung vieler abnlicher Greigniffe in biefem Rriege mar, verbient bervorgehoben zu werben, weil es einen neuen treffenben Beweis ber Ueberlegenheit best einzelnen beutiden Golbaten über ben frangofifden liefert. Biele Frangofen baben es felbit beute noch immer nicht aufgegeben, zu behaupten, baß fie in allen gallen Opfer ber Uebermacht ober bes Berrathe gemefen find. In le Bourget fochten bie Frangofen mit einer compacten Maffe von 6000 Mann gegen 2000 ber Unfrigen, Die im Rorben und Guben bes Dorfes pertheilt maren, und non benen bie auf ber fubliden Lifiere ftebenben Compagnien noch gegen ungusgefest von Dranco und Courneuve anrudende feindliche Saufen Front machen mußten. Dem obngeachtet brangten unfere Goldaten ben Reind pon Saus zu Saus, bis zulest nur noch ber Rirchhof, auf beffen Befit er großen Werth gu legen ichien und ber außerorbentlich ftart befest mar, in feinen Sanben blieb. Auch aus biefer Stellung wurde er gegen brei Uhr verjagt, um in ganglicher Auflofung auf ber Parifer Strafe und nach Courneuve gu entflieben. 359 unverwundete Gefangene, barunter 3 Officiere, fielen bei biefer Belegenbeit in unfere Sanbe.

Stains, vom zweiten Batgillon bes erften Garbe-Regiments a. R. und einer Fufiliercompagnie bes britten Garbe-Regiments befest, batte mabrend biefer gangen Beit ebenfalls einen fcmeren Stand gehabt. Es war aus ben nur wenige taufend Schritte entfernten Forts Double-Couronne und be l'Eft unausgefest ftart beichoffen worben und batte au amet pericbiebenen Malen, um 81/2 und 101/4 Ubr gablreiche feinbliche Infanteriemaffen abzuweifen gehabt. Der commanbirende General, Pring Muguft von Burttemberg, machte bem Commandeur ber erften Divifion, General v. Pape, die Mittheilung, daß bas bei Dugny ftebenbe Detadement notbigenfalls gur Unterftupung von Stains verwendet werben fonnte, jedoch zeigte fich bie numerifch weit unterlegene Befanung pon Stains binreidend ftart, um ben Reind gurfidaufdlagen. Bei bem letten Angriff lieft bie bas Colof befest baltenbe Compagnie ben Feind bis auf 200 Schritt herantommen, eröffnete bann ein vernichtendes Schnellfeuer, beffen Birtungen mit einem fraftigen Surrah begruft murbe. Auf bies preugifche Surrah machte ber Reind ichleuniaft Rebrt und flob in Unordnung gurud. Den Frangofen gelang es nicht, auch nur ein einziges Saus von Stains zu nehmen. Ihre Berlufte maren auch bier bedeutend. Die Rufilier-Compagnien bes erften Garbe = Regimente ftanben bereit, bod batte bes zweite Bataillon allein icon bie Angriffe abgewiefen.

Das in und vor ie Bourget und in Stains concentritte Infanteriegescht bilder jedoch nicht ben wichtighen Abeil bes Kamples am 21. December. Die frangsfijche sowoft, wie untere Artillerie betheiligten sich
dabei in hervorragender Veife. Es ist bereits ernschnt worden, daß die
einbilden Borts feit 7% löte Morgans ein wildes Teuer auf unster
jammtlichen Possisionen eröffnet hatten. Dies dauerte ununterbrochen
während des gangen Tages fort, und zwar wurden die schwerften Geschosse
sauf die taum glaubliche Entfernung von 8000 Schrift geworfen.
Das Gedonner, welches die Entladung der riefenhissen Granaten begleitete,
war so ungeheuer, daß die einigen Goldene der Gaude entstand, es
fänden in den Gorps Seprengungen von Minen statt. — Die Zischobiecte
sonnten bei den Entstrungen, aus welchen die Frangssen scholieren, nur
mit Unischreiti gewösst werden, und diesem Untschae war es zu verbanken, daß das festige Seuer einen verhältnismäßig unbedeutenden
Schaben anrichtete.

Aber die Feftungsgeschipe, beren Wittung unsere Tuppen als nur wenig jurchtar zu betrachten gelernt haben, sollten am 21. wohl hauptschich nur zur Beschüchung gagireicher Keldartitlerie dienen, welche der Feind an diesem Tage berausgaggen hatte. Bwei seiner Batterien hatten vor Commeume Etclung genommen und beschüchen von dert aus das Terrain zwischen le Bourget und Dugnu zu beberrichen, wöhrend im Gangen 10 Febru 3 Mittallegelnen-Batterien nörbich und noch oftlich von Drancy, in der Nähe einer Meierei, Groslau ferm genannt, ausgeschieren waren, und Blanc-Mednit, Aulnay und Sewan bedeutend bestungligten, jowie das Terrain nörblich von Ortano, no der Sande de Genurubigten, jowie das Terrain nörblich von Pont-Bolton, wo der Sande de Gener nöhmen.

Die Batterien ber zweiten Garbe-Pivisson, owie 4 Batterien ber Corpsektilieite erwöreten Aus fembliche Geuer junicht aus ben Popitionen zwischen Blane-Mesnil und Aulnay und nördlich von Pont-Islen von eine Zuger eine Lieben die Briefen wie bei beite Briefe vor und nahmen eine Tolle Bourget Etellung, mit Kront gegen Südossen und in einer Enternung von Goftit vor der feinblichen Batterien. Diese ichgeren ein wohlgenährtes Beuer auf den numerlich so wie lichwöckeren Esquer, aber die gute Truppe hielt, obgleich sie empfindliche Bertufte erlitt, unverzagt Stand, und nachdem sie kab varauf durch weie retende Batterien der Gorpse-Artillerie verstärft war, zeiste unsere Mitterie schlesen, das nach einem zweistlierte kanne bei bei sieden fange de inem gweistlindigen ein Weisten, kanne de inem zweistlindigen elbsiehen Kannele ist

amei seindlichen Batterien jum Schweigen gebracht waren, während bas Beuer ber anderen Batterien mit jeder Entladung an Prägision und Schnelligsteil verior. Das Getöse des Aumptes erreichte während bieses Attillerie-Geschtes seinen Löbzepunkt. Noch an hundert geldhesschüpte kenerten wührehen und unusterbrochen, so raß bie Artillerisch nur laden und zielen sonnten, auf einander los, von allen Seiten donnerte und bligte es aus finstern, drosender Dampswolfen, und dazwischen hörte man bas eigentsmitige Pfeisen der schweren Granaten, das der, der es einmal gebort, nicht wieder verzist, sowie das unheimliche Gestaatter der französischen Mittralleufen.

Um bie Enticheidung, die übrigens nie geschwanft batte, ju beichleunigen, erbat fich Oberft v. Selben, Commanbeur ber Corps. Artillerie, noch bie Unterftusung ber 5. leichten und 5. fcmeren Batterie (ameite Division), und nachbem auch biefe unter Dedung von zwei Escabrons ber Garbe bu Corps bie Morée überichritten und in furger Entfernung por bem Feinde abgeprost batten, tonnte ber versuchte Ausfall als an allen Puntten abgewiesen betrachtet werben. Das mutbenbe geuer ließ nach, murrifch gog fich bie frangofifche Artillerie gurud, langer und langer murben bie 3mifchenraume, in benen fich bie Geschoffe aus ben feinblichen Rorts folgten und langfamer und trager ericallte ber bonnernbe Beideib unferer tampfestuchtigen Batterien; Die feindliche Infanterie gog angftlich bie langen Sublborner wieber ein, bie fie nach verschiebenen Seiten bin ausgeftrecht hatte, bas Gemehrfeuer verftummte mit bem Getoje ber Artillerie; balb traten lange Paufen ein, und als die rothe Sonnenicheibe fich bem bunftigen Gorigonte naberte, mar Alles wieber rubig und ftill geworben, als mare nichts paffirt, als batten nicht wieber Sunberte tapfere Streiter ihren Eron und ibre Treue mit ihrem Blute befienelt. Die Garben nahmen überall ibre alten Stellungen wieber ein, Die Batterien gogen in biefelben Pofitionen gurud, die fie por bem Rampfe eingenommen hatten und bie langen Buge von Krantenwagen, von benen leiber viele belaben nach Goneffe beimkehrten, zeugten allein noch von bem blutigen Berte bes Tages. Babrbaft berubigenb für bie Denfchlichfeit mar es, bie vericbiebenen Lagarethe zu befuchen und zu conftatiren, baß bort nichts perfammt mar, um bas Loos ber armen Bermunbeten fo erträglich, wie möglich, ju machen. Mergte und Gehülfen waren gur Stelle, um jeden Patienten fofort ju untersuchen und ju verbinden, und auch Matragen und Deden waren in gemugenber Angabl borbanden, um ben Leidenden, ob Freund ober Reind, ein weiches marmes gager gu bereiten. Es war bitter falt geworben, und es mar ein troftenber Be-

Die Gefangenen, welche in beutiche Sanbe fielen, geborten ausfolieflich Linienregimentern und Marine-Marid-Batgillonen, ben fogenannten "Marins Rufiliers", an. Diefe Besteren batten ein gutes ftartes Ausieben und zeigten eine militarifde ftramme Saltung. Gie maren. amei Compagnien ftart, in le Bourget eingebrungen, bort umringt und fammtlich gefangen ober getobtet worben. 36r gubrer, ber Lieutenant gur See, Dellterian, mar unter ben erften gefallen', ob tobt ober verwundet, wußten bie Mannichaften nicht. "C'était un brave!" fagten fie. In Baris maren fie feit langer Beit nicht gewesen und ichienen fic um bas loos ber Stabt nicht viel zu fummern. "Wir leben unter uns und haben wenig mit ben ganbfolbaten zu thun." Ihre Berpflegung hatte mabrend ber legten Bochen aus 150 Grammes Pferbeffeifch (1/2 Dfd.). 4 Schiffsbisquite, einer Portion Gemufe, 1/8 Litre Raffee und 1/2 Litre Bein bestanben. Gie befanden fich babei wohl. Die Mobilgarben nannten fie "Soldats de paccotille, Moblots d'Estaminet", unb pon ben Nationalagebiften, "un tas de blagueurs", wollten fie aar nichts wiffen. Bon ber furia francese, bie nach ben Gambetta'ichen Zeitungen bie Parifer Befahung befeelen foll, mar bei biefen Leuten, ben beften feindlichen Golbaten, bie wir bier überhaupt gefeben, nichts zu bemerten. Sie ftanben gern und freundlich Rebe und Antwort und ichienen mit ibrem Schidfale aufrieben. "Man bat uns vormarte geschicht, und uns. als Gefahr fam, nicht unterftunt. Unfere Compagnien find gefallen ober gefangen. Que voulez-vous que nous v fassions!?"

Die gefangenen Linienfoldaten von benen bie meiften bem 138. Regimente angehörten, waren in ber Rirche untergebracht, wo fie es fich,

mit guten Deden, mit benen sie verlehen waren, auf Bänsen und Einsthen teiblich bequem machten. Auch de is ihnen von von Niedergeschlagenheit oder Wust nichts zu sehen; sie zauchten, schwagelen, gesticulirten, als sähen sie im Café verlammett und weder sie Eage noch der Oct, in dem sie ihn den schwarden. siehen sie im Mindespen zu fümmern.

Der 3med bes Musfalles gegen bas Barbecorps mar augenideinlich, unfere Linien zu burchbrechen und auf biefe Beije eine Bereinigung mit ber Armee bu Rord zu bewerfftelligen; eben fo wie durch ben Ausfall bei Brie und Campigny eine Bereinigung ber Parifer Befanung mit ber Armee be la Loire beabfichtigt worden mar. Die Barbe batte ibre blutige Pflicht und Schuldigfeit gethan, wie bie Cachfen und Burttemberger, bas zweite und fechfte Corps bie ibrige por brei Bochen getban batten. Daß ber General v. Manteuffel, wie wir fpater berichten werben, bie Rrangofen unter Raibberbe gur rechten Beit geschlagen, grabe wie bie Armee bes Pringen Friedrich Carl b'Aurelles be Palabine im enticheibenben Augenblide übermunden, vervollftanbigt bie Aebnlichfeit amifden ben Greigniffen bor Paris ju Anfang und gegen Ende bes Monate. Das vollständige Reblichlagen ber feinblichen Plane auf allen vier Puntten: Brie-Champiann und Orleans, le Bourget und Amiens barf mobl nur von Unmiffenbeit, Berblenbung und Unwahrheit als "Unglud" bezeichnet werben. Es war bies eben nichts als bie logifche Folge von Tuchtigfeit und fernsehender Rriegefunft auf ber einen, und pon Untudtigfeit und Berfahrenbeit auf ber anbern Geite.

Male, jur Befriedigung Trochu's und jur Rehabilitation Ducrot's, ber noch immer am Leben, jur Schlachtbant führen ju laffen.

Der am 21, gegen bie Garben gemachte Borfton mar bemnach bie feit brei Bochen vorbereitete, von Gambetta und Collegen prophezeite Bewegung und es ift nur ju bemerten, baß fie obne fonberliches Beidid angelegt und baft ihre Durchführung obne Energie unternommen worben mar. Der Angriff auf unfere Positionen begann fpat, ber Berfuch einer Ueberrumpelung von le Bourget icheiterte an ber Treue unferer Befatung, und bie feindliche Infanterie, Die fich aufer Schufmeite in fo bichten Maffen zeigte, baf ibre Gefammtftarte auf 40,000 Mann gefcant werben burfte, wollte augenscheinlich nicht mehr "anbeigen" und bielt fich, mit Ausnahme ber in le Bourget fechtenben regularen Truppen in fo achtungevoller Entfernung von ben Unfrigen, baf bie Barbe ibre Referven gar nicht in bas Feuer zu führen batte und ben gangen Rampf in ibren Borvoftenftellungen, vor ber eigentlichen Bertheibigungelinie, burchfampfen und gurudichlagen fonnte. Die Gefahr eines Durchbruchs eriftirte nie auch nur fur einen Augenblid, und wenn Erochu feine Truppen nicht einfach beschäftigen wollte, fo batte er biefelben jebenfalls übericant. Gie gewannen nicht einen guß bes von ben Unfrigen occupirten Bobens und bie Rorper ihrer Bermundeten und Tobten lagen, mit wenigen Ausnahmen, auf Terrain, bas bie Deutschen nie beunrubigt hatten. Co mar auch biefer Ausfall wieder eine nuplofe Schlächterei gemefen. Paris mar baburch feiner Befreiung nicht um einen Schritt naber, tonnte berfelben baburch nicht um einen Schritt naber tommen. Das gefloffene Blut mar ber Gitelleit und bem Bahne geopfert, und bie Trauer, ber Jammer, bas Glend, die baburch wieder Taufenben bereitet worben, muffen ben verftodten Führern gur gaft gelegt werben, bie ben ichweren patriotifden Duth nicht hatten, bie bittere Babrbeit zu erfennen und befannt zu machen und bie fich verachtliche Dopularitat und leichten Rubm bamit erwarben, baf fie ben Belüften einer bedauernswertben, irregeleiteten Menge bis zum lesten Mugenblide frobnten. Die beutigen Rubrer bes frangofifden Bolles ichienen nur Ginen 3med zu baben: ben, bie ergebene blinde Menge in ficheres Berberben ju fuhren. Die Welt ftaunte ob ber Große bes maglofen Glenbe, aber bie von ber frangofifchen Gitelleit bamit zum Biel gefeste "Bewunderung von Guropa" fonnte felbft durch bie entfeplichften Opfer nicht erreicht werben, und Franfreich verblutete im Gelbitmorbe obne Ebre und obne Rubm.

Bie icon bemerft, mar ber Ausfall eigentlich nur gegen bas Barbe-

Corps gerichtet gemefen, mabrend ber Angriff auf bas fach fifche Corps nur als eine Demonftration angujeben mar, um biefes gu verhindern, bem Garbe-Corpe ju Gulfe ju eilen. Um Morgen bes Schlachttages wurde ber rechte Blugel ber fachfifden Stellung nur burch Granaten pom Abron aus, ber an biefem Morgen neue Batterien bemastirte, beworfen. Dagegen ging um Mittag etwa von Reuilly aus I feinbliche Divifion por und brudte bie Relbmachen Maifon-blande und Bille-Eprart, bie por ber Stellung ber 24. Divifion gelegen find, gurud. Deftlich biefer Orte verbinderte bie anmachiende Ueberichmemmung burch bie Marne bas flantirende Feuer ber murttembergifchen Batterien por Roify-le-Grand ber und bie Starte ber von ber 24. Divifion befehten Stellung bei Chelles ein weiteres Borgeben bes Feinbes. Als etwa um 5 Uhr bes Rachmittage brei Bataillone ber 24. Divifion, bie gur eventuellen Unterftubung bes Garbecorps mit bem 2. Grenabier-Regiment Dr. 101 und 9 Batterien bei Lipry aufgeftellt maren, wieber bei ihrer Division eintrafen, befahl ber General-Lieutenant von Rebrhof bie Biebernahme von Maifon-blanche und Bille-Eprart. Diefen Auftrag erhielt ber Dberft Freiherr von Lindemann, Commandeur bes 8. Infanterie-Regiments Rr. 107, und murben ibm biergu bas 2. und 3. Bataillon 107, bas 2. Jägerbataillon Rr. 13, fowie als Referve bie 3 Bataillone von Rr. 105 und Rr. 106 gur Disposition gestellt. Um 1/27 Uhr mar Maifon blanche faft obne Berluft von Theilen bes 107, Regimente und 13. Sagerbatgillon unter "Surrab" genommen, und murben babei 1 Major, 5 Officiere und 46 Mann gefangen. In Bille-Gprart. welches aus vielen einzeln ftebenben maffiven Bebauben befteht, mar ber Biberftand ein barinadiger. In ftodfinfterer Racht bauerte bier ber Rampf, an bem nach und nach 8 Compagnien von Rr. 107, 106 und bem 13. Jagerbataillon Theil nahmen, bis Mitternacht. Es murben gegen 500 Mann Frangofen, bem 111. und 112. Linienregiment angeborend, gefangen und ber gange Ort, mit Ausnahme von zwei maffiven Saufern, in Befit genommen. Bis gum Morgen blieben Freund und Beind in biefer Stellung. Ingwifden muche aber bie leberichwemmung, fo bag um 3 Uhr Morgens bie bieffeitige und gegen 8 Uhr etwa ber Reft ber feinblichen Befahung bas nun faft zur Infel geworbene Bille-Eprart raumen mußten. Der fachfifche Berluft an biefem Tage betrug etwa 40 meift leicht Bermunbete.

Satte man fich bisher im töniglichen Sauptquartier über bie Biderftandsfähigteit der Parifer getäuscht und gehofft, daß eine bloße Cernirung den Fall der frangösischen Sauptstadt herbeisühren werde, so riefen die mieberholten Ausfälle, zu beren Zunückneisung man beutscheriets die größten Opfer bringen mußte, und der fortbauernde Wiberfand der Pariser endich in allen Kreisen die Uebergeugung hervor, daß der artilleristliche Angris, daß die Belchießung der Forts und der Stadt sieber, nicht mehr zu umgeben sei.

Bisher haiten Rüdssigten der Sumanität sur eine bloße Gernirung dem Musschiag gegeben, aber die schonnede Behandtung hatte auf seine fliese Seite liem Amertemung gefunden, ja selbst die in der Reftung Partis gurüdgebliedenen Vertreter auswärtiger Mächte glaubten gegen das Bombardement protestiren zu mussen, obzeich doch Paris eine Sestung war und also auch die Behandtung als solche sich gefallen lassen musset. Ge wir zur Schlend wer weiteren Ereignisse von und in Paris übergehen, wollen wir die seineren Kännple auf dem übrigen Gebiete des Kriegssichauplages im Zusammenhauge derstellen.

## 33. Die weiteren Kampfe im Norden, Suden und Often Frankreichs bis zum Waffenftillfand.

Dbgleich bie frangofischen Seereshaufen, welche mahrend bes Monais October im Rorben Franfreiche, an ber Loire und in ben an bas Gliaß ftogenden Gebieten gebilbet maren, im Laufe bes November fo grundliche Nieberlagen erlitten batten und aum größten Theil geriprengt und aufgerieben maren, fo ftanden boch bereits zu Anfang December gleich große, ja noch gablreichere Maffen wieder ba, abermals mit bem 3med, ber belagerten Sauptftadt ju Gulfe ju gieben. Gambetta wollte ben Rrieg in Maffe führen und den Reind überall beunruhigen, ihm überall gu Leibe geben. Er batte Beere und Schwarme aus bem Boben geftampft; an der Loire gleichwie im Rorben und im Beften maren fie erschienen. Satten fie auch nicht gefiegt, fo batten fie fich boch bemubt, in ber Uebergabl auf bem Plate zu fein, und wenn fie nicht immer und täglich Luft jum Angriff batten, fo ftand es gang bei ihnen, auszuweichen und fich vom Beinde aufsuchen ju laffen. Dochten fie auch bier und bort geriprengt ober vericheucht werben: fie fammelten und faften fich wieber und fehrten gurud. Dann erfaben fie die Gelegenheit, bem Feinde eins auszuwischen, bielten ibn immer in Athem, immer in Gorge um bic Bebauptung feiner eingenommenen, gablreichen Stellungen, ein Spiel, ein bin und ber, bas fich bei ihrer großen Menge und auf bem weiten Raum, über ben fie verbreitet maren, icon eine Beile fortfegen und wiederbolen ließ. Daß es bem Dictator nicht auf bie Babl ber Opfer antam, welche bie Rampfe ben undisciplinirten, raich zusammengelesenen, faft unausgerufteten Beeresbaufen tofteten, bas batte er zu wiederholten Malen unummunden ausgefprochen. Genugte ibm boch, wenn er nur bie Taufende aus ber Erbe geftampft batte und unfere Armee amang biefelben immer wieder auseinander zu iprengen.

Wir verließen unfere im Rorben operirende Armee nach ber Schlacht von Amiens am 27. November, nachbem wir ihr noch bis

Rouen gefolgt maren, in welche Stadt General von Manteuffel am 6. December einzog.

Dem vierwöchentlichen ununterbrochenen Mariche fonnten gunächt einige Lage ber Rube folgen, um fo mehr, als burch die Befegung ber Sauptstadt ber Rormanble in ben Operationen auf biefem Theile bes Kriegsschauplages ein gemiffer Abidlug erreicht worben war.

Allgemein ftrategifche Rudfichten batten ein weiteres Borbringen in ber Richtung auf Savre nicht zeitgemaß, wohl aber bie Befebung von Dieppe am Canal (la Mande) nothwendig ericeinen laffen, und fo erfolgte benn auch biefe am 9. December. Alle weiteren Dafinahmen bes Generals pon Manteuffel murben bebingt burch bie Unternehmungen und Bewegungen ber Norbarmee, beren Dberbefehl jest an Stelle bes gur Gubarmee verfesten Bourbati ber General Saibberbe führte, und Die barüber einlaufenben nachrichten. Es ericbien biernach geboten, bag Die erfte Armee ibre Operationen über Rouen binaus weftmarts nicht weiter ausbebne, fobann, baf General von Manteuffel in ber Rabe pon Amiens feine Rrafte concentrire, um bie Dofitionen lange ber Somme zu beden und einem weiteren Borruden bes Reinbes in ber Richtung auf Paris Salt zu gebieten. Bereits am 23. December trafen die beiberfeitigen Rorbarmeen auf einander; ungeachtet ber feften Stellung Faibherbe's und trop ber großen Nebergabl beffelben griff General von Manteuffel bennoch ben Reind etwa zwei Meilen norboftlich Umiens in beffen Pofitionen an ben beiben Ufern ber jur Comme fliegenden Sallue an, nabm in fiebenftunbigem Rampfe eine Reibe von Drtichaften bon Bequeourt über Querrieur bis Dont-Ropelles und marf bie etma 60,000 Mann ftarte Nordarmee bis über ben Abichnitt ber Sallue gurud.

Ein recht aniehnliches Wild von beisem Kampfe giebt, in Ermangelung eines umfassen anntichen Berichts, der Feldposstrief eines Officiers, der ben Tag miteriebt hatte. "Die Stellung des Heinbes", heißt es da, war eine ausgezeichnete, auf einer circa eine habe Stunde langen Gebigskette hatte e siene Krittliere hinter Berschangung ausgescher, und gwar so, das hiefelse im Gentrum einen rechten und einen linken Kritgel biste. Unten im Abel, wedses seie seine siehen und einen linken Kritgel biste. Unten im Abel, wedses seie sog sich von diesem Dorfe bis auf de höhe. Durch massen eine Signatureie zog sich von diesem Dorfe bis auf de höhe. Durch massen hinter Schulmengaben hatte die Infanterie ihre Deckung bewirft. Untere Infanterie ging zum Angrest auf Weutenvor und alsbad nahm unsere Batterie Sellung umd higter einige Kranaten in das Dorf. Da wurde auch die französsisch Krittlerie woch

und fing ein ftartes Bombarbement an. Best befam unfere Batterie ben Befehl, porzugeben und fich auf einer Anbobe, bem Dorfe naber gelegen, au placiren. Dort pflangten wir une nun neben einer Windmuble auf und richteten unfer Feuer auf bie feindliche Artillerie, bamit unfere Infanterie nicht mehr von ben feindlichen 3molfpfundern beläftigt werben follte. Etwas weiter rechts pon uns ftanben bie anderen Batterien ber 1. Abtheilung. Run ging eine giemlich beftige Ranonabe an. Die Arangofen ichienen die Entfernung genau zu fennen, benn fie ichoffen gut, Manche Granate ichlug in bie Batterie und icon lag bier und ba ein Bermundeter am Boben, ba fubr bicht neben uns eine reitende Batterie au unferer Unterffunung auf; ale bie Rrangofen bas faben, fingen fie an, bas Beuer auf uns ju concentriren, und ba regnete es nicht folecht bei une. Indem die reitende Batterie auffuhr und abproste, fielen icon einige Pferbe und zwei Ranoniere, und bald barauf fab man auch ben Batterie-Chef tobt megbringen. Bir befamen nun von brei Geiten Reuer und gaben nach brei Geiten Reuer. Man borte und fab nichts mehr por Dulverbampf, nur noch bas Bligen ber feindlichen Geichute und bas Rrachen ber Unfrigen.

Unterbessen ging unsere Infanterie unten im Hole vor und brieb ben Beind ben Berg hinaus, in den Doferen tam es zum Bajannettampf und liegt bort mancher Seld mit gerichmettertem Schädet. Besonders unsere voackern 3der sollen, wie immer, mit ausgegeichneter Bravour gefämpft hoben gegen eine überlegene 3olf.

Rur uns bauerte bas Reuern immer fort. Borgeben tonnten wir nicht, benn fonft faken wir im Thale brin, und fo mußten wir benn pon 111/2 Ubr Morgens bis jum Abend au guf berfelben Stelle fteben bleiben. Die Stellung ber Frangofen mar brillant, weil wir mit unferer Artillerie ihnen nicht naber auf ben Delg geben tonnten. Schon maren 20 Mann in unferer Batterie theils tobt, theils ichwer, theils leicht burch Granatiplitter permunbet, eben fo feche Pferbe. Un ben Gefchuben waren anftatt funf Dann Bebienung nur noch zwei ober brei. Auf beiben Seiten bauerte fo bas Granatfeuer fort bis zum Abenb, auf beiben Seiten maren große Berlufte, auf beiben Seiten ftanb bie Artillerie noch auf bemfelben Plate. Unfere Batterie allein hatte mabrend biefer Beit 545 Granaten binübergefchidt und bie andern feche Batterien pon uns (brei guf- und brei reitenbe Batterien namlich) baben uns treu aur Seite geftanben. Die Birtung foll fur bas überaus ichmierige Terrain eine febr aute gemefen fein, mas bie fpater gefundenen Ueberrefte ber feinblichen Batterien beweifen.

Am Abend ging unfere Infanterie noch ver unter beständigem Schnellfeuer, und sollen die 38er bis auf den Berg gelangt sein. Ein Geschülligener, bet der bet vernagelf, mußten aber der Uebermacht bei in Wasse beiebeitlenden französsischen Infanterie weichen und zogen fich nun in das erobetet Dorf gurid. Alls es isch gon gan buntel war, bei schoel und bestehen bei Branzosen noch die von und eroberten Oderse mit Granzosen und albsald loberten an sunf elben de Klammen gen himmel und verbreitlene ine ich schauchtse Gelle über des Gelachtel.

Wit waren ermidet und hatten ben gangen Aag nichts eggeffen noch getrunken. Eine feierliche Stille herrschte auf bem gangen Terrain, erhellt durch den melandsclischen Schein von 4—5 abbrennenden Gebäuben. hier lagen todte Pferde, dort brachte man noch aufgefundene Berwundete, und bo war dos Gange ein rechtes Schlachendilt. Wit mußten, wie viele Andere, bivouaftren, und dos am 23. December bei 10 bis 12 Grad Kälte. Aus den nachftgelegnen häufern exhielten wir durch die Kirforge eines underer Officiere Eine, einige Brode und wie der Angele und Bere. Allsbald wurden vermittelt eines achgeriffenen Saumes große Geuer gemacht, das Strof rund berum gelegt und darauf jaßen wir denn und wärmten uns, am Säbel ein Stild erhorenes Prod ins Feuer ballend. Die Meisten aber schliefen bald am Feuer in Destan ebeildt ein. Des Meisten aber schliefen bald am Feuer in Destan ebelütt ein.

Die Erbeutung mehrerer Geschütze und eine große Angalt von Gejangenen war ber nächte, bas Zurückzeben bes geindes bis in das ber belgischen Grenze vorliegende Sestungsbeierer der weitere Erfolg biefet Seigek. General von Manteuffel nahm icon am nächften Age bie energische Berfolgung bes Keinde in nordössticher Richtung aus, erreichte bei bleier am 25. bereits Albert und am 26. die Gegend vom Bapaume. Rach weiteren lleineren Geschien wurde am 27. mit der Gernirung der Kestung Peronne begonnen, während am solgenden Tage der in dem Saarbrückener Vorheit des Krieges oft genannte Debest-keinentant v. Destel die Longprie mit einer stiegenden Colonne von 3 Compagnien und 3 Escadrons 3 Bataillone in die Flucht schung und densstellen ihre 3 Kahnen nebst 10 Ofsicieren und mehreren hundert Mann adabati.

Faibherbe, ber rechte Mann Gambetta's, ichrieb fich, wie auch in ben noch folgenden Kampfen, trop feines Ruckzugs ben Sieg zu.

Mittlierweile war bem General von Manteuffel ber Oberbefehl iber bie beutiche Gudarmee im Glaft ibertragen worben und ber nachfte Kampf, die Schlacht bet Bapame wurde von bem nummehrigen Obercommandeur im Norden, bem General von Goben, geftiet.

Am Morgen bes 3. Januar, mo bie Tags porber icon nabe berangerudten Krangofen ten Rampf begannen, mar bie Stellung ber beiben heere folgende: Bapaume mit ben Dorfern Apenes - les - Bapaume. Liann-Tillon und Grevillers mar von ber 15. Divifion unter General v. Rummer befent. Die 29. Brigabe beftand aus zwei Batgillonen bes 33. und bem 65. Regimente. Die erfteren zwei Bataillone bielten bie Dorfer Avesnes und Grevillers, bas 65. Regiment bagegen bie Borftabt Arras von Bapaume. Die 30. Brigabe, beftebend aus bem 28. Regimente und bem 2. Batgillon bes 68. Regiments, bebnte fich in bem Terrain auf bie Strafe von Arras und bie malbigen Boben von Sapignies ju aus. Bapaume und Umgegend waren fonach von 8 Bataillonen Infanterie befest, benen feche Batterien beigegeben waren. Da jur Stunde mit Ausnahme bes 19. Regiments fein Truppentheil bei ber erften Armee mehr ale 600 Ropfe per Bataillon gabit, fo beliefen fich biefe Streitfrafte im Bangen auf 4500 Mann Infanterie mit 36 Beicunen. Links von benfelben ftanb bie Brigabe bes Generals Grafen p. b. Groeben in Miramont an ber Babnitrede pon Arras nach Amiens. Den preußischen rechten Flügel befehligte Pring Albrecht Gobn mit bem 40. Regiment, brei Batterien reitenber Artillerie und ber Garbe-Cavallerie Divifion, mit bem Sauptquartier in Equancourt (Anotenpuntt ber Strafen nach Cambrai-Bapaume und Peronne). Die Referve beftand aus bem 8. Sagerbatgillon, einem Batgillon 33., einem Batgillon bes 68. Regiments und ber Referpe - Artillerie. Diefe Truppen lagen

an ber Strafe von Bapaume nach Peronne, zwischen Beaulencourt und Le Translop. Die Frangofen lebnten fich ber preugischen Aufftellung gegenüber mit bem rechten Alugel auf Achiet-le-Vetit binaus, Bicacourt und Adiet le Grand und Gruincourt. Das Centrum ftand in Bebaanies und Savianies und ber linte Rlugel rubte auf Baulr und Lagnicourt. Der Feind begann mit einem Angriff auf Die Borftabt Arras und einem Berfuch, bas 33. Regiment aus Grevillers bingusauwerfen. Letterer gelang inbeffen nicht, vielmehr verfolgten 33er ihre Bebranger bis in bas Dorf Biefvillers binein, bas von ihnen mit fturmender Sand genommen murbe. Bald jedoch machten bie Frangofen burd ibre Artillerie ber madern fleinen Schaar ben Aufenthalt bort fauer. Dicte Maffen Infanterie branaten beran und langfam, ftets die Front nach bem Feinde gu, gogen fich bie 33er auf die Borftabt bon Bapaume gurud, wo fie bom 65. Regimente aufgenommen murben. Gin moblunterbaltenes Schnellfeuer murbe pon bort aus ben anbringenben Frangofen entgegengefandt, mabrend gleichzeitig bie preugifchen Geichune auf ber Strafe nach Arras bas unterhalb liegenbe Plateau fegten und ein beftiges Granatfeuer auf die Colonnen richteten, welche bie Borftabt Arras zu geminnen fuchten. Die furchtbar becimirten zwei Bataillone bes 33. Regiments batten fich mittlerweile in bie Citabelle von Bapaume an ber Strafe nach Albert und in ber Bindmuble gur Linten feftgefest. Das 65. Regiment bielt einen Theil ber Borftabt Arras befest, und zwei reitende Batterien murben linte vorgeschoben, nahmen bei gigny Stellung und eröffneten bas Feuer auf ben frangofifchen rechten Flugel. Das Treffen murbe nun allgemein. Bapaume war in einen Rreis von Feuer und Rauch gebullt und ber preußische linke Rlugel begann unter ber übermaltigenben Uebermacht bes Reinbes und feinem beißen Artilleriefeuer langfam Boben gu verlieren, als bas rheinische Jagerbataillon mit zwei frifden Batterien fich zur ginten entwidelte und am Rampfe betheiligte. In ber 3mifchengeit mar Pring Albrecht von Equancourt auf Baucourt maricirt und batte amei Batterien mit einiger Cavallerie in ber Richtung auf Beugny-le-Chateau abbetadirt. Er felbft mit bem 40. Regiment und feiner übrigbleibenden Cavallerie (mit Ausnahme ber Garbe-Sufaren) griff ben feindlichen linfen Alugel von Fremicourt aus an. Die Garbe-Sufaren murben auf ber Strafe nach Cambrai vorgefandt, um ben rechten Slugel gegen etwaige Angriffe bon biefer Geite ber ju beden. Im Dorfe Bourfies murbe gemelbet, baß zwei frangofifche Infanterie-Regimenter mit einer Schwabron Cavallerie wirflich gegen bie rechte Flante im Anguge feien. Der commanbirende Officier mußte fich indeffen zu belfen. Er ließ eine Schmabron abfinen, befente bie Dorflifiere und begrufte bie gnrudenten Frangofen mit lebhaftem Reuer aus ben Carabinern. Der Reind murbe ftunia und begab fich, in bem augenicheinlichen Glauben, auf bedeutenbe Infanteriemaffen geftogen zu fein, eilig auf ben Rudzug. Dittlerweile brang General Graf v. b. Groeben von Miraumont gegen ben frangofifden rechten Rlugel por. Dit einem fleinen Umwege fam er ploplic am Ruden bes Reindes jum Boricein, ließ feine Artillerie fpielen und erzeugte bie 3bee, baß ein Angriff von binten bevorftebe. Das batte eine portreffliche Birtung, benn ber Feind fab fich baburch genotbigt, einige Truppen jur Dedung aus bem Centrum abaugieben, und bie tapferen Bertheibiger pon Bapaume erhielten einigermaßen guft. In ben Strafen ber Stadt berrichte große Berwirrung. Die Ginmobner fturgten nach allen Richtungen aus einander. Granaten folugen in Die Saufer ein, Slintenfugeln gerichmetterten bie genfter und an mehreren Stellen brach Reuer aus. Dennoch fonnte man burch bas Betofe ber Coladt bie Chlage bes Bombarbements von Deronne boren, mo ber Commandant auf Entigt burd bie porbringenben Frangofen boffte. Gegen 11/2 Ubr faben bie Dinge febr bebenflich aus. Das Feuer und die Uebergahl ber Frangofen batte fich ftart fuhlbar gemacht. Die Borftabt Arras murbe aufgegeben und bie 29. Brigabe gog fich in bie Ctabt Bapaume felbft jurud. Die 30. Brigade formirte fich binter ber Ctabt auf bem Bege nach Peronne, und fur eine furze Beile ftellten bie Frangofen ibre Operationen ein, mit Ausnahme ber rechten Flante, mo Pring Albrecht ein bipiges Treffen focht und feiner ber Rampfenden weichen wollte. Um 51/2 Ubr brangen bie Frangofen in bie Borftabt Arras ein und begannen 200 Schritt por ben Dreufen fich au verbarritabiren; allein eine halbe Stunde fpater murben fie von ben Bagern und bem 33. Regiment wieber aus biefer Stellung binausgemorfen, und am Schluffe bes Tages nahmen fie wieber ihre alten Pofitionen an ben Strafen nach Arras und Douai ein. Der commanbirende General batte, ba er feine Berlufte fo fcwer und bie Uebermacht bes Reindes fo bedeutend fand, beichloffen, binter ber Somme gurudjugeben, und icon maren bie Befehle bierber ertbeilt, als man bie Entbedung machte, baf ber Reind bereits auf bem Rudzuge fei, ba er eben fo bart, wo nicht noch barter mitgenommen war, als bie Preugen. Die rudgangige Bewegung ber letteren blieb beshalb unausgeführt. Co endete Die Schlacht bei Bapaume, in welcher Die Preugen mit nur 10,000 Mann Infanterie und 84 Gefduben gegen 30,000 Mann

Fraugeien mit 60 Geichtigen sochten. Daß General Faibberte ber Sand voll Truppen, welche ihm gegenüberftand, schwere Bertuste beitvachte, ift eine traurige Thassache, die man nicht leuguen fann. Ebenso unstreitbar aber ist es, daß er am 3. Januar nicht ben geringsten Bortheil erstanate.

Nachbem General Faibherbe am 3. Sanuar gegen Arras und Cambrai gurüdgegangen war, wo er freis die erwünschte Deckung in der Räse der legten Schachfieder sand, war auch unsere erfte Armee wieder über die Somme auf Amiens gurüdgefehr. Am 11. rüdte dann Faibherbe, nachdem er seine Aruppen reorganissier, wieder von Arras auf der Straße nach Amiens vor und beseite zuerst. Bapaume, dann am 14. Albert, wo nur schwache preußische Abtheilungen gurüdgebilebem waren.

Anbessen hatte am 2. Zanuar die Kestung Mezières capitulitt, nachem erst am 31. December die Belssesungs begonnen hatte. Am 6. Sanuar worde durch einen Handstreich Aocrod genommen und besept, wobel 300 Gesangen gemach, 72 Geschüse, 1 Jahne umd viele Wassen erbeutet, sehr bedeutende Vorrätse von Munistin und Lebense mittel vorgesunden wurden. Am 10. Januar solgte noch die Festung Veronne.

General von Goben batte ingwifden feine Streitfrafte auf bem linten Ufer ber Somme concentrirt, um bier in fefter Stellung ben Gegner zu erwarten, falls er einen neuen Berfuch zum Borbringen auf Paris machen follte. Die Streifzuge ber Cavallerie, welche bem auf Arras retirirenben Reinbe folgte, bilbeten ben Schleier fur bie Bewegung ber Unfrigen. 2018 General Raibberbe feine Armee wieber gefraftigt und burch Berftartungen, bie ibm namentlich an Marinetruppen aus frangofficen Geebafen jugeführt murben, vermehrt batte, ging er von Reuem gur Offenfive vor. Er mußte babei mit Borficht verfahren, um nicht bei einer Niederlage von bem Feftungeviered Arras-Cambrai-Balenciennes-Dougi (mit bem babinter liegenden Lille) abgebrangt ju werben. Ale er nun von Arras über Albert wieber gegen Amiens porging, batte fich, burch ben Rall von Veronne die Situation fur ibn infofern ungunftiger geftaltet, als General von Goeben biefen feften Plat ale Ctuppunit fur fich benugen tonnte, und gaibberbe fand benn auch bie Stellung ber Unfrigen binter ber Comme gu feft, um fie mit Musficht auf Grfolg angreifen ju tonnen. Die Somme, welche in ber Rabe von St. Quentin entipringt, flieft querft fubweftlich nach Sam und von bier aus in einem nach Norben ausgreifenden Bogen über Veronne,

Brap und Corbie nach Amiens. Die Gebne biefes Pogens bilbet bie von Sam über Reste nach Amiens führende Gifenbahn. Sier in biefem Bogen ftand General von Goeben, anscheinend zwischen Amiens und Peronne, und Faibberbe hielt es nicht für geratben, einen Angriff in ber Front ju unternehmen. Eben fo menig tonnte er es magen, fich weiter weftlich au gieben und Amiens und bie linte Rlante ber Deutiden au attafiren. weil er bierbei fich von feiner Rudauastinie in einer fur ibn bebenflichen Beife entfernte. Go manbte er fich nach Gudoften auf St. Quentin. vielleicht mit bem Plane, ju versuchen, ob bie Strede ber Comme amifchen Peronne und Sam leichter fur ibn ju überichreiten und es ibm moalich fein wurde, bier mit mehr Ausficht auf Erfolg in die Stellung ber Unfrigen einzubrechen. Ge fann aber auch fein, baß er gu biefem Mariche veraulagt murbe, um einem Umgehungeversuche ber Unfrigen offenfib zu begegnen; wenigftens behaupteten bas belgifche Blatter. Bie bem auch fei, iebenfalls batte Raibberbe Saint-Quentin befest und Abtheilungen gegen die Somme-Linie amifchen Peronne und Sam vorgeschoben, ale General von Goeben, ber mit feiner Armee im Rechteabmarich nach Dften zu bie Comme überschritten batte, auf ibn ftieg. Um 18. Januar murben bie frangofifden Bortruppen von Bauvoir (2 Meilen weftlich von Ct. Quentin) mit Berluft von 1 Gefchus und 500 Gefangenen auf St. Quentin gurudgeworfen. Tage barauf gingen bie Unfrigen jum Angriff gegen bie Stellung bes Reinbes por, und nach fiebenftundigem Ringen murbe bie Norbarmee aus allen ihren Positionen pertrieben und über St. Quentin binguegebrangt. Auch über biefe Schlacht, bie nach ber Stabt St. Quentin genannt wirb, fehlt es noch an ausführlichen amtlichen Berichten und wir feben uns baber auf bie Biebergabe ber Darftellung eines englischen Correspondenten angewiesen.

Nach einem Busammensteße, in welchem General Memerty zeisbridig erroundet wurde, hielt das unter ihm stehende Delachement nehft der 15. Division und dem Commande des Gerafen von der Grechen die kinte zwischen Zertry und hom, wodel die 29. Brigade den rechten klügel fahrt und die 30. linte stand. Die 16. Divisson mit dem Sauptquartier des Generals von Bannelow lag in St. Seimon, und nöblich von dem Drie auf der Affeite des Canals, der sich zwischen Sam und St. Duentin binzieht, während die Sachsen unter dem Erafen Lipse den äußersten rechten Rügel einnahmen. Am Worgen des 19. gegen für Lägerbatiklon, von En Fere auf auf der Erasse nach Seit. Duentin für Lägerbatiklon, von En Fere auf auf der Erasse nach Seit. Duentin von. Die 16. Divission unter Fannelow direiter sich über Kreups und Saucourt auf benfelben Puntt. Die Reserve, bestehend aus dem 41. Regiment, einem Detacement bes 33. und dem 2. Garbe-Ulanemegiment, verschießte mit dem State des Generals D. Goeben die grade Straße durch Douchy und kluquières auf St. Quentin. Die 15. Division brang auf Savy zu vor, und Graf v. d. Greeben machte eine Schwenfung und bewerstelligte seinen Bormarich über Marleville mit seinem Gommande und dem Petackement Memerth.

Die 16. Divifion fam querft an ben Reinb, ber fich amiichen ben Dorfern Grugis und Reupille in einer ftarfen Dofition befand. Gegen halb elf Uhr murbe bie Schlacht bei biefem Puntte allaemein und ber Reind bielt mit fo bartnadiger Entichloffenbeit Stand, bag bas 41. Regiment mit zwei Batterien zur Berftarfung bes Generals v. Barnelow nachgeschoben murbe. Das 19. Regiment verlor bei biefer Belegenheit allein 350 Mann an Tobten und Bermundeten und die Divifion erlitt überhaupt fcmere Berlufte, boch gelang es ihr aulent, ben Reind aus feinen Politionen au verbrangen und bie Dorfer au befenen. Muf bem linten Glügel bemächtigte fich General Rummer bes Ortes Cavy ohne Schwertitreid. Der Reind ftand inbeffen in beträchtlicher Starte auf ben gegenüberliegenden Soben, mo bas erfte Grenabier-Regiment (Rronprint) im Reuer mit ffurmenber Sand und nicht ohne bebeutenben Berluft bem Reinbe 2 Gefduse abnahm. Rechts von Cavy ftief eine Comabron vom Ronigs-Sufarenregiment unter Rittmeifter Rudolphi auf 3 Schmabronen frangofifcher Dragoner, Ge mar bas erfte Dal im Norben feit Ceban, baft fich beutiche Cavallerie mit frangofischen Reitern maß, und bie letteren gogen babei flaglich ben Rurgeren, benn bie Sufaren ritten bie burd ibre machtigen weißen Mantel febr unbebulflichen Dragoner auf ber Stelle nieber, und jagten fie mit nennenswerthen Berluften an Rampfunfabigen und Gefangenen unter ben Sout ibrer Infanterie. Um außerften linten Rlugel gingen Graf p. b. Groeben und Oberft von Bigendorf gegen bas Dorf Gobengu por, trieben ben Reind gurud und fauberten bie Balber im Ruden ber Strafe von Bermaud auf Ct. Quentin nach rechts au. Die gange frangofiiche Linie mar jest aus ibrer uriprunglichen Polition perbrangt und auf eine ameite Linie gurudgefallen, Die ebenfo ftart mar. Gbe ber Beind fich beftimmen ließ auch biefe Stellung aufzugeben, mußten bie preugischen Truppen eine Reibe abnlicher Rampfe burchmachen wie bie, benen fie ben erften Erfolg verbantten. Bulest jeboch maren bie Frangofen abermale in bie Nothwendigfeit verfest, ihren linten Rluget einzuzieben, und fich langfam auf St. Quentin zu concentriren.

Mittlerweite war der Bormarich des Grafen v. d. Greeden durchaus nicht ohne Gefahr bewerffteligt wochen. Der französliche Beschischsader entstandte eine Angahl Bataillone und zwei Batterien, welche don Et. Duentin auf der Straße nach Bernaud entlang vordringend, plöglich in der preußischen Flacker, der einen raschen Ertiticher Woment sin der preußischen Filhere, der einen raschen Entschlich erheischte. Es in nicht nur gefährlich, sondern in vielen Fällen verbestlich, in einem sichen Augenblicke Aruppen zurückzusehen, und General d. Geben zog es deshalb der, den Vertungen, als ob nichts vorzefallen sei. Es wurden nach einander zwei fleine Dotzer genommen und schließlich befetet wan Kavet.

Benbet man fich zu bem linten Alugel ber 15. Divifion, allo eigentlich bem preufischen Centrum, fo ift querft bie eigentbumliche Bobenformation zu ermabnen, die in ihrer wellenformigen Abmedielung pon Thal und bugel es ben Frangofen ermöglichte, bei ber rudgangigen Bewegung, Die fie unter bem Drude bes preußischen Angriffes auf St. Quentin au machten, auf ber bobe jebesmal eine Defenfioftellung eingunehmen. Salbwege zwijden St. Quentin und Roupy linte von bem Wege nach Sam ftebt auf einer giemlichen Unbobe eine Bindmuble. Dort ichienen gegen funf Ubr die Krangofen ftarte Daffen Infanterie angulammeln. Außerbem batten fie brei Batterien aufgefahren und einen Augenblid batte es ben Aufchein, als ob fie Schlimmes im Schilbe führten, indeffen bie Batterie bes Sauptmanns Leo und noch eine andere Batterie murben fo trefflich bedient, bag in furger Beit bie frangofifche Artillerie abpropte und nach St. Quentin abgog. Bieber brangten bie Preugen nach. Balb ftand ibre Artillerie auf bem Dunfte, ben eben bie Frangofen verlaffen batten und bas Schlachten begann aufs Reue. Rach und nach mußten auf biefe Beife bie Frangofen auf allen Dunften weichen, und um 6 Uhr nachmittags feste fic bas rheinische Jagerbataillon in ber Borftabt von St. Quentin feft. Um 7 Uhr trieb bas 41. Regiment bie Frangofen von ihren Barritaben und brang in die Ctabt ein, und um balb acht maren die frangofischen Truppen auf der Flucht in ber Richtung nad Cambrai und Guife ju, und St. Quentin war in ben Sanben ber Preufen mit 9000 Gefangenen, 6 Gefchuben und 3000 in ber Stadt gurudgebliebenen Bermundeten. Der Berluft ber Frangofen an Tobten und Bermundeten wird pon ihren eigenen Officieren in Baufch und Bogen auf 5000-6000 Mann angeschlagen, ber ber Dreufen beläuft fich auf 3000 Mann.

Der glangende Erfolg bes Tages bei St. Quentin war hauptfachlich

das Berbienst des Generals v. Geben, der mit einer wunderkaren Geschwindigkeit zeine Tempen auf den Kampfplah brachte. Im 10½ uhr am 17. traf die Rachtich von der Benegung Faldberess ein, und um 1 uhr war General v. Geben persentig sich som auf dem Wege, um ihm engegen zu ziehen. Die französliche Artillerie arbeitete im Terssen nur auf dem preußischen techen Kügel in anertennenwerther Weste, während im Gentrum die Genanten heulend über die Köpfe der Preußen hinweggingen und 200-300 Schritte hinter den Batterien einschligken. General Geben zog erft am Worgen in St. Quentin ein. Er hatte mit seinem Stade im nächsen der der der konschlieden werden von Barmesom nit einem Stade in Sch. Duentin bie Rocht unbrachte.

Alls das Geenadier-Regiment Rr. 1 die obenerwähnten 2 Geschüben nahm, Ipannten die Sieger die Frangosen vor dieselben und nöthigten sie mit lautem "Vorwärts Monsieur" die Kanonen in die presipsische finien zu ziehen. Ein Officier und dere Haften filesen am Abend nach der Schlacht 'auf einen Dedounanzitit in der Nachbartschaft von St. Duentin auf 60—70 Mann französliche Snfanterie. Es war feine Beit zur Uebertegung. Der Officier beschoß des bestalt mit seinen Leuten dem Berinch zu machen, durch den Keind zu brechen, und die Keiter seisten ihre miben Rosse in eine Schönelle Gangart, als es unter den Imständen möglich war, aber samm waren sie auf 100 Schrifte beran, 10 warfen die Krangssen ihre Klinten vom sich und ergaben sich. Die gange Gesellschaft von 60 Mann wurde abgesührt und von den 4 Hafaren vor der Hand in eine Kirche gelperrt, die hinlängliche Bedeckung tam, sie abzuführe dasseilung tam, sie abzuführe Aberdung tam, sie abzuführe Aberdung tam, sie abzuführe Mederung tam, sie abzuführe Aberdung tam, sie abzuführe werden der Abusaren vor der Hand wer der Kirche gelperrt, die hinlängliche Bedeckung tam, sie abzuführe und von den 4 Hand von den Abusaren vor der Hand von den Abusaren vor der Hand von den Abusaren vor der Kand in eine Kirche gelperrt, die hinlängliche Bedeckung tam, sie abzuführen.

Die Schlacht von St. Quentin Mittete dem Schlig der Kämpfe im Norden. Faibherbe's Armee befand sich in völliger Auflösung. Es bileb nichts übrig, als die Teinmere derselben unter dem Schweder Gestungen gurädzischen. Ein Augenzuge beschrieb besen Nickgug in solgender Seiseler. "Der Riddug der Kabberberschen Innene war eine wahre Flücht. Ich wohnte derselben bei und wurde vom tiessen Mittelderzeissen bei dem Anklick solgen Central und beschen eine Aufrald bei erfelben bei und bicker etztelen. Sie wissen, wecken einem Anklick solgen Elends und bicker etzelben funfand die erfen Albeilungen der Atmee in Gambra in

famen. Dies mar aber nichts gegen bas, mas ich außerhalb ber Stadt fab. Entichloffen, mich bem Rampfichauplat fo febr als moalich zu nabern, verichaffte ich mir einen Wagen und verlieft geftern Nachmittage gegen 2 Ubr Cambrai auf ber Landftrafe nach Buffant. Der ganze Beg mar mit Golbaten, beionbers mit Dobilen und Mobilifirten bebedt. Gin bichter Schmun bebedte benfelben; einer jener feinen, eistalten Regen fiel ohne Aufhoren. Taufende von jungen Leuten ichleppten fich mubfam fort. Reiner fprach mehr ein Bort. Gie batten nicht bie Rraft bagu. Bon Beit gu Beit erhoben fie ben Ropf und marfen einen verzweifelten Blid auf die Stabt. Unter ibnen tein Officier, feine Stimme Die fie ermutbigt batte. Bon Beit zu Beit fab man einige, unfabig, noch langer zu maricbiren, zu Boben finten und fich in ben Schmut niederlegen. Biele berfelben waren berart mit Schmug bebedt, baß fie jebe menichliche Form verloren batten. Die Ginen maren barfuß, Andere in Bolgichuben, Andere trugen einen Solgidub und einen lebernen Soub. Die Rlagen über Die Schube find allgemein; es find Schube aus Pappenbedel, fo beift es, die man une gegeben, nach funf Tagen gerfallen fie in Stude. 3ch mußte eine Strede von funf Rilometer burchfabren, ebe ich burch biefen bufferen Bug gefommen mar. 3d mar icon frob barüber, ale, es mar in ber Rabe einer Anbobe, "Montagne blanche" genannt, mir ein Bagen blisidnell entgegen fubr. Der Berr, welcher fich neben bem Rutider befand, machte mir Beiden fiber Beiden. 3d glaubte, er wolle, ich folle ibm ausweichen. Als fein Magen berangefommen mar. rief er mir gu: "Sahren Gie nicht weiter! febren Gie gurud!" Der herr und fein Ruticher maren tobtenbleich. "Gie find ba! fie find ba!" fuhr er fort. "Ber?" "Die Preugen; fie ichiegen mit Ranonen auf Die Flüchtigen!" 3ch wollte es nicht glauben. Aber gleich barauf borte ich beutlich Gewehrfalven, bann Ranonenichuffe, Die immer naber au tommen ichienen. Der Mann batte Recht, Die Preugen maren binter ben Soben. 3ch geftebe bemutbig ein, bag ich feine guft batte, mir bie Preugen naber angufeben, und ich fubr gurud. Als ich wieder zu ben unaludlichen Solbaten fam, mußten biefelben bereits burch ben Mann mit dem Bagen, daß die Preugen im Anzuge feien. Die Panit mar allgemein. Die Frauen ffurzten aus ben Saufern, Die an ber Landftrage lagen. Gie waren außer fich por Schreden und erfüllten bie Buft mit ihrem Augftgefchrei; Die Suhrleute bieben wie toll auf ihre Pferbe ein, um foneller pormarts ju fommen; bie armen Golbaten machten übermenichliche Anftrengungen, um ihren Darich zu beichleunigen; einigen gelang es, fich in Erab zu feben; aber taum batten fie einige



Schittle gethan, so mighen sie ftilssalten, do ihnen die Kraft aushing. St war eine allgemeine Flucht. Ich nahm wei Mobile in meinen Wagen und kam um A Uhr in Cambrai au. Der Lärm, welchen das Auhrent in der Stadt macht, hatte bis dahin verhindert, dort den Kannenadenner zu vernehmen. Beim Rathhaule begennte ich einer hochgeftellten Persintichfeit, welche mir am Woczen versichert hatte, daß die Verwehren vor zwet Kagen nicht in Cambrai sein könnten. Ich eine in int, was die gehört und gestehen. Im nämichen Augenbild sagte mit ein vorbeitertender Genteossischen Som nämichen Augenbild sagte mit ein vorbeitertender Genteossischen Wenterausstellt sagte mit ein vorbeitertender Genteossischen Wenterausstellt sagte mit ein vorbeitertender Genteossischen Rechter aber Verlenen Kinnte länger; reifen Sei sofort ab!" Mehrer andere Versienen hörten die Verlenden. Bei unsere Abschrib hörten wir deutlich von Kannenebanner. Die Einwohrer waren voll Manft um Schareften.

Richt viel besser war das Schicffal der fraugofischen Leire-Armee. Wir haben früher bie Kample mit beselben bis gum 19. December verschigt, wo Pring Friedrich Carl bas hanptquartier ber zweiten Armee nach Orleans verseate.

Jumähft am Feinde wor das I.O. Gorps (General v. Bedzischheh).
Rachdem dassein an fl. dem nach Le Mans abziehenden Beinde eine Angell Geschüfte und Gelangene abzenommen hatte, dirigtite Prinz Fried Carl am 17. Detachements bessehen Beinde eine Meinde gegen Auflich weiter zu verfossen. Bei einem sich eingahrenden Borppstengescht wurden Dienstdierssiche des Generals Chauch von gerber Wichtigtit anigesangen, sie enthielten jehr detallirte Rachtichten über die Etärke und Bewegungen der französischen Tuppen; Lags zuvor waren in Verhonne ebenfalls Briesspalen urpvoter Kauft waren, jozseh zu werden die Briesspalen der französischen Geschlichten die Schien Geschlichten der Verlagen und denn die Verlagen der Verlagen der französischen sieden der Verlagen v

mar; iene erreichten am 19. December St. Calgis auf ber Strafe Drieans-le-Mans; bas gegen Tours vorgebenbe Detachement, unter bem Befehl bes Generals von Rraap-Rofchlau, traf jenfeits Monnate auf ben Reind und marf benfelben uber Rotrebame b'De. Bei biefer Belegenheit batte bas 2. Pommeriche Ulanen-Regiment Dr. 9 von ber Cavallerie Divifion von Sartmann, welche bem 10. Corps beigegeben ift, amei glangenbe Attalen gemacht, Die jeboch leiber nicht ohne Berluft maren. In Toure fand General von Rraat Biderftand. Bon Seiten ber Burgericaft murbe auf bie beutiden Truppen gefeuert; als ber Commanbeur bes Detachements jeboch einige Dunenb Granaten in bie Sauptstadt ber Touraine geworfen batte, ließ ber Maire bie weiße Sabne aufhiffen und tam, um Schonung zu bitten. Der General von Rraat jog jeboch nicht nach Tours, fonbern in die Dorfer. Gein Auftrag beftand auch nicht in ber Ginnahme ber Stabt, fondern hatte nur eine Recognoscirung jum Biele und bie Berftorung ber michtigen Gifenbabnlinie Tours - Le Mans. In ben nachften Tagen, am 25. December ging bas 10. Corps, beffen Concentrationspuntt Blois mar, auf ber Strafe Blois - Le Dans abermale beobachtenb por und traf bei St. Calgie auf ben Reind, berfelbe 200 fich jeboch bei Annaberung ber Deutschen wieber auf le Mans gurud.

Am 26. birgirte General von Beigts «Ree, ein Deladement von Blois südwärts nach Ambois; balleile fitieh bet Rilly auf ben keind, allein auch diemal hielt berfelbe nicht Eland, sondern nahm den Rück aus gegen Montridgard. Ein ernstes Engagement hatte ein von Benbome in welftiger Richtung den Keir absite über Montoire vorgeschobenes Detachement von 6 Compagnien, 1 Escadron, 2 Geschüben, dische wurde bet ka Chartre von einer seindlichen Ivilien lebhaft ausgerissen. Die Abschied er weit übertgenen seindlichen Strettfraß war, dem Detachement den Rückzug abzuscheiden, allein der Commander beschieden der Richtung abzuscheiden, der verstüber in führ und tapfer, daß er sich, wenn auch mit 100 Mann Verluft, durch schulz und nach 10 französische Stricker und 230 Mann als Gesangene zurückfrache. — Soweit die Operationen des 10. Cored. —

Als die Sinnahme von Bendome am 16. Dreember befannt wurke, birigiete der General-Keldmarichall das 9. und 3. Gorps loiteaufwärts. Exferes war am 15. December bis dicht an Amsoife und nach Montrichard gefommen, ohne auf feindlichen Widerland zu sieden. Das 3. Gorps batte mit seinen Seiten in das Gesefech von Archonne erfolgen.

reich mit eingegriffen und lag in Selemmes und dis an den Leitboch beran. Ersteres sam in derselben Nacht in Beaugench, am nächsten Tage in Orleans an — eine grehartige Marschieftlung, die in threm gangen Umfange nur von dem gewürdigt werden saun, welcher die Schwierigseiten saunte, mit denen die Aruppen zu sämplen haten und welcher den Justand der Wege gesehen hat. Durch das äußerst mitde Wetter und den häufigen Regen waren die Chauffeen grundlos, ein einigier sich in die Känge giecherber Merch geworden.

Der Feind, vor dem sich die Sapern am 15. von Gien nach Dugouer gurückzegogen, hatte sich dort passiv verhalten. Ueber Orleans mar Cavallerie jenseits der Leite südwärts vergeschienten. Ventga bestauter Sologne zu säubern. Legtere sie ein unstruchtbarer, wenig bebauter Soungs inn Wacerland, welches indeh durch das coupitre Arrain und durch vereinzelt liegende Waldbartien umberstreisenden Keineren Aruppenbanden günstige Hietsbatte gewährt. Die Cavallerie streiste iss an Vierzon hinn. Eine Aruppenathselung des 9. Cerps, bestieden das 2 Bataillonen, mehreren Escabrenen, einer Batterie, war unter dem Commando des Generals von Vangsau nach Wontargis bedacht, um von da gegen Briare zu recegnosciren und die Bahn Gien-Nevers zu gerfteren. Einige Agap feiter tas der Führer dieses Detachments zwischen

Eine andere gegen Bourges von Orleans vorgeschobene Recognoscialistuppe, Cavallerie mit einiger Infanterie, war bis Aubigang gesemmen, ohne auf den Seind zu schoffen. Dei ihrem weiteren Borbrängen jedoch besam sie dei La-Chapelle Lühlung mit Franctireurs und seindlicher Cavallerie. Zu bemersten ist nach daß aus 24. December das durische Corps seine Cantonnements in und um Orleans verlassen und eine andere Bestimmung nordwarts erfalten hatte.

Das waren die Bewegungen und Operationen der zweiten Armee in dem letzten Prittel des Overmber; sie strecht ihre Fählungen nach Often, Westen und Süben aus, um das feindliche Operations. Terrain in unausgesepter Wachsamfett zu beherrichen.

Am 4. Januar rüfte ber General Schmarfolal Pring Triebrich Carl mit feinem Sauptquartier von Orleans ab und nahm feinen Marich Leite-abwärts. Das Sauptquartier war vom Wend bits zum nächfen Morgen in Beaugency. Bon da ab foliug diffele am 5. bie Richtung nach Westen ein. Der Weg führte an ben Orten verüber, in welchen in ber ersten Salfte bes Monais December bereits Gesechte zwischen ber frangösischen Loire- Armee und ber Armee Abtheilung bes Großbergogs von Mockenburg. Schwerin, sowie bes 10. Corps stattsgefunden batten.

Um 6. Januar erreichte bas Sauptquartier auf feinem weiteren Bormariche von bem Stabtchen Ducques aus, in welchem am 5. Salt gemacht worben war, bie vorrudenbe Armee und zwar zuerft bas 3. Corps. Immer bichtere Colonnen bebedten bie Wege; jene maren entweber im Mariche begriffen ober machten zu beiben Geiten ber Chauffee Renbegvous. Rach ben Tagen bes icharfen Froftes mar am 6. Januar bie Temperatur von 10 Grad bis auf 3 gurudgegangen, Die Sonne marmte bereits wie an iconen Maratagen in Deutschland, Die Truppen faben wohl, friid und por Allem aut genabrt aus und maridirten ftramm und taufer babin. Babrend bas Sauptquartier auf ber Strafe, Die nach ber Stadt Bendome führte, feinen Beg verfolgte, bogen bie verichiebenen Colonnen von bem Sauptwege ab und festen ihren Marich nach ben weftlich gelegenen Soben fort, binter benen ber Balb von Bendome fich erftredt, Gegen Mittag rudte Dring Friedrich Carl an ber Gpipe feines Stabes in Benbome ein. Als ber General - Relbmaricall bei ben erften Saufern ber Stadt angelangt mar, murbe vom Weften ber aus ber Richtung, nach welcher bie Truppen bes 3. Corps fich gezogen batten, plonlich febr lebbaftes Gemehrfeuer pernehmbar. Unmittelbar binter ben Unboben mußte ein Bufammenfton mit feindlichen Abtheis Innaen ftattaefunden haben. Es mar nur Gemehrfener, aber von Dis nute ju Minute murbe baffelbe ichneller und beftiger. Um Musaanae einer langen geraben Strafe, welche in bie Stadt einführt, befindet fich ber Aufgang ju ben Ruinen bes alten Schloffes von Benbome, eines Punftes, ber eine weite Ueberficht über bie umliegenbe ganbichaft gemabrt. Dier ftieg ber General-Relbmaricall pom Pferbe und nabm in Begleitung feines General-Stabes und militarifden Gefolges ben Beg jum Schloffe, um von beffen Sobe an einem gunftigen Puntte ben Bang bes Gefechts ju verfolgen. Das Beuer und ber Rampf bielten an. balb mar bas Schiegen fcmacher, balb ftarfer; es gog fich balb mebr in bie Ferne, balb tam es wieber naber. Rauch mar nirgend zu bemerten, eine Ericeinung, Die baburd au erflaren, baf bie guft an biefem Tage febr troden und rein mar und benfelben fogleich auffog; burch biefen Umftand gefchab es auch, bag ber Schall viel weiter getragen murbe und baburch bas Gefechtsfelb naber erfcheinen ließ, als es vielleicht in ber That mar. Mitunter murben einzelne Ranonenichuffe borbar, aber biefe tamen aus großerer Entfernung, jebenfalls maren unfere

Truppen an mehreren Stellen engagirt. Go war es auch in ber That. In Benbome batte General von Rraat - Rofclau mit feiner Brigabe geftanben; auf bie Stadt und beren Befagung batte es Beneral Chancy mit einer feindlichen Ueberrafdung abgefeben. Auf ber Strafe von Le Dans batte er in biefer Abficht zwei Divifionen vorgeichoben; jebenfalls maren biefe beftimmt, einen Frontangriff ju machen; eine britte Divifion, bie per Gifenbabn berbeigebolt worben mar, follte, nach ibrer Direction au ichlieben, jebenfalls gegen bie Brigabe bes 10. Corps eine Rlantenbewegung ausführen. In Diefe Operation bes Reinbes griff ber Beneral-Relbmaricall mit fubner Sand binein. Man mar von Seiten unferer Dber-Commando's, wie mitgetheilt wird, fur biefen Tag auf einen Angriff von jener Stelle porbereitet; am Tage vorber batten zwei Bataillone bes 10. Corps auf jener weftlichen ginie in Borpoften geftanben und bie Stellungen und Bewegungen bes Reinbes beobachtet. Das 3. Corps batte biefelben am 6. abgeloft und tam baburch in bie Lage, auf ben Reind au ftofen mit ber Aufagbe, benfelben aurudaubrangen. Als bie Avantgarbe über Benbome binaus gefommen mar, befam fie aus einem Geboft und bem babinter gelegenen Dorfe ploplich beftiges Feuer. Das Behöft und bas Dorf wurden burch wiederholte Attalen ber Branbenburger genommen und bie Frangofen in ben Balb von Bendome gurudgeworfen. Sier fucten fie fich mit grober Sartnadfafeit au balten, aber tron berfelben und ber bebeutenben Uebergabl maren fie bes Abende aus bem Balbe von Bendome geworfen und mußten bas ben Unferen ftreitig gemachte Terrain jum weiteren Bormariche überlaffen. General Chanco ichien von feiner gangen Linie aus Borftobe gegen unfere gnrudenben Colonnen beablichtigt au baben. Gin weiterer mar aegen bie vorrudenbe Avantgarbe ber 5. Divifion, gegen bie 9. 3nfanterie-Brigabe, bei Billers gerichtet. Dort befanden fich bie Frangofen in febr überwiegenber Debrgabl, babei in einer febr ftart verfchangten Pofition; von biefer aus machten fie, unterftust burd ibre Batterien, gegen bie Unferen mehrere febr beftige Angriffe. Diefelben murben mit grober Bravour, wenn auch nicht obne nambafte Berlufte abgefclagen und bie feinbliche Artillerie, bie auf einer hominirenben Sobe aufgefahren war, balb jum Schweigen gebracht. Rachbem fo alle Angriffe bes Feindes abgewiesen maren und er nur noch rudwarts Terrain gewinnen fonnte, mußte es ihm wohl flar werben, bag bie Initiative nicht mehr in feinen, fondern in unferen Sanden mar, baf unfere Truppen, bie er in fleineren Abtheilungen vorzufinden glaubte, ibm in einer großen Ansabl und Concentration gegenüberftanben, baß bie Deutschen ibm ben

Speer aus der hand gerungen hatten und die gegen sie gewendete Spige nun gegen ihn kehren würden.

Das Gefecht von Bendome mar ber Anfang einer Reibe von Operationen gegen bie Armee bes Generals Chanco, bie fich burch bie Tage bom 6. Sanuar an taglich fortfesten und am 12. mit ber Ginnabme pon Le Dans enbeten. Es mar unter ben barten und beifen Rampfen biefer Tage Reiner, bem bie Ausbebnung und Bebeutung einer Schlacht aufame: es mar nach gage ber Dinge, wie ber Stellungen bes Reinbes. ber Beichaffenbeit bes Terrains eine Reibe von Befechten, pon benen eines mit bem andern gufammenbing, eines bas andere bebingte, beren End- und Gesammirefultat jeboch bem einer großen entscheibenben Schlacht gleichfam. Dit überaus ichwierigen Ractoren batte ber General-Relbmaricall Pring Friedrich Carl beim Entwurfe feiner Operationen gu rechnen. Buerft mit einem Terrain, wie es fcwieriger nicht gedacht werben fann, mit bemielben Terrain, welches in ben frangflifchen Revolutionefriegen ben Benbeern gegen bie Truppen ber Republit fo überwiegende Bortheile verfchaffte, burd welches lettere fo lange im Schach gehalten, fo oft befiegt murben. Die gange Perche, berjenige Landftrich, welcher bon Bendome aus beginnt und fich nach ga Ferte und le Mans bingiebt, beftebt aus regelmäßig fich fortfegenben Bebungen und Senfungen bes Bobens, Die von betrachtlicher Sobe und Tiefe find und planmagig nicht beffer batten angelegt werben tonnen, um einem anrudenben Beinbe Schwierigfeiten jeber Art ju bereiten. Dagu ift biefes gange gand von bichten Baumalleen und Rnide burchaogen, feber fleine Ader- und Gartenbefit ift von einer bichten Dornenbede umgeben. ieber Baum mar eine Dedung, jebe berartige Umgaunung eine Umwallung. und bamit nicht genug - inmitten biefes gur Bertbeidigung fo außerorbentlich gunftigen Terrains lagen bie einzelnen Behöfte gerftreut, auch Dorfer, boch biefe in Minbergabl; jebes biefer Webofte mar eine fefte Pofition, die einen natürlichen Rudhalt an einer großeren ober geringeren Balbpargelle ju baben pfleate.

 und die gange Herftraße war glaft wie ein Spiegel. Durch diese Stitme, auf diese abschüssen Bahn mußten untere Insanterie, Cavallerie, die Artillerie und die Munitions und Jhytpartis-Cestonnen vorwärts, bergauf, dergab, und hier war es, wo und General Ehancy den meisten Abruch hätte thun, die größen Berschapetheiten hänen. Seine Divisionen durfte er nicht in geschossenen hät bereiten kunnen. Seine Divisionen durfte er nicht in geschossenen unserntgegenstellen, sondern er mußte sie ausschiefen, um unsere Munitionsund Providant-Cestonnen zu beunruhzen, aufzuhalten oder abzuschnichten verjuchen. Wie leicht wäre es bei beiem Terrain, bei den ungebeuren Schweirigsseine gewein, welche die Universal übernüchen hatten!

Es war vom 6. Januar an fein Tag, an welchem unfere Golbaten nicht im feinblichen Feuer maren. Ausgefest bem feinblichen Rugelund Granatenregen, und beim Borgeben gegen einen bartnadig fich in feinen naturlichen Pofitionen haltenden Feind, burch ben bichteften Schnee und die Dornenbeden bindurch oft Stunden lang im Schnellfeuer, auf dem Gife ober im Baffer liegend, bagu meiftentheils ohne Rabrung, weil bie Beit ber Bereitung berfelben fehlte - fo brachten fie biefe Tage, die fo falt und doch fo beift maren, bin; und wenn die mübevolle Rampfesarbeit bes Tages gethan mar, bann erwartete fie bes Abende nicht etwa ein Quartier unter Dach und Fach, nein bas Bivouat unter freiem Simmel auf Schneefelbern; benn bie Bobnungebichtigfeit diefer Gegenben ift eine geringe und ber Dorfer find febr wenige. Bom 6. Januar an maren bie Truppen im Bivoual auf ben Schneefeldern ohne Strob, und oft auch, wenn die Truppen auf Borpoften maren, ohne Reuer - bes Abends um neun, gebn Uhr erft tamen für fie bie Stunden ber Rube im Gefühl ber außerften Ermudung und am nachften Morgen, wenn nur erft ber Tag graute, murben fie icon wieder alarmirt: und von Neuem ging es gegen ben Feind vor. Es giebt faft feine Borte, um ju ichilbern, mas bie Unferen, Generale, Officiere wie Mannichaften, in biefen Tagen geleiftet baben; in jebem berfelben regte fich etwas von bem, mas bie Belben macht, in jebem mar bas Bemuftfein ftart; bie Cache will's! Und fo murbe es vollendet, au einem fiegreichen Enbe geführt.

Am 8. Sanuar brach das Saubquartier des General-Seldmarischalls von Bendome auf und ging auf der Straße nach Epuissa vor. Rechts von der Straße debinte sich der Kadl von Bendome auf, der Jauphyunft der Känpfe des 3. Gorps am 6. Sanuar. Bis an die Straße erfreckten sich die Spuren dessleden; auf den Beldern lagen Uniscomen und Bassen flück zeichtent umder, hier und da waren Känpfer hingestreckt, meisten-

theils maren es Frangofen, boch batte auch mancher Brandenburger bier fein Grab gefunden. Bu beiben Seiten ber Strafe maren auch die Stellen bemerkbar, wo die Frangofen im Bivouat gelegen, wo fie ihre Borpoften, ihre Feldmachen hatten. Das ging fo bin bis Epuifan, einem fleinen Dorfe auf ber nach le Mans führenben Strage. Daffelbe mar Sags gubor von bem 2. Bataillon bes Regiments Dr. 64 und ber Avantgarbe bes 9. Corps genommen worden. Ueberall in der Kortfepung bes Mariches traf man die Bortebrungen ber Frangofen, ben Bormarich unferer Trubben au bemmen, überall maren bie Straften aufgeriffen, verbarrifabirt, von Graben burdidnitten. Die Brave-Linie batte ber Reind am porbergebenben Tage zu balten gefucht; es entipann fich gwiichen ihm und bem 3. Corps ein lebhaftes Engagement, beffen Refultat mar, bak bas 3. Corps feine Aufgabe weiter verfolgen tonnte. Das Sauptquartier murbe am 8. Abends in St. Calais, einer fleinen, auf ber bereits genannten Strafe liegenden Stadt, aufgefdlagen. Bon Bendome aus bilbete eine Compagnie bes 3. Sagerbataillons bie Bebedung ber Colonne bes Sauptquartiers, fie maricbirte an ber Tote und Queue berfelben, bas 3. Corps mar bereits poraus, es mar im Centrum unferer Aufftellung, bas 9, in Referve. Auf bem weiteren Bormarich am 9, Sanuar erreichte bas Sauptquartier bie Avantgarbe beffelben, bie Regimenter Rr. 11 und 84. Der 9. Januar mar es, ber an bie Marichleiftungen ber Truppen und Colonnen die bochften Anforderungen ftellte; es war ein unaufborlices Schneefturmen, und burch baffelbe mußten bie Unferen vorwarts, bem auf bem Rudaug befindlichen Reind immer bichter auf ben Leib. Auf bem Bege mar lebhaftes Geidun- und Gemehrfeuer zu boren. 208 ber Relbmaridall gegen Abend in bem Dorfe Bouloire angefommen war, traf die Melbung von einem beftigen Busammenftog ein, welchen bas 3. Corps bei Arbenan, etwa 11 Rilometer pormarte, mit ben Streitfraften bes Generals Chancy gehabt hatte. Der Sochftcommanbirenbe ichlug in Bouloire fein Sauptquartier auf, bas Dorf erhielt eine Befanung, Die an Babl weit über die gewohnlichen Berhaltniffe binausging. Das mar eine Mahregel, welche bie Uneingeweibten einigermaßen befremben tonnte, die jeboch, wie fich fpater berausttellte, als eine Pflicht ber Borficht bringend geboten mar. Der gange Balb von Bouloire mar noch voll feindlicher Truppen. Rach bem rapiben Bormarich hatte Pring Friedrich Carl ben frangofifchen Dberbefehlshaber gezwungen, feine Truppen aus ihrer Stellung bei Bendome gurud au gieben, und bag letterer mit feinen undisciplinirten, unbewealiden Daffen bas nicht fo ichnell bewerfftelligen fonnte, um von unferen



Truppen nicht erreicht merben ju fonnen, bas verwidelte ibn in ben nachften Tagen in Gefechte, Die namentlich von ber 5, und 6. Divifion geführt murben und für ibn ungunftig ausfielen. Am 10., bes Abende. murbe bie erfte Siegesbeute, amei Ditrailleufen mit vollständiger Befpannung, nach Bouloire gebracht und biefen folgten maffenhafte Ruge von Gefangenen, fo bag gulest in bem fleinen Orte ber Raum fehlte, biefelben unterzubringen. 3mifden Arbenap und ber fleinen Stadt Bore, um die Anberge St. Subert fuchte fich ber Reind am 11. und 12. gegen bas Gentrum unferer Aufftellung zu behaupten, einzelne an ber Strafe rechts gelegene Soben, welche biefelben beberrichen, vertheibigte er mit großer Sartnadigfeit; bier war namentlich bas 3. Corps und fpater bas 9. engagirt, letteres follte bie Berbinbung gwifden bem Gentrum und bem 13. Corpe, unter bem Commando bes Groß. bergogs von Dedlenburg. Schwerin berftellen. Der Großbergog war unter fortmabrenben Rampfen von Rorben aus Chartres ber angerudt und bildete ben außerften rechten flugel unferer Aufftellung; ibm mar bie Aufgabe gugetheilt, gegen ben linten Glugel bes Feindes, ber fich bis gegen ga Rerte erftredte, ju operiren. Dem Großbergog ftand bier bas 21. frangofifche Corps gegenüber und es mar ibm gegludt, baffelbe in ben letten Tagen burd ungusgefeste, febr fcwere Rampfe in einer Beife gu beidaftigen, bag er es in feinen Stellungen fefthielt und fo fur bie militarifden Plane bes Generale Chancy unbrauchbar machte. Bom fruben Morgen bis jum fpaten Abend murbe auf ber Linie bes Centrums und bes rechten Slugels ein weithin brobnendes Bewehr- und Geichunfener unterhalten. Die Schneefturme batten aufgebort und einem flaren, fonnigen Simmel und ftarfem Grofte Plat gemacht - über bie glatte Schneeflache gogen bie Batgillone in bie Gefechtslinie und unter bem blauen Simmel blisten bie Robre ber Ranonen und flogen die Granaten. Bie lange wird ber Feind fich in biefen Stellungen noch halten, wann wird er une bie Strage auf le Mans frei geben? Dieje Frage fonnte nur burch eine Angabl von Stunden beantwortet merden; er bielt fich langer, ale man geglaubt batte, und wenn auch icon am Abend bes 12. ein Rachlaffen feiner Biberftanbefraft bemerfbar murbe, wenn unfere leitenben Rrafte febr mohl einfaben, baß feine febeinbare Sartnadigfeit nur ben Rudgug mastiren follte, fo war man boch ber Meinung, bag ce noch bes nachften Morgens bedurfe, um biefelbe vollends zu brechen. Um Abend mar ber General-Relbmaricall nach feinem Sauptquartier, welches am 11. nach bem Schloffe von Arbenan verlegt worben mar. gurudaefebrt.

um 8 Uhr traf ein Ordonnang-Officier bes Generals von Boigte-Rhet mit ber Melbung ein, bag bas 10. Corps und bie 5. Divifion im gaufe bes nachmittage bie Stadt Le Dans genommen und befest baben. Bo mar bas 10. Corps mabrend biefer Tage und biefer Rampfe bes Gentrums und bes rechten Rlugele? - Daffelbe befand fich in außerfter linter Alugelftellung. Daffelbe batte fur ben 6. Sanuar bie Anfagbe gehabt. Montoire ju erreichen und von ba auf bem rechten Ufer ber Loire weftlich vorzugeben. Bei La Chartre batte es bie Richtung nach Rorben eingeschlagen, mit feinem rechten Flügel ftupte fich ber Feinb auf le Mans und gegen biefe Pofition follte es eine Flantenbewegung ausführen. Um Morgen bes 12. Januar batte General von Boigis-Rhet ben letten Widerftand übermunden, ben ibm ber Reind vielfach entgegengelest batte und befand fich im raiden Bormariche auf bie Stadt. Diefe Umgebung mar aber nur baburd moglich, baf ber Reind im Gentrum und auf bem rechten Blugel festgehalten murbe; er ließ fich baburch auch taufchen, jebenfalls in bem Babne, bag wir foweit mit unferem linten Flügel nicht ausgreifen wurden. Dit ber Begnahme bon Le Dans fab er feine gange Rudjugslinie bebrobt, und aus ber Schnelligfeit, mit welcher er feine Truppen auf feiner gangen ginie gurudgog, ließ fich bie Begrundung biefer Befürchtung erfennen. Roch am Abend war bie Strafe nach Le Mans unferen Truppen offen. Babrend biefer Rampfe mar ber General Relbmaricall vom Morgen bis in die Racht auf bem Rampfplate, balb auf biefer, balb auf jener Stelle mit ben Geinen, überall ba, wo ein Gingreifen in Die Action geboten mar. Wenn man ben Rrieg ber Reuzeit ein Schachiviel nennen tann, bei bem bie geiftige Ueberlegenheit ben Gieg bavon tragt, fo ift biefer Bergleich mehr als je auf bie gegenwartigen Operationen anwendbar. Das Terrain, bas von Seden in Quabrate eingebegte Aderland, glich mabrhaft ben Relbern eines Schachbrettes, Bug um Bug murbe bem Begner abgewonnen, Relb um Relb ibm genommen, bis bas Gange unfer, ber Gieg ein vollftanbiger mar. Unfere Berlufte mabrenb biefer Tage beliefen fich an Tobten und Bermundeten auf 3200 Mann. Die ber Frangofen noch weit bober. 15 Ranonen und Mitrailleufen waren genommen. Es gab zwei Tage, wo bie Artillerie wegen ber Bege und fonftigen Schwierigfeiten gegen bie porbereiteten Stellungen ber feinblichen Artillerie nicht porruden fonnte, wo nur Rolben und Bajonnett ihre Schulbigfeit thun mußten.

Einige Details über bie gewaltigen Borgange bei Le Mans burften noch am Plage fein.

Das 10. Corps bilbete ben linfen Glügel; es mar von Montoire, wo bas Generalcommando am 7. Quartier genommen batte, über La Chartre, Grand Luce und Mulianne porgegangen, mabrend bas 3, Corps. welches bas Centrum bilbete, mit bem 9. Corps auf und feitmarts ber Strafe von Bendome über Epuijap und St. Calgis operirte. Das 13. Corps mar von Chartres über Rogent le Rotrou und La Ferte Bernard auf Le Mans marichirt. Den linten Flügel bedte bie 8. Cavallerie-Divifion unter General von Sartmann mit ber 38. Infanterie-Brigade; Die Berbindung amifchen ben einzelnen Corpe und bie Apantgarbe bilbete bie 2. und bie 6. Cavallerie - Divifion. Das 10. Armeecorps. beffen Generalcommando am 7. in Montoire verblieben mar, batte bereits an biefem Tage einzelne Truppen meiter vorgeschoben. Beim Beitermarich am 8. entwidelte fich auf ben Soben por bem Brapfluffe. welcher fich zwei Meilen unterbalb Montoire in bie Loire ergieht, bei ben Ortichaften Troo und Beffe ein lebhafter Rampf, in welchem ber Feind auf allen Puntten gurudgebrangt wurde, jo bag bas Generalcommando am Abend bereits in ga Chartre an ber Loire Quartier nehmen tonnte. Am 9., Bormittage, verbinderte Rebel, Schnee und Glatte jebe Operation. Gegen Mittag murbe eine Fortfepung bes Mariches auf ber Strafe nach Grand Luce verlucht. Bei bem Dorfe & Somme, eine balbe Meile von Le Chartre, fam es aber wieder zu einem Gefecht, bas bis in die Dunkelbeit bauerte und bann refultatios unterbrochen murbe. Der größte Theil ber Truppen mußte trop Ralte und Schnee, Angefichts bes Reindes binougliren: bas Generalcommanda febrte frat Abends, nachdem es ftundenlang in einem am Bege belegenen Bauernhause verweilt batte, um Melbungen in Empfang zu nehmen und bie Dispositionen fur ben nachften Tag zu entwerfen, nach ga Chartre gurud. Um 10. murbe ber Reind unter erneuertem Rampfe bis über Grand Luce, brei Meilen von La Chartre auf ber Strafe nach le Mans gelegen, gurudgeworfen und am Abend in Grand Luce und Umgegend Quartier genommen. Der Marich von La Chartre nach Grand Luce bauerte wegen bes burch bie Gefechte verurfachten Aufenthalts neun Stunden. Der Gonee lag mebrere Boll bod, ftellenweise fußbod; bes Bormittage berrichte Rebel; bie von ben Eruppen gu paffirenden Bege maren in Folge ber ftarten Paffage und wegen bes unter bem Conee befindlichen Gifes fo glatt, baß fammtliche Reiter au Ruft geben mußten. Gelbft ber commandirenbe General von Boiate - Rhet leate ben groften Theil bes Beges au Ruf gurud und fubr fpater, in Ermangelung eines anderen Transportmittels, auf bem Propfaften einer Ranone. In bem vom Feinde vertheibigten

Dorfe St. Bincent, eine Meile von Grand Luce, murben 500 Gefangene gemacht und eine feindliche Proviantcolonne von 60 Bagen genommen. In ber folgenden Racht mußte wieder bei ftarfem Frofte und Schneegeftober ein großer Theil ber Truppen bivonafiren. In berfelben Racht murbe von bem Ingenieur-Sauptmann Reumeifter vom Generalftabe bes 10. Armeecorps, melder Officier fic burch feine ausgezeich= ncten Leiftungen por Den bereits bas Giferne Rreug erfter Rlaffe erworben batte, eine Selbentbat erften Ranges, wenn auch obne Blutvergießen, ausgeführt. Ungeachtet bes vorangegangenen neunftunbigen beidmerlichen Marides übernahm ber Genannte in Begleitug bes Premier-Lieutenants Rebmit mit feche Pionieren und breißig Jagern von Grand Buce aus bei beftigem Schneegeftober, auf unbefanntem, bergigen und bemalbeten Terrain einen nachtlichen Marich mitten burch bie feindlichen Borpoftenlinien bindurch, um bie von Le Mans nach Tours führenbe Gifenbabn amifden ben Orten Ecommon und Mavet au gerftoren und bamit bem Reinde eine fur uns gefährliche Rudaugslinie abzuichneiben. Bei eintretenber Dunkelbeit maricbirte Reumeifter mit feinen Mannichaften von Grand Luce gu Suge ab, am nachften Morgen 6 Uhr fehrte er nach vollbrachtem Berte, freilich, wie feine Begleiter, mit befolater, vom Schneemaffer burchzogener Rugbefleibung gurud. Der gefahrvolle Marich betrug brei Meilen, bin und jurud alfo feche Meilen; mit bem porangegangenen Tagesmariche batten bie beiben Officiere und bie Mannicaften innerhalb 24 Stunben neun Meilen gurudgelegt.

Das 3. Armeecorps batte am 10. ben Reind in fiegreichen Befecten bei Champagne am L'Guiene, anderthalb Deilen nordoftlich von Le Mans, über Change, eine Meile öftlich von Le Mans, und bei Pariane l'Epeque. 2 Meilen fuboftlich pon Le Mans auf ber Strafe nad Grand Luce. jurudgeworfen; es hatte ben Auftrag, am 11. auf Le Mans ju recognosciren, mabrend bas 10. Corps von Grand Luce aus in ber Richtung auf Muffanne an ber Strafe von Chateau bu Loir nach Le Dans (2 Meilen von Le Dans entfernt) weiter operiren follte; bas 13. Armeecorps ftand norblich von Le Mans. Die gange Gegend ift gebirgig, bemalbet und mit verschiebenen Bachen und Schluchten burchaogen. Gie bot fur Die Bertheidigung febr gunftige, fur ben Angriff febr fcmierige Politionen. Balb. Beden und Graben, Die Erbobungen und Ginidnitte ber Chauffeen, gerfprengte Bruden, Durchgrabungen ber Chauffeen, aufgeworfene Berichangung, Gis, Rebel und Schnee begunftigten und erleichterten bie Bertheibigung, erschwerten und binderten ben Angriff. Alle Begunftigungen und alle Bemubungen bes Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

Reindes vermochten aber bas Bordringen nicht aufzuhalten. Der Reind murbe auch am 11. immer weiter gurudgeworfen. Babrend bas 3. eine mehr abwartende Stellung einnahm, brang bas 10. unter forts mabrenben Gefechten von Grand Luce über Mulfanne bis auf bie in unmittelbarer Rabe fuboftlich von ge Mans belegenen bewalbeten Unboben por. Der Salbfreis, welchen unfere Truppen um biefe Stabt gezogen batten, mar am 11. Abenbe fo eng gezogen, bag unfere Borpoften faum eine balbe Meile von ben Thoren von le Mans entfernt ftanden. Um gegen einen feindlichen Ueberfall gefichert ju fein, mußten in ber folgenden Racht fammtliche Truppen bivouafiren; es mar bie faltefte Racht im Januar. Um 12, frub murbe pon Reuem angegriffen. Der Reind gog fich, fortmabrend fampfend, in bie Ctabt gurud und vertheibigte biefelbe. Doch einmal wieberbolte fich bier bie formliche Eroberung einer nicht befestigten Stadt. Coritt por Schritt mußten unfere Truppen fampfend porgeben und felbit in ben Strafen ber Stabt murbe ber Rampf fortgefest. Gegen Mittag mar bie Tete bis an bie Stadt vorgedrungen, ber Rampf unmittelbar vor und in berfelben bauerte noch einige Ctunben,

Mit ber Einnahme von Le Mans war eine militärische Erpebition gum Abschuss, bie Aufangs Rovember eingeleitet werben war. Sie hatte sich langiamer volligen, als von mancher Seite erwartet wurde, bafür aber auch mit besto gründlicherem Erschge. Die Vertpeile, weder bie gweite Armee durch ben Besse der Benah errungen, mechsten nach ber Sartmädigkeit zu bemessen sein, mit weder sich General Chanco in bem Plate gu halten gefucht hatte; er gedachte benfelben burch Berichangungen, von benen beutliche Spuren auf bem Plateau Ibre bis Savigny und und von ba bis gur Garthe fichtbar maren, gu einem feften Dlat umaufchaffen und fich barin feftaufegen. Er mare fo im Befige eines Gifenbahntnotenpunttes gemelen, ber ibn in bie gunftige gage gebracht hatte, burch feinen Bormarich Paris, Die obere und Die untere Loire au bebroben und von Rorben, von Guben und Beften Borrathe an Dunition, an Lebensmitteln und Erfas an Mannichaften beranguschaffen, Das ploblich eingetretene Rroftwetter und bas bem frangofifden Dberbefehlsbaber fo unerwartet ichnelle Unruden bes General-Relbmaricalls batten biefen Arbeiten und Abfichten ein Ende gemacht und ju bem Refultate geführt, bag fich unfere Rrieger in bem Orte, ben er fur fich eingurichten fo forglich bemubt mar, nun felbft feftfesten. Le Dans mar für bie zweite Armee ein Bachtthurm, ber ihr nach allen Geiten Stupen und Augen aab, fie tonnte von ba ben Reind im Beften beobachten und im Auge behalten, fie tonnte biefes auf Paris. Drleans und Tours que gleich gerichtet balten, fie tonnte im Rotbfalle, fa in furgefter Frift an einem biefer Orte fein, fie batte aber auch im Belite von ber hauptftabt bes Departements ber Sarthe bie Sauptaber bes Bertebre gwiichen bem Rorben und Guben pon Franfreid unterbunden. Gie bebrobte ben zwei Meilen von Angers westwarts belegenen Gifenbahn : Berbinbungspuntt amifden Rorben und Guben, ben einzigen, ber noch übrig mar, ba bie beabfichtigte Bendeer Bahn noch nicht vollendet; fie bedrobte endlich auch bie großen Stabte Angers und Rantes, biefe Silfsquellen, melde ber Armee bes General Chanco Material jeber Art auführen und beren Ergiebigfeit burd unfere Stellung und Bebrobung jebenfalls beidrantt murbe. Die Berfolgung bes fich auf Laval und Mapenne gurudgiebenben Reinbes mar großeren Detachemente aus gemischten Baffengattungen und bas Commando über biefelben bem General p. Comibt übertragen morben. Der genannte General, welcher bereits im December burch feine Cavallerieführung ber ameiten Urmee fo mefentliche Dienfte geleiftet batte, inbem er ftete am Reinde mar, benfelben unaufborlich beidaftigte und baburch au bem Glauben brachte, baf bie gange Armee bes Relbmaricalle in Bewegung fet, führte auch biebmal feine Aufgabe in einer Beije burch. bie ben beabfichtigten 3med glangend erfüllte. General p. Schmibt trieb ben Feind bis in bie Bretagne, that ibm jedmöglichen Abbruch und brachte ben Rudjug beffelben in vollftanbige Berwirrung. Ge ging ber Armee Chancy's, gang wie ber Armee Raibherbe's. Gie war in vollftanbiger Auflojung begriffen und die Trummer fucten fich in erbarmungswurdigem

Buftanbe zu retten. Gin englifder Berichterftatter ichrieb barüber feiner Beitung: "Die frangofifden Telegramme haben Ihnen wohl wiederum gemelbet, baf ber Rudaug in befter Ordnung u. f. w. bewertftelligt werbe. Run, ich bin mitten zwischen biefen fliebenben Daffen gewefen, und ich fann nur fagen, bag es eine vollftanbige Auflojung war. Das Corps, welches bier burchpaffirt, foll bas 16. fein - es wirb wenigstens fo genaunt - aber bier find Leute, Rarren, Ranonen, Bataillene, Compagnien u. f. w. jedes anderen Corps in bem unentwirrbarften Rnauel mit untermifcht. Seber fcheint ausgeriffen zu fein. wie es ibm pafte, und biejenige Marichroute gewählt zu haben, die ihm pafte; bie Infanterie jeboch (Mobile, mobilifirte Rationalgarben und ginie) entwidelte ben größten Gifer, aus bem Bereich bes mader verfolgenben Feindes berauszutommen. 3ch habe gebort, bag gange Schaaren von Dobilgarben bes Rachts maricbirt feien und am Tage ausrubten, um nicht von ben Genbarmen beläftigt zu werben, beren Aufgabe es ift, aufgelofte Golbatenichaaren gewaltfam gurudjufdiden. Die Cavallerie-Divifion bes General Michel war bie gange vorige Racht bamit beschäftigt, Die Dorfer abguftreifen und bie Saufer und Aderhofe von ben fliebenden Dobil- und Rationalgarben gut faubern, die fich bort zu Saufenden verfrochen batten. Gie trieben bie Rluchtigen entlang und bieben rechte und linte mit ber Rlade ibrer Cabel auf fie ein."

Selbst General Chancy tonnte nicht umbin, seine Rieberlage einzugesteben. Er that bas in folgendem an die Loire-Armec gerichteten Tages-

befchl:

Nach den glüttlichen Käunpfen, in wedchen Ihr im Thal des Phuiten, in wie ahr ein Uleren der Geire und bei Ukendune der Keiche Geiget, auch dem Erfelge vom 11. d. bei Le Mand, wo ihr mit Behauptung aller Pestiguen bei Angelich der und des Erreifträfte unter Detretfelß der Angelich Gerneider der Merchenge Merchendung geleiftet, ift plüglich eine schmäßtigte Schwäche, eine unerflärtlich Pauf tiere Ends glechenmen, welch ehtlieutie is de Muziechen wichtigen Positionen berkeifighte und die Gescheide der gangen Munue gefährete. Eine energische Mustrengung, die wieder gelt un undere, ift nicht vertiede werden, trehten bei Gliche ist die der un undere, ift nicht vertiede werden, trehten bei nöttigen Leichte software, und fo musten wir Le Mand aufgeben. Grantreich zichtet liebe Wilfe auf seine zuelte Krmer, wir duffen unfch ziegern. Gedauert Euch um Gere Angelicher und gelech, das Ihr ach immer kiefelken Schlaten sich, welche bei Geultwiere und Bildeben, fel Schoten und Schoten festen.

Die friegerifden Operationen im Guboften Fraufreichs haben wir bis gur Ginnahme von Ruits am 18. December verfolgt. Das Saupt-

quartier des 14. Armeecorps stand bisher in Dijon. Nachem indeh own verschiedenen Seiten übereinstimmend Nachrichten einzetrossen waren, welche schieden steinen best debenende schwildige Streitstässt der Wahnstreck Bonn-Sessand begriffen, das der Privatversche auf der Rahnstreck Bonn-Sessand verschieden verschieden das die einzelfellt, das vielleigt jezaga Kestie ber französsischen 1. Leite-Armee per Bahn über Lyon nach Often transboreitet seien, und mit delen gesammeten Krästen ein Gratieverlung auf Bestert, jowie eine Operation gegen die Stante ber Aufstellung des 14. Armeecorps zur Aussüssung gelangen solle, — so wurde vom General von Berchen beschien, das das Armeecorps sich in der Eine Sessand von Webeneral von Berchen der des Ausgeschaften der der Ausschland von der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen 
Der General von Werber perlieft baber am 27. December mit bem in und um Dijon ftebenben 14. Armeecorps bie, fur unfere Minbergabl gefahrvolle Cote b'or, um biefelbe einftweilen ohne Rampf aufzugeben. In zwei Bewaltmarichen, bei grimmiger Ralte, murbe Befoul erreicht und mit Berangiebung bes Detachements v. b. Boly (von Langres) und ber 4. Referve-Divifion (General v. Schmeling) ftanb ber Beneral bereit fich bem Beaner entgegenzuwerfen und gwar von einer Seite ber, bie außerhalb beffen Berechnung lag. Unfere Bermunbeten und Rranten mußten unter pofferrechtlichem Coune in Dion gurudbleiben. Ueber bie gegnerifden Abfichten waren noch 3weifel vorbanben, bie im Duntel ber Bufunft perbult blieben. Sicher mar nur, baf ber feinbliche Oberfelbberr bie Offenfive ergreifen murbe, um gu verfuchen, unfere ichmachen Rrafte zu bewaltigen und fo entweder über Befoul gegen Rancy und Epinal zu maricbiren, um bie Berbinbung ber großen Urmce zu bedroben, ober aber mit Entfebung ber belagerten Reftung Belfort unmittelbar beutides ganb und bie Rheingrenge gu gewinnen. In richtiger Borquefenung, baf es ber Republit auf ben größeren Erfolg antame, mußte bieffeits ins Muge gefaßt werben, bag gegnerifc ber großere Ruhm barin liege, Belfort gu entjegen und Deutschland ju betreten. Gin fühner Spieler magt Alles auf bie lette Rarte, Gambetta und Bourbafi magten es.

Beneral von Werber und sein Generalstasse Shef, in richtiger Budrigung des Umstamen, wonach seiche Machthaber nur durch und von Erfolge herrichen und leben können, sesten veraus, die Bourbaff unter der Masse einer Corpsaufmarfoftung gegen Besoul, die fistigen ein Armen der Mensen gegen Besoul, die fistigen der Armen der Mensen gegen Bessen gegen Bessel operiten lässe norden.

gleitet die Eisenbagn von Lyon aus und Besanzon bectt die feinbliche Marschilmie im Doubsthale. Wie richtig die biesseiteit Gombination war, sollte sich nur zu bald erweisen; aber der Weg von Besoul nach Belfort ist lang, es galt den Keind berstieren zu machen und doch unt doch unteren Aruppen einige Bube zu gönnen, um allen weiteren Anstrengungen und Ansorberungen gewachen zu sein. Mit dem Einteffen des 14. Armeecopse in Besoul war freitlich die nächste Gesahr für Epinal und Rancy verschwunden und die Sance bei Port sur Sance und die Setasse von beier nach Vesseul as in unserer Versteistlung.

Bom 3. bis 8. Sanuar war bas Armeecops in beständigem Marth und Gefechisbereitschift. Bei Bellefaux, bei Willerfer, bei Willerfer, bei Willerfer, bei Weber des der der der Benere, bei Willerfer, bei Webe les dauf fanden stehner Zusam nen fit sie mit dem Feinde statt, die immer für uns siegreich blieben und nicht unbedeutende Massen werden lieferten. Sine größere Bewegung des Cerps gegen den Dignon hatte auch den entstigkeidenen Erfoss, das der Feind aus seiner Marschrichung von Besson, gegen Billerfers aufmarschiert und die Schlacht anbot, die der General von Wetere scheinder annaben.

 18 Officieren ber Mosligarde Corsstal und der Bogefen, und erbeutet moet Abler. Sogleich wurde die verbarrisddriet große Brüsse aufgeräumt und die Avantgarde sonnte nun ungehindert solgen, unterstügt von dem gunsch stehen 30. Infanterie-Regiment. Das Batailson erlaufte den großen Erfolg nur mit 5 Tobten und 10 Berwundeten. Kaum hatten die bieseigneigen Teuppen das senstellige Terrain von Billerspet zur Aufstätung betreten, als sie bereits heftig von der seinblichen Artillerie die hössen, auch ein den den die danktäden der in der einbliche Schonnen auf sich antiden lahen. Andere seinbliche Schonnen marschirten gegen Esvelch, Wolmap-Warat und die Brigade von der Gelsp hatte dort einen schweren Stand gegen überlegene Artilleriefalis.

Es lag burchaus nicht in ber Abficht bes Generals von Berber, Billerferel ju balten, fondern nur ben Gegner ju beschäftigen. Die 216ficht war erreicht, fobald fich ber Reind von feiner Operationelinie abbrangen ließ; er verlor 2 bis 3 Marichtage, bie wir gewannen, infofern wir früher ale er por Belfort anfamen und une mit ben Belagerungetruppen verbinden fonnten. Die bieffeitige Abficht noch mehr mastirent, murben bem Reind neue Rrafte in feine linte Rlante geführt, in Rolae beffen bie babiiche Division babin beorbert; in feiner rechten Rlante murbe eine Brude über ben Dignon gefchlagen und bie gandwehr nach Billerferel vorgeführt. Bourbafi ließ fich volltommen taufden und entfaltete immer mehr Rrafte, um Billerferel ju nehmen und ju behaupten. Billerferel blieb bei einbrechender Racht ichmach befest burch bie biesfeitigen Truppen und bas Colof murbe felbft bann noch gehalten, als es bereits feindlicherfeits in Brand geichoffen und ber immer überlegener anrudende Reind fich eines Theiles bes brennenden Schloffes bemachtigt batte. Bei Marat ftart gebrangt, faben fich bie Frangofen genothigt, neue Rrafte zu entwideln, und noch im Scheine bes minterlichen Bollmonbes murbe weiter gefampft. Alle Truppen bivouafirten, aber im Duntel ber Racht und nach weiterer Berftorung bes Schloffes gogen bie Unfrigen aus Billerferel ab.

Am 10. erwartete Bourbaft die Schlacht; er mag fehr erstaunt gemeien jein, als er ersuhr, daß das 14. Armeecorys berjchwunden war. Am Abend des 10. Januar nach 10stündigem Marsch staub es in und um Bonchamp und bereits am 11., nach gleichem Marsch, Angeschöste der vom Donner der Geschäse ballenden Verzisselte Westerleis in der, bereits zum Theil vorbereiteten Position hinter dem Luziennebach und in dem welligen Terrait um hericourt. Das General-Commando nahm sich haupt der Amerikanter in Arechtster der Verschurt; welcher leitere Drit sich haupt den Verschulter der Verschurt; welcher leitere Drit sich haupt der Verschulter der Verschurt; welcher leitere Drit gewürdigt war, der helbenmüthigen breitägigen Defenswischacht als Centrum zu bienen. Bereits von Lure aus war der General mit dem Generalschaft den Truppen vorausgeeitt, um das Schlachtiel diene Desensities zu mößen, um alle die weiten artilleristischen Anordnungen zu tressen und Bestervausgen mit dem vor Verstervenden General von Aressow und Oberstitteutenant von Scheitig zu pflegen, die nordnungen werden der der Generals waren, der greßen Gesahr zu begegnen, sie siegerich zu bestehen, der fangelen zu kerken.

In Ronchamp traf ben General die Königliche Cabinets-L'rbe, die Albung der Siche Monral der Candlerie von Manteuffel betreffend, bem das 14. Armeecorps operatio unterficilt nurbe. Bewor es seine selbsspielle Etellung aufgab, fiel ihm bie Aufgabe an, das Baterland vor einer großen Gesche urtelen und ben entlighebenden Schlag gegen die franzsisisch Republik und ihre Kämpfer gu führen. Mit seinen Gesche Republik und ihre Kämpfer gu führen. Mit seine Aufgeber ihrenden der General von Werber soglich den Oberbefehl über das Belagerungsborps; Theile besteils mit 2. Januar bei Arme ein fiegeriche Geschi gegen das vordingswe 24. Cerps der Bourbatischen Armee bestanden und basseich ert.

Dieses Delassement, aus Belagerungstruppen bestehenb, berederte General bereifs am 13. zu ihren Truppentheiten zurüf und ließ sie ablösen vom 25. und 30. Susianterie-Vlegiment, selvald ab 14. Armee-Gerys Santinet, Sampep, Geutenans und Herkourt erreicht batte, bereicht liegt im Thale des Eurienne, sowohl zegen Belsort wie Kreep beherrichen maltreiche Berge daß große Thal, die Eriaße von Belauson nach Belsort hier bekerrichen Berge daß große Ahl, die Eriaße von Belauson nach Belsort in der Gerkourt. Bon Montfeliard bis Herkourt läuft die Eliensden "Belagen-Wesselnschleicht am Klüßgen bin; daß Terrain hebt sich gebirgsartig von Herkourt nach Montfeliard mit siesen Eusschlichen und weite Wiesen vor ich slessen der her Geschlichen das histigen und weite Wiesen vor sich alleinen den beite Wiesen vor sich alleine nach Montfeliard mit siesen Eusschlichen und weite Wiesen vor sich alleinen und der Wiesen der vor sich alleine von die Klüßben und weite Wiesen vor sich alleine vor sich alleine von der Bernstellen von der Verten der von der Geschlichen und der Wiesen der von der Geschlichen und der Wiesen der von der Geschlichen und der Wiesen der von der Geschlichen von der Wiesen der von der Geschlichen der Verten der von der Verten der von der Verten der von der verwende von der verten der vergeben der ver der Leiten der vergeben d

Nicken ber Befahr eines feinblichen Ausfalls aus Belfort mußte biefe leitene Schlacht geschlagen werben zwischen zwei feinblichen Zenten, im Rüden ter Teilung und in der Kront einen an Jahl breitzach über legenen Gegner. Um einer hieraus leicht enthyringenden Klanstrung zu begagnen, tonute aber nut die beifestige Bertschlagungstine eine ausgehehnte sein und so erstreckt je kont in Wirtlichfeit über sieden gedehnte sten und so erstreckt fie fich denn in Wirtlichfeit über sieden Wegeldang von Andher, Ochavanne, Chenchter, Chagen, Luge, Sericeurt, Suffuret, Delboncourt, Moutledard Minnephand nach

Delle an ber Schweigergernge. Die Erbe war in den Tagen ber Schlach mit Schnee bebecht und ein eiszer Bind steigerte die Kälte, die in den Rächten bis 8 und 10 Gwad stieg. Bwischen Bethoncourt-Montfestard nördlich der Ferme la grange Dame war sür 5 Keltungseischüpte der Bereits am 12. der Batteried un ausgeführt. Diese Batterie beherrichte serweih Montfestard, wie das Tahl auswarte Verhomewurt bis Bussiuch. Beitere Batterien für 7 Keltungsgeschüpten waren errichtet auf wenn Berge 28 abraguse. Diese beherrichte sproße Eriche Sertieurt, die Dörfer Bians und Taven. Auch das Schles Montbestard war mit 2 Keltungs und 4 Keddgeschüpten verlehen und außerdem hatte der Gemmankeur der Belagerungskrittlerein in der Possfetten Selons villars einen Batteriebau vorbereitet und in der Nacht vom 16. zum 17. ausgeschuft. Das Schles Montbestard war previantit und mit spiecehen, um sich elsfähndig 21 Saze batten zu könnten.

Am 11. hatte das 14. Armeccerps felgende Kufftellung genommen: Der General von Willijen mit 3 Cavallerie-Negimentern und in Berbindung mit dem Detadement Schaf deckte die Straße Lug, Bondamp bis Frahier. Die babischen der Brigaden standen vor und in Ehalens villars bis Schavanne, Chenebier und Chaget. Die combiniste Brigaden (Golf) und die A. Reserve-Plvission in und um Chousfranas bis Chavanne, Defandans, Edenans, das Detadement Zimmermann Arcey, Et. Julien, Et. Marte, Montbellard, das Detadement Debschich in mb fet Benoeuert.

Am 12. nahmen, theils gedrängt durch den Feind, theils auf Befehl, die Verposten der combinisten Brigade Chavanne und Bernols, die Verposten der 7. Welerne-Livbston Delandans, Chenans und Set. Marte, die des Detahements Rimmermann, Dung und Barth Ceurlelles ein. Der General hatte den Befehl ertheilt, das die vorposifisten Erupen den Feind zwar aufhalten, aber lich nicht in größere Gesechte einlassen sollten in Kolge besten war der Rignabe Golf die Kinkangasteine über Spampah, Coulbeanna, Luge, der 4. Reserve-Dristissen Kirc, Taven, hericourt, dem Detahement Zimmermann Wenbeslard angegeben. Die Linie Wontbeslard abgesehn. Die Linie Wontbeslard der Verlegen der des wolke.

Am 13. Samuar war dos Gloß bis auf 15 Grod gefüllen. Aus den Vorgeleugeschen entwickleiten sich allgemeine Kämpfe auf der südlichen Einie und es sanden ernstere Begegnungen mit dem Zeinde dei Chadamune gegen die ermbinitre Brigade, dei Et. Marie Gefenand auf Alter gegen die 4. Rieferre-Schiffen fatt. Die tessfentige Eruppen naherten fich immer mehr ber ihnen angewiesenen rudwartigen Bofitionen.

Die breitägige Schlacht bei Bericourt.

Am 14. hatte die Brigade Gols Luge mit den Verpossen und Gouthenans inne, die 4. Relerve-Obission hielt das wadige und bergige Verlerrain, concentritte sich aber bereits auf Hertourt, welches der Stippuntt der gangen Verschidigung war. Das Detachement Vermann hatte um 15. Dung und Barth besetz. Der 14. als der Verlag der Schlacht bei Veston, ind die Arupen auf der Linie Delle, Montbeliard, hericourt, Luge, Shagen, Ehenebier, Krahser. Die Welerve auf der Straße hericourt-Vessios der verneral von Tredou Lindopolie das entbehrlich concentrict bei Argiesand-Venvillard, während unsere Sestung verfliche.

Rur bie nun folgenden brei Schlachttage nabm ber General pon Berber feinen Standpuntt im Gentrum ber gangen Bertheibigung, amifchen ber Referve und ben Pofitionegeschuben bei Les Baragues. Durch Relais ber Cavallerie ftand er in Berbindung mit bem gelb-Telegraphen, welcher feinen Standort in Brevilliers hatte und auf beffen Bureau ein Abjutant commanbirt mar. Die unmittelbare Bertheibigung bes Centrums bei Bericourt verblieb bem General von Schmeling. Der größere Theil feiner Artillerie mar poffirt auf bem Bege nach Luge, auf einer nabe bei Sericourt anfteigenden Terrainwelle. Buffurel mit Babnbof und Bethoncourt waren je befeht mit 2 Bataillonen gandwebr: auf ber babei liegenben Balbblofie Bois be la Broffe batten Reld. batterien geeignete Aufftellung gefunden. Montbeliard und bie babinter liegenden Soben maren pertbeibigt burch bie Briggbe Rimmermann. Die Schlofbefagung, beftebend aus 2 Compagnien gandwehr, ftand unter Befehl bes Dajors von Diszewsfi. Bei Delle Beoncourt commanbirte ber General von Debicous. Das Detadement murbe in feinem außerften linten Rlugel vom Reinde erft am 17. bebelligt. Dies mar ber linte Stugel unferer Bertheibigung. Auf bem rechten Blugel befehligte bei bem Bois be la Cote und bem Bois bu Repons General v. b. Goln und die Bertbeibigung bes außerften rechten Rlugele unterfiel bem General v. Degenfelbt. Dabinter ftanb anfanglich bie 1. babiiche Brigabe ale Referve, fant jedoch bereits am 16. jum großten Theil Bermendung ale Referve fur bie bart bebrangte Linie Buffurel. Bethoncourt, unter ben unmittelbaren Befehlen bes General-Lieutenants pon Glumer, welcher in Grand Charmont ftationirt murbe. Als

hauptreserve diente die Brigade des Generals Keller, welche in der Bertielung hinter den Festungsbatterien bei Les Baragues stand. Auf der gangen Linie waren die zur Geschüpvertheidigung passenden höheren Standorte von den Kelbatterien beiegt.

Die einzelnen Schlachtage bieten das Bilb großartiger Artilleriefampte und die Begegnung feindlicher Anfanterievorstöße durch rasche heranziehung dieselfeitiger Infanteries und Artilleriemassen gegen die bedroßten Punkte. Diese Borstöße absorbitten bald mehr, bald weniger uniere Reserve. Bei den überlegenen Infanteriemassen des Gegenes war diesseigen die Desenberg und die geschieden die die die Verleilungen zu bedaputen und durche eine Glied aus der Kette der Desensive schole, ohne nicht das Gange zu gesährben. Biel herivorien in Feindes hand, so war überspaupt die gange Position unhaltbar. Alle Truppen entsprachen ben an sie gestellten Anforderungen und der 15., 16. und 17. Januar sind die Gestentage des 14. Anner-Corps, wechsel bie Geschichte mit eisernem Grissel nitragen wird in die Blätter seines Rubmes.

Die feindlichen Streitfrafte, welche bereits am 12., 13. und 14. Januar fich überall in Borpoftengefechten mit unferen Truppen gemeffen batten, ichienen in folgender Beije birigirt ju fein: Das 20. und 15. Corps, pon Billerferel tommend, marichirte, erfteres gegen unferen rechten Rlugel, bas 18. Corps bebrobte bas Centrum unferer Stellung mit bem 24, in feiner Referve, und bas 15. Corps mar gegen unferen linten Alugel porgeichoben. Die feindliche Artillerie, angeblich über 100 frangofiide, theile englifde Geidune und 2 Batterien Mitrailleufen, maren in die porberfte Linie gezogen. Die Mitrailleufen maren ben erften Tag ausichlieflich bei Montbeliard in Thatigfeit, am zweiten waren fie auf ben bieffeitigen rechten Blugel gezogen, und ben letten Schlachttag fpielten fie im Gentrum und auf unferem außerften linten Rlugel, bas Drama abichließenb. Um 15. Januar, jugleich auf feinem rechten Rlugel, brang ber Reind por, indem er fich nach beißem Rampfe in ben Befit von Champen, Coiferaur, Berlans, Fremoins und Montbeliard, mit Ausnahme bes Schloffes fente. Rachbem er fich am Rachmittag auch in Byans und Taven und auf ben Balbboben artilleriftisch eingeniftet batte, tonnte Couthenans und Luge von ber bieffeitigen Infanterie nicht mehr gehalten werben, und bie Brigabe Golp gog fich auf Cobenans. ber Beifung gemäß, jurud. Auf ben Soben bei Byans und Taven entwidelte fich nun die feinbliche Artillerie immer mehr, und bis jur vierten nachmittageftunbe, mo ber Rampf am beftigften

entbraunte, überschüttler sie das gange Vorterrain mit einem Gagel von Geschossen, ohne jedoch sire Sufanterie zu ermöglichen, auch ure einen Schritt weiter Teerrain zu gewinnen, da alle Straßen in unserem Snianteriseuer und in dem wahrhaft verherenden Kener der bissessiehten Lagen. Noch Abendd entbrannte ein heftiger Kampf um Sbagen, der jedoch von der Infanterie des Detachements e. d. Gelgach, der jedoch von der Infanterie des Detachements den dehasselschagen wurde, nachdem ihm aus der Referve 1 Batterie und 2 Bataillone Berstärtung zugesendet wurden. Das Detachement Immermann zog sich durch Montbeliard auf die dahinter liegenden Schosen zugen zu gestellt zu das sie den gangen solgenden, unter der berställanten Mitwirtung der Positionszeschütze des Ferme sa grange Dame und der Pessang des alten württemberzisschen Schossies in Wontbeliard

In Brevilliers war ber große Berbandplaß für unfer Centrum, in Chalonvillars für den rechten, in Chatenois für unferen linken klügel. Die Rachf lentle fich allmälig über das Schlächfeld, welches mit Toden und Berwundeten bebecht war und beim Kacklessien fannen die büssers allige des Samistis-Oetakoments zu den Serlen, wo die Kerste und Krantenpsleger ihr schweres Annt versahen. Alle Truppen bivoualirten bei großer Kätle, die vordersten Linken sogar Geneten, da sich die Partein zu nach gegenüber flanden. Bald loberten bei Freund und Seind die Biewarten genere hoch dust, um mit dem Bertössien, der Sagsenbruch des Kutlessen der Auftreispen der Rachten der Bestellung Truppen ihre Munition und ihre Mundvorräfisch

weiter verstärft im Laufe des Nachmittags aus der Hauptreserve unter Beschl des General-Majors Keller. Die diesstätige Artillerie hatte ihre vortägige Position inne behalten. Das gange commandirte hier der General d. Glümer.

Um Rachmittage beffelben Tages begann ber Feind, indem er bas Centrum bei Bericourt beidaftigte, einen Maffenvorstoß gegen unfere rechte Rlügelposition porquebmen. Gegen biefe überraichenbe und unerwartete Tournirung bei mehr als achtfacher Uebermacht, verlor bie babifche 2. Brigade bie Position vor Chenebier, Echevanne und momentan Frabier, indem fie fechtend über Chatebier bis in bie Pofition von Chalonvillars fich gurudgog. Ingwischen mar bie Racht bereingebrochen und allmalig begann bas Reuer auf beiben Geiten ju fdweigen. Der General v. Berber gab bem General Reller nunmehr ben Auftrag, bie verloren gegangenen Pofitionen, in Unterftubung ber zweiten Brigabe, auf bem rechten Glügel wieder gu gewinnen. Die britte Brigabe feste fich baber noch mabrenb ber Racht in Marich in ber Richtung über Brevillers, Danbrevillars und Chatebier und überraichte ben Reind mit folder Gemalt, baf er aus Chenebier fich belogiren mußte. Ingwifden mar ber Tag angebrochen und ein anhaltender Thauregen fiel in Stromen ben gangen 17. Januar bis jum nachmittag.

Der frangofifche linfe Rlugel, burch ben Berluft von Chenebier geamungen, die Bortheile bei Schevanne und Frabier aufzugeben, marf fich, mabrend bie bieffeitige zweite Briggbe biefe Orte wieber befeste, mit aller Dacht gegen Chenebier und nothigte ben General Reller unter fcwerem Berlufte gur Aufgabe biefer taum eroberten Pofition. Unmittelbar bierauf erfolgte ber befohlene Borftog unferer combinirten Brigabe über Chagen und ber zweiten Brigate über Chevanne, moburch fic bereits am Rachmittag ber General Reller fiegreich in ben Befit bes gangen Borterrains wieder feben und behaupten fonnte. Der Feind batte alfo auch bier feinen Zwed nicht erreicht. Alle Positionen auf ber gangen ginie waren undurchbrochen, unfer Muth unbeffegt, und burch dreitagige Schlachten, Gefechte und Strapagen bis auf bas Ende feiner Rraft getrieben, fand ber Reind feine lette Unitrengung in feinem Rudauge. Diefen trat er icheinbar in guter Ordnung an. Unter bem Schupe feiner gewaltigen Pofitions-Batterien und ber beftigften Ranonabe gegen unfer Centrum, Sericourt und unfern linten Flugel machte er außerbem gegen Mittag einen Borftog gegen Buffurel-Bethoncourt um feinen Rudzug zu unterftugen. Geine Mitrailleufen-Batterien leifteten an Raumveranderung wirflich Unglaubliches, fei es nun, daß ber feinbliche Relbberr

bodurch seinen Aruppen Muly maden, oder uns Sorge bereiten wollte. Daß ihm wenigliens bad Sehere nicht gelang, beweisen die verhältnissmäßig geringen Berlufte, die biese Geschäpe herbesslähten. Ein nur zuställig in einem babilden Bataillon sigender Areffer iddete und verwundete 21 Wannn — als einziges bekanntes Resslust des infernatiosen Geuera Sebenfalls mit der Deckung seines Rückguss bing sein Artillerielampf und Borfteg gegen unsern äußerften linken Flügel in Berkindung, den er über-ausgene dass dah an der Angene der Angentage des Schapelses des Wentwartur verfighete.

Den 18. Worgenst war es deifeitst flar, daß der Feind auf allen Puntten seinen Rückzug angetreten hatte. Am seiben Tage befahl der General der Berber, auf allen Puntten mit dem Beinde Stäßlung zu behalten. Bom 19. ab it zur Berfolgung übergegangen. Ueberal sanderen Arcirecegarden-Gesches flat, da der Reind zeit zu gewinnen suche, um seine Ereitfrässe und Kriegsmaterial auf die Saupsstande, weißen Dignon und Daubs, zu öringen und Besançon be, die Bahren auf Lyon zu gewinnen. Sein Berlust an Gesangen ist bedeutend, er beitägt die hert, den 22. Januar, etwo 2000 Mann. Außerdem wurden erbeutet 2 Möter und 1 Kahne. Demonitrite Ensstellen um Kuntistonstwagen, weggeworsen Gemehre und Unissonen und eine große Angabl tober Pereb bededten seine Rücklausstraßen.

Das 14. Armecons verlor in der britägigen Schlacht etwo. 1500 Table umd Verwundete und 60 Officiere, der seindlich Verdult war annäherd 3-4000 Mann Lotte umd Verwundete. Lestere ließ er ohne ärzitiche Pflege, ohne Mundverräthe auf allen seinen Verband » Plägen. Der Commanderu des Schloften Wonttleierd of sich sin An, and dem Abgug der Krangosen aus der Schot, genößigt, diese mit 50,000 Kransk Contribution zu belegen, weit dei Vesepung des Schlossen mit seinen Z Sompagnien auf diese aus den Haufern zeichossen werden kannt der Berther der Berthalt gegen der die Berthalt geschen fann man 4 elehgen unserer Annberg mit algesschniktenen Spiece, Wassen und Verfühung anderer Vestignlichten vor. Der vorgenannte Ofscher Nasie von Brutschland becumentitien, indem er ihnen aufgab, eine feierliche Vererbaung auf ihre Kossen zu arrangiren. In Alleierziel umd überall, wo unsere Verschung flattlichen, findet man underersiele Ecklosung aus von unsere Verschung flattlichen, findet man underersiele Schotzlaung flattlich, findet man underersiele Schotzlaung flattlichen, findet man underersiele Schotzlaung flattlichen, findet man untererbiede Schotzlaung flattlichen, findet man undererbiede Schotzlaung flattlichen, findet man under Berthalt geschen werden werden werden werden werden werden werden werden werden.

Der König verlieh bereits am 16. bem General v. Werber bas Eichentaub zum Orden pour le mérite, den derfelte feit 1866 befigt, und am 20. Januar, in der Nacht, traf ihn in Saulnot folgendes Telearamm: "Shre helbenmuthige breitägige siegreiche Bertheibigung Ihrer Position, eine belagerte Bestung im Bladen, ist eine ber größten Baffenibaten aller Beiten! Ich fpreche meinen Röchiglichen Dant, meine bödische Anertennung aus und verleise Ihnen bas Großtreug bes Rothen Abler-Drbens mit Schwertern, als Beweis biefer Anertennung. Ihr bantbarre Konia

Babrend biefes Belbentampfes bes Berber ichen Corps war in rafchen Marichen ein machtiges Contingent gu feiner Unterftugung berangerudt.

Die beutiche heeresleitung batte Gorge getragen, bem General von Berber rechtzeitige und ausreichenbe Gulfe zu bringen. Das 2. und 7. Armeecorps in ber Befammtftarte von 56 Bataillonen. 20 Escabrons. 108 Beiduten maren bierzu bestimmt und mit Anfang Januar pon Paris, jum Theil auch von bem Rorben Granfreiche aus in Bewegung gefest worben. Um 12. Januar ftanben beibe Corpe auf ber Linie Ropers-Ruits-Ravieres-Chatillon f. .- Montigny concentrirt, biefen Aufmarich bedte ein Detadement von 6 Bataillone, 2 Gecabrone und 2 Batterien unter Dberft v. Dannenberg bei Montbarb. Am gleichen Tage mar General v. Manteuffel in Chatillon f. G. eingetroffen, um ben ibm vom Ronige übertragenen Dberbefehl ber neugebilbeten Gubarme e au übernehmen. Es galt bem bart bedrangten General v. Berber raiche und mirffame Gulfe au bringen und empfahl fich bierau bie Richtung auf Befoul ale bie furgefte Linie, von ber aus es jebergeit unbenommen blieb, gegen bie rudmartigen Berbindungen bes Reindes unmittelbar einzuwirfen. Gelang es bem General von Berber fich nur einige Tage in feiner Stellung zu halten, fo mar ber feinblichen Unternehmung bie Spipe abgebrochen. Mit bem Debouchiren ber Colonnen aus bem Cote b'or-Gebirge gegen bie Linie Champlite-Grap mußte bas Auftreten ber beiben Corps fich begagirend wirfigm erzeigen. Aber Gile that noth, es burfte feine Beit verloren werben. Und fie mar nicht verloren morben.

Schon am 15. und 16. Januar bebouchirten die Teten, bis zum 18. die Groß der der Golonder, Das 2. Armeecorps als rechter Kügel um einen Aagemarsch gurüch, hatte als Avantgarde vor sich das Detachement Dannenderz und ließ daggen die Drigade bes General von Kettler, S Bataillens, 2 Ekcadrons, 2 Batariens, gwischen Seine und Sombernon gurüch gur Deckung des weiterem Vormarisches gegen die bei Dijon versammellen anschnischen Erreitrafte Gartisald's, bessen bei Gert Unshätigseit man nicht wohl prüsumiere durste.

Der Marich der das Gote der Gebeitige erfolgte ohne auf errifilichen Biberftand zu ftehen, nur die Bortruppen, nammtlich der 14. Die vision und des 2. Armecorps, beftanden leichte Gefechte mit Garibaldianern, Franctireurs und Streifpartien der in der linken Flanke gelegenen Seftung kangerd, deren Bespung neuerdings weigetige Berfaftungen erhalten hatte. Der Marich selbt mar äußert beihverlich. Die Strenge der Bilterung, icher Cohne, pipseglaufe MBeg bemnten die Bewagung, aber die Defermiligfeit, der Eifer, die Energie der Truppen überwanden alle hindernisse, weich eine Geberherten Menschen frafte die Anhreute an Seifen und Ketten die fellen glatten Abhänge hinauf und hinab, wo die Kräfte der Pferde und Auglisere vollfländig verfagten.

Um 19. Januar maren bie Sauptfrafte ber Gubarmee bei Fontaine françaife und Dampierre verfammelt, mabrend die Bortruppen die Saone auf Der Linie Grap-Gen fur Caone erreichten. Detachements bes 7. Corps fuchten bie Berbindung mit ber Cavallerie bes Generals von Berber (babiiche Brigade Oberft v. Billifen) in ber Richtung auf guneuil und St. Lup. Die Urmee mar fomit bereit, ie nach ben über bie Greigniffe bei Belfort eingebenden Nachrichten in öftlicher ober fuboftlicher Richtung weiter porzugeben. Inmifden maren nadrichten eingegangen, baft General von Berber in breitägigen Gefechten am 15., 16. und 17. Die hoftigen und wiederholten Angriffe ber gangen Bourbafi'ichen Urmee abgewiesen und feine Stellung Delle-Montbeliard-Bericourt-Bure fiegreich behauptet babe; daß Bourbafi, bas Bergebliche feines Borftofes einfebend und jebenfalls unterrichtet von bem Unmarich ber Gubarmee, im vollen Rudauge auf Befancon fei, gefolgt von ben Avantgarben bes 14. Armeecorps. Das Belggerungscorps por Belfort mar wieder in volle Action getreten. Unter biefen Umitanden fonnte ber Sochftcommanbirenbe ber Gubarmee bie birecte Bereinigung berfelben mit General v. Berber bei Befoul nicht mehr fur bas Dringlichfte erachten, beichloß vielmehr, mit allen bisponiblen Rraften gegen bie Blante bes gurudfehrenben Seindes vorzuruden, eventuell fich ihm fublich Befancon vorzulegen. Es ftand noch nicht gang fest, ob ber feindliche Rudjug gang im Terrain amifden Caone und Doubs ober auch amifden Doubs und ber Schweiger Grenze por fich gebe. Wenn es inden gelang, ibn ber Gifenbahn-Berbindungen Befancon. Enon zu berauben und feinen Rudgug burch bas 14. Armeecorps zu verlangfamen, fo wurde er voraussichtlich gezwungen, fich mit verwandter Krout ober boch mit dem Ruden nach ber neutralen Grenze zu ichlagen. Der Gien ftellte bie großten Erfolge in Musficht. Die Tuchtigfeit unscrer Truppen ließ benselben auch gegen bie Uebermacht nicht in Bweifel ftellen.

Bom 19. Januar an vollgog nunmehr bie Gud-Armee ibre Rechtefdmenfung und begann ihren Bormarich gegen ben Doubs, mit bem linten Alugel (14. Divifion über Grebues, Ct. Mames gegen Befancon, mit bem Gros bes 7. Armee-Corps über Marnan gegen Dampierre. Das 2. Armee-Corps marfchirte über Desmes auf Dole, um bier und bei Billers-Barlan bie Gifenbahnverbindung bes Feindes zu unterbrechen. Schon am 21. murbe Dole befest, Die Gifenbahn gerftort und bierbei 230 mit Lebensmitteln und Urmee-Borratben belabene Maggons erbeutet. Auch in Dampierre nahm bas 7. Armee-Corps 30 belaftete Baggons. Die Uebergange bes Doubs murben ungerftort gefunden; bie 13, Divifion paffirte ben Bluß und occupirte ben wichtigen Strafenfnoten Quingen, um bier, wie bas weiter porrudenbe 2. Armee-Corps bei Billers-Farlan, die Gifenbabnverbindung Befancon - Lond-le-Saunier - Luon zu unterbrechen. Die 14. Divifion nabm Stellung bei St. Bit, ibre Bortruppen wiesen am 23, in einem Gefecht bei Dannemaric einen feinds lichen Borftog von Befançon ber jurud, mobei bie Anmefenheit bes 20., fpater auch bes 15. und 18. frangofifden Corps bafelbit conftatirt wurbe. Coon am 25. Januar war es fomit gelungen, fich bem geinbe fublich Befancon birect vorzulegen. Das 7. Armee-Corps ftanb mit feinen beiben Divifionen a cheval bes Doubs bei St. Bit und Duingen mit Bortruppen gegen Befancon. Das 2, Armee-Corps mar bon Montdeval über Bandren rudmarts bis Dole echelonnirt. Das Sauptquartier bes Generals von Manteuffel mar auf Coloft la Barre am Doubs. Bur Dedung ber rudwartigen Berbindung und gegen bie Reftung Auronne mar bie Brigabe p. b. Kneiebed (fruber v. Dannenberg) von Grap auf Dole echelonnirt und überbem bie Capallerie-Brigabe bes Oberften von Billifen in Gilmarichen bei Desmes eingetroffen. Bon bem 14. Armee-Corps mar ben bei Baumes les bames auf bas linte Doube-Ufer übergegangenen Sauptfraften bes Feindes nur bie 4. Referve-Divifion unmittelbar gefolgt und operirte General von Schmeling von St. Juan b'Abam aus, welches er am 25. erreichte, augleich mit bem aus ber Gegend von Blamont vorrudenben Detachement bes Generals von Debidun gegen bie Strafe Befancon-Pontarlier. Mit ben übrigen 4. Brigaben feines Corps hatte General von Berber fich rechts ichiebend, bie Begend von Riog erreicht und mit feinen Bortruppen bie Detachements ber 14. Divifion abgeloft, welche bis babin bie Dignon-Hebergange bei Borap-Etug-Vin befent gebalten.

Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

Die bem 25. Januar porangebenden Engagements bes 2. und 7. Armeecorps batten bis jest vorzugemeije nur gegen Franctireurs, Mobilgarben und gegen die Garnifon von Befancon ftattgefunden. Dagegen batte bas 14, Armeecorps conftatirt, bag bas 15., 18., 20, und 24. Corps gang ober boch gum größten Theil auf Befancon gurudgewichen maren, mabrend nicht unbetrachtliche Rrafte fublich Blamont verbleiben follten. Es mar noch ungewiß, ob ber Reind fich bei Bejancon retabliren und bann bon ba aus gegen eines ber bieffeitigen Corps einen Durchbruchverfuch machen, beziehentlich ben bieffeitigen Ungriff erwarten werbe. ober ob er perfuchen molle, auf ben amifchen Billers-Karlan und Pontarlier führenden Strafen nach Guden abgumarichiren. Gur ben erften Sall ftanb Alles bereit, bem nach allen Ausfagen ber Gefangenen und fonftigen Nachrichten burd mangelhafte Berbflegung, ftarte Dariche und Ratiquen aller Art febr ericutterten Reinde birect entgegen gu treten, mabrend fur ben 2. Kall bas 2. und 7. Corps bereit maren, feine Blante angufaffen eventuell fich ibm weiter porgulegen.

Unbequem blieb fur bie rudmartigen Berbindungen ber Gubarmee bie Unmefenbeit bes Garibalbi'iden Corps in Dijon. Satte man bisber in ber richtigen Abficht bie gefammten Streitfrafte ber beiben Corps bem Reinde entgegenzuführen, bem ichmachen Detachement bes Generalmajors von Rettler allein bie Gorge überlaffen muffen, Die Eruppen Garibalbi's ju paralpfiren, fo mar jest, mo ber bireften Bereinigung mit bem 14. Armeecorps nichts mehr im Bege ftanb, bie Süglichfeit geboten, gur Gewinnung bes immerbin wichtigen Punftes Dijon ernftlichere Schritte gu thun. Bur Erpedition gegen bie Sauptftabt ber Cote b'or murben außer ber bereits amifchen Gran und Dole echelonnirten Brigabe Rnefebed noch bie babifde Brigabe Degenfelbt und bie Cavallerie-Brigabe bes Oberft von Billifen bisvonirt und biefe Truppen, fowie Die Brigabe Rettler bem General-Lieutenant Sann von Beubern unterftellt, melder am 27, aus ber Gegend pon Desmes gegen Dijon abrudte. Generalmajor v. Rettler, mit felbftandigem Auftrag gur Dedung ber Berbindungen amifchen Montbard und Dijon gurudgeblieben, batte bis babin feine Aufgabe fubn aber gludlich geloft. Gin Recognoscirunge-Borftog biefes Generals am 21. Januar gegen Dijon conftatirte in einem blutigen Gefechte, welches uns 500 Befangene einbrachte, bie Starte bes Garibalbi'ichen Corps auf minbeftens 25,000 Mann und eine mit 20 ichweren Gefcugen armirte Position bafelbit. General von Rettler wiederholte feinen Angriff am 23. und wenn er auch bie Befipnahme von Dijon nicht erzwang, fo hatte feine fuhne Offenfive boch

den Erfolg, das Gartidald von starfen Kröften, vielleicht ber Südarmes leibt, sied angegriffen wähnend, in regungslofer Unthätigleit verhartte und es verabsaumte, der Bourbastlichen Armee die Hille zu bringen, wedche sie enthätung eine erwarten durfte und die zu leisten rechte von je niemer Wacht ja, Ging Gartidabt in diesen Kagen entschleren gegen unspres Lerbindung in der Aichtung auf Dele vor, wobei Aurome ihm eine gute Erfisp bot, so wurden die Bewegungen des 2. und 7. Corps sichertich um einige Tage verzögert, und die Krangolen hätten Zeit gewonnen, ihren Rückzug längs der schweizer Grenz gegen Lyon ausgustern. Markabt ihn den Alle bei Bertrangolen nur dumte auch dies ohne entsten Wiedratun am 1. Februar, als der General auch dies ohne entsten Wiedratun m. 1. Februar, als der General einen keitert and den von Weydern zur Berstärtung des Generals von Kettler herantüste. Gartidalt spiecht ein Eorps mittelst Eisendagn nach Sieden zurück, um sich und seine Thätigseit der Jutust, um fich und seine Thätigste ter Jutunst Frankreiche un erhalten.

Das 7. Armeecorps hatte ichon am 24. Januar von feiner feften Pofition Ct. Bit-Quingen aus mehrere gludliche Recognoscirungsgefechte in ber Richtung auf Befancon und gegen Often gehabt und babei über 500 Gefangene gemacht. Um über einen eventuellen Abaug ber frangofifden Corps von Befancon nicht in Ungewiftbeit zu bleiben, fente bas Corps bie Recognoscirungen gegen biefe Reftung und bie Strafe Befancon-Drnans auch in ben nachften Tagen fort, mabrend bas 2. Corps Befehl erhielt, über Galins gegen Pontarlier ju pouffiren und Recognoscirungen über Arbois auf Champagnole und die Strafe nach Lone le Caunier vorzutreiben. Es fand ben Dag von Caline burch 2 Rorts gefperrt, befeste gwar nach langerem Gefecht die Stadt, ba aber bie Forts die Uebergabe verweigerten, fo wurde von Korcirung des immerbin ju umgebenden Daffes Abstand genommen und blieb berfelbe nur burch ein Detachement offlich Mondart beobachtet. Die über Salins binaus auf Levier entfandten Recognoscirungen hatten jedoch bei Billeneuve auf ber Strage Befancon-Pontarlier gablreiche feindliche Truppenmaffen, angeblich bas 20. und 24. frangofifche Corps, conftatirt. Cbenfo bestätigten bie Recognoscirungen bes 7. Urmeecorps, bag ber Feind feinen Abzug aus ber Gegend von Befancon in öftlicher Richtung auf Pontarlier und Champagnole angetreten batte. Das 14. Armeecorps, welches nunmehr gang zur Sauptarmee berangezogen, am 27. bie Gegend pon Marnan erreichte, um bas 7. Armeecorps in feiner Stellung auf beiden Douboufern abzulofen, fand bei feinen Recognoscirungen von Rordweften gegen Befancon bafelbft nur ichmache feindliche Rrafte por. etwa eine Division. Rundichafter-Nachrichten bestätigten überbem, bag ber Feind im Abmarich begriffen fel.

Alls General von Manteuffel mehr und mehr die Ueberzeugung gewann, dof der Feiud sich gang auf das linte Deubsufer gegen und won da gegen Osten und langs der Schweigergrenze abmatschier, war er raich entschlieber, dem Keinde mit allen Kräften auf den Leit zu gehen, und ihn entweder zur Schlach oder zum Uebertritt nach der Schweiz zu zwingen. Den gegebenen Befehre entsprechen, marschiete das E. Corps rechts ab über Achels und Belägun auf Champagnose, um sich dort und im Gebirge selbs, bei Les Planches bem Keinde vorzulegen und die letten ihm gebliebenen Rüchzusstragen nach dem Sieden zu herren.

Die Avantgarde erreichte Ehampagnole ichen am 28. und erbeutete nordwärts davon bei Onglieres und Nogerop einen Convol von 50 Wagen, welche, der frangöfischen Cavallerie-Division angehötig, bestätätigen, dass außer berfälden nur erst werige Aruppen, angebild, volland in einer Stellung gegen Belgaren dassen. Eine dahin poussiste in seiner Stellung gegen Belgaren wurch 2 babilde Brigaden abgelöfi worben und war, ben Pah von Calisto nörblich umgeschen, gegen Willeneuve und Levier auf der birecten Etiage Besangen Belgaren, der bei der birecten Etiage Besangen. Besangen Brigaden und Levier auf der birecten Etiage Besangen. Den Armeecept, der infe war zu träftigtes Dsschilden Bergen Pontartier berein.

Das Obercemmande verlegte fein Saubquartier am 29. nach erfosis und zog die Brigade des Generals von der Golf. zum 14. Armeecceps zehörigt als eine allgemeine Kelerve nach Lillers-Garlah beran. General von Schmeling wurde angewiesen von Norden ber fristigt dem Keinde nachgubrängen, vor ihm repliirte sich ein größer Lybil des 24. französsigen Gereß über Pierre Bentaine auf Pontantier.

Das Obercemmande der Südarmee halte feinen Zweifel mehr, daß es die Haupfträfte des Keindes bei Pontarlier finden berede und dem entsprechend den cencentrischen Vornarich des 2. und 7. Corps und des Detadements von der Golf, sewie der Division von Schmeling gegen Vontarlier angeerdent. Das 7. Annecerups siche fich die dese unter Veiebehaltung von Levier derzeicht link, daß es sich zwischen deles und die von El. Gorgon auf Vontarlier führende Ertogle spie, das Detadement von der Golf martischte über Abeild, von der Volf auf Millenewe und das 2. Corps rückt von Süden über Arabe, derran, während ein Detadement desschen die Gebrigsfrage bei Les Planches beiegt-bestelt. General von Schweling in der Abeilerve-Volsssiff nam dem Rocken

über Gorgan feran, General von Delfchijs mit 7 Bataillonen war in harten Märschen auf Morteau, nörblich Pontartier im Unrücken. Am 29. Nachmittags erreichte ble Abantgarbe der 14. Obissson bei Deueu ber frangsssichen Armes und warf sie nach hartiadigem Kampse um die Dorfere Kombacourt und Eschsssich, welche von den Detachements des Dersten Sofel und Wasser Aberliew erstämt wurden, auf Vontartier zurück und unter Berlust von 17 Geschügen, circa 5000 Geschagenen, worunter 2 Generale. Am 30. Abend besetze des 2 Armesecone Krabne. Neber 3000 Gesangene wurden hierbei ebenfalls gemacht, sowie am 31. nach lesbastem Geschie bei Baur, dem Straßenknoten St. Marte im Gebetre am 28 ab St. Vollen.

Um 1. Rebruar Mittage 12 Uhr ftanben bie Teten ber Corpe por Pontarlier jum Angriff bereit. General Clinchant aber, ber an Stelle bes an ber Bunde eines Gelbitmorbverfuches in Befancon ichmer barnieber liegenden Generals Bourbafi ben Dberbefehl über bas Gros ber 1. frangofifden Urmee übernommen batte, mußte bei bem ericopften und bemoralifirten Buftanbe, in welchem fich feine Truppen befanden, ieben Gebanten an ernften Biberftand aufgeben. Er batte feit amei Tagen verfucht, Die Armee burd Baffenftillftanbe- und Capitulations. Berhandlung fur Franfreich zu retten. Nachdem aber biefe Berfuche an ber Reftigfeit und Rlarbeit geicheitert maren, mit ber General von Mauteuffel an feiner Aufgabe festhielt und mit ber er jede Austegung und Deutung bes am 28. in Berfailles nur fur bas übrige Franfreich abgeichloffenen Baffenftillftanbes und beffen verfuchte Ausbehnung auf Die Dvergtioneliphare ber Gubarmee gurudwies, foloft ber General Glindant mit ben Schweizer Militarbeborben eine Convention. unfolge welcher er am 1. Rebruge ben Rern feiner Armee bei Berrieres über bie Grenze führte. Angeblich 80,000 Mann ftrecten bort bie Baffen, um bis nach geichloffenem Frieben in ben Cantonen ber Gibgenoffenschaft internirt zu werben.

In Pontatier bieb nur eine ftarte Arriergarde zurück, um ben Abzug zu beden. Die Brigade du Troffel des 2. Armee-Corps griff biefelbe an, nahm die Stadt und folgte dem abziefenden Keinde auf den Bah Las Guife. Der dortige Strahenkneten wurde am Abend nach dartnädigem und blutigem Gelecht befept, trop des Keuers zweier Kerts, welche den Pah beberrichen und ein weiteres Bordringen durch beftige Gelecht bei Mittailleufenfeuer auffelden. Das Gesecht eindete erft mit der Ountelheit, gab bei einem eigenen Berluf von 400 Mann gegen 4000 Gefangene und eine zahllofe Menge Wagen mit Borrüffen,

Baffen und Lebensmitteln in unsere hande. General von Manteuffel nahm schon am Nachmittag sein hauptquartier in Pontarlier.

Die Operationen der Sidarmer waren furz, aber von großartigem entscheidendem Erfolg. Auf den Märschen und Geschien gegen und um Pontatiter erbeuteten bas 2. und 7. Armeecops 2 Kadnen, 28 Geschäuße und Mitrailleufen, eirca 15,000 Gesangene, worunter 2 Generale, jehr bedeutende Verrätse an Wassen, Besteidungs- und Verpflegungsmartrial und zahllofe Suhwerste; in den harten Kämpfen der Verlert und der sich ander Armeisen 2000 Mann gesang nach bas 14. Armeecorps 2 Kadnen, agen 3000 Mann gesangen Mile dies Erfolge scheinen jedoch jerundarer Natur, wenn man in'd Auge sight, daß est in nur 14 tägigen Märschen und verbältnismäßig wenig verfultreichen Geschieden gelungen unt, die 150,000 Mann starte feinblicke Armee volssändig aufgulsen. Ohne die Beschwerischeit zu haben, den Kern der Beurbafischen Armee den zahllossen der Geschapen in Deutschland armeisen zu mässen, daten die Dependienen der Eidentwerstellen zu mässen, daten die Dependienen der Südarmer Stanftrich auch dieser letzte Sielle berautst.

So große weitausgreifende Erfolge verdantlen wir der confequenten Druchsibrung eines fühnen Gedantens und den opferwilligen Anstrengungen der braven, unermiblichen Truppen, weiche alle Beihwerden bieser Wintercampagne mit Freudigseit ertrugen und überwanden.

In ben Gebirgen bes Cote d'or und des Jura dekte fußhoher Schner die Landschaft; Frost, piezedschafte Bege, unregelmäßig Berpflegung, mangelhaftes Schubmert forderten bei den meilenweiten Marichen des Sociste von den Leistungen der Truppen. Unfere braven

Westfalen und Pommern hatten die Erwartung ihres Feldherrn nicht gefäuscht und mit Stolz blickte das Vaterland auf diese Theile seines großen, tapferen Heeres.

Der Uebertritt ber frangofifden Armee nach ber Comeix geschab in einem Buftande und unter Berbaltniffen, Die recht lebbaft an ben Rudaug ber großen Armee bes erften Rapoleon aus Rufland erinnerten. Bie fcmer bie Rieberlage gemefen, beweift bie Bergmeiflung Bourbafi's, ber einen Gelbitmordverfuch machte, ber gwar nicht gelang, aber ibn boch binberte, ben Dberbefehl meiter zu fubren. Es murbe alebann gwifden feinem Rachfolger, bem General Clincant und bem Comeiger General Bergog eine Convention abgefchloffen, wonach die frangofifche Armee auf ichweiger Boben die Baffen ftredte. Es waren im Gangen 85,410 Mann mit 10,000 Pferben, 266 Relbgefduben, 19 Mitrailleufen u. f. w. In welchem Buftanbe fich biefe Truppen befanden, ift aus bem officiellen Bericht erfichtlich, welchen ber Beneralftabechef ber eibgenoififden Armee, Dberft Paravicini, über Die ichmeigerifchen Truppen=Aufftellungen von 1870 und 1871 erftattet. Ge beift bort über bie nach ber Schweis gebranate Armee Bourbafi's u. A. "Bon ben frangofifchen Dber-Officieren maren feine Angaben über bie Starte ber übertretenden Armee erhaltlich. Gbenfowenia tonnte man wiffen, wie fich bie Gefammtheit auf die verschiedenen Paffe vertheilen murbe. - Der Buftand ber frangofifden Urmee mar berieniae ber vollftanbigften DeBorganifation, es mar eine ungeheuere Maffe von Individuen ohne febe Gliederung. Ginige Linien-Regimenter ausgenommen, liefen die Officiere burchaus von den Eruppen meg und es entging unferem Generalftabe baber bas Mittel ber Berantwortlichfeit gang. Babrend Die frangofischen Truppen fich fast burchgebenbe mit Gebulb und Ausbauer ben ichmeigerifden Anordnungen untergogen pon ber Entwaffnung an ber Grenze angefangen - gaben bie Officiere manden Anlag zu Rlagen und Berlegenheiten. - Die Officiere perpflichteten fich auf Ehrenwort, Die meiften fcriftlich, einige nur mundlich und biefe vielleicht am aufrichtigften, Die Standorte nicht ju verlaffen. Gine icone Angabl mag burchgebrannt fein, fie mogen es verantworten, wenn bierburch ein Schatten auf ben nationalcharacter fallt. - Gine große Schwierigfeit maren fur uns bie Pferbe. Man batte Mube, Die frangofifche Mannicaft jur Bartung ber Pferbe angubalten, Die Officiere nabmen fich belfen gar nicht an. - Die wenigen Berührungen, welche bas Sauptquartier mit preufischen Truppen und Chefs batte, waren burchaus angenehmer Art, und bas coulante Benehmen ber Lepteren

verbient volle Anerkennung. Allebüngs haben wir unserreiets keinen Anlah ju anderem Berfahren geboten." Ebenso äußerte sich der General Herzog in einem Lagesbeschel an die schweigerischen Truppen vom 9. Kehrnar: "Ein schredliches Schauspiel dat sich vor Euren Augen entwickelt. Ihr habt den traurigen Justand einer Armee angesehen, in wecher alle Bande der Dischtlin soll gänzlich gedockert waren, wodung sie in eine Ausschlich geriebt wurde, die wir alle mit Bedautern constatt haben. Mage beises Schauspiel sich in Guer Gedöckschrig eine prägen und als abschreckendes Bespiel die Uederzeugung beträftigen, daß ohne Dischtlin und Subordination es keine gute Armee giedt, Muth und Ausoferenung vergebens sind.

Die Berichte ber ihmeiger Blatter über ben Uebertritt ber frangeischen Truppen nach der Schweiz waren entspelich; wer siel, ber fiel, man schrift darüber bin, und Taulende, welche nach durch eine Erquidung rechtzeitig zu retten gewesen wären, ließ man erschopft oder mit erfrorenen Küßen mittedbelos am Wege liegen. "Ab bah, ist er toct, besto bestier für sien, so braucht er hunger und Broft nicht mehr zu tragen; es sind son Andere vor ihm gestorben!" antwortete man ben mittelbigen Schweigern. Die Dificiere, bie sich entwassen liegen, warfen mitt frohem Gesichei, anchere ohne Zeichen ber Anstrengung und nur die älteren nicht ohne Schmerz ihre Säbel hin: alle waren froh, daß sie in der Gebreit waren.

In dem hartnädigen Gefecht vor Dison am 23. Januar verlor, wir bier noch nachtragen wollen, da 2. Batüllen des 8. Pommer-ichen Infanteien Regiments 61 seine gahne. Ein folge Gereignis — das erste in den beiden großen Kriegen der Neugett, welche Preußen geführt — tonnte nicht verschen, allgemeines Ausstehn zu erregen. Indeh de nähren Mitthellungen über den Vorgang beweisen, daß jener Verligt in der chrenvollsten Werfult in der er

Das zweite Bataillen genannten Regiments, unter ber interimiflischen Kübrung bes hauptmanns Kumme, hatte gegen 4 Uhr Rachmittags Befehl erhalten, zur Unterstüpung bes rechten Kügels des erften Erreffens 4. Pommerschen: Infanteris Regiments Kr. 21, voorzurüden. Das Bataillen ging, in Gempagnie-Golennen aufgelst, auf ber Befeiseite ber Chausse und hatte er Elicht voor Der Keink wurde nausschaft in eitiger Blucht zurückgeworfen und gelang es ben drei Gempagnien, der 5., 6. und 7. Gempagnie, welche sich nach dem äuser sein bet Bestellat von Dijen einzubringen. dier jebed angesommen, er in der Bestell von Dijen einzubringen. dier jebed angesommen, er hielten sie von der Eisenbahn ber, sowie aus ben Saufern der Borstadt ein se fraftiges Reuer, daß jie fich jum angenbildlichen Schup gegen dassiliebe in einen bem Keinde sebem mit Eintrm abgenommenm Seinde warfen. Samptjächlich fam das Keuer aus einem sehr großen dreistlichtigen Fabrifgebaube, welches einen 150 Schritte entsernt, in der rechten flante biefer Selfung lag.

Die 5. Compagnie erhielt gegen 6 Uhr von bem Premier-Lieutenant Luchs, ale ftellvertretenben Bataillone. Commanbeur, ba auch ichon ber Sauptmann Rumme, Subrer bes Bataillons, burd einen Schuß in ben Sals verwundet mar, ben Befehl, bie Sabrit ju nehmen. Die Compagnie, an beren Spipe fich ber gabnentrager, Gergeant Pionte, geftellt, brach fofort aus ber Stellung por. Raum aber 25 Schritt gegen bie Rabrit porgegangen, murbe ber Rabnentrager tobt, fomje bie ibn begleitenbe gange Section, ju Boben geftredt. Der Seconde-Lieutenant Schulpe erhob fofort bie Rabne und eilte ber Compagnie etwa 20 Schritte poran, fiel aber nach menigen Augenbliden burch 2 Schuffe in ben Ropf getroffen. Run iprang ber Seconde-Lieutenant und Abiutant bes Batgillons, v. Puttfamer I., icon an ber Bade verwundet, vom Pferbe, erhob bie Rabne, murbe aber gleichfalls burch einen Schuf an ben Ropf getobtet. Daffelbe Schidfial batten 2 Mustetiere, welche bie Rabne nach ibm erboben. 218 nun auch ber Compagnieführer, Dremier-Lieutenant Beife, verwundet fiel, wich bie bis auf einen Reft aufammengeschmolgene Compagnie in ben Steinbruch gurud, obne bei ber Rinfternift und bem ftarfen Bulverbampf ju bemerten, baf bie Rabne gurudaeblieben.

Die beste Mustration schließlich fur biesen immerbin fur bas Bataillon betlagenswerthen Berluft ber gabne lieferte aber bie ber Brigabe Retiler am andern Tage burch ben General Micriotti Garibalbi auf parlamentarifdem Wege gugegangene Mittheilung, bag bie gabne unter einem Leichenfugel, mit Blut getrantt, gericoffen und gerbrochen aufgefunden worben fet.

Es fann baber wohl nur eine Stimme barüber sein, bag bieses Ehrenzeichen bes Bataillons, welche ben Truppen in bem schweren Moment beim Sturme burch brave Offiziere und Soldaten vorangetragen wurde, auf die ehrenvollfte Beise verloren gegangen ist.

## 34. Das Combardement von Paris.

Die Bobe bes Moron, öftlich von bem Fort Rosny fich ifolirt erbebend und nach allen Geiten fteil abfallend, bilbet ein faft 3000 Schritt weit nach Diten porfpringendes Plateau von 500 Schritt burchichnittlicher Breite, in ber Mitte nach Nordoften fich aber um bas Doppelte erweiternd. In bem Ginidnitt amiiden ber Sobe bes Forte Roent und bes Mont Apron liegt bas Dorf Rosny, Uriprunglich batte man bei ber Befestigung von Paris bie Sobe bes Avron nicht mit in die Linie ber Befeftigungen gezogen. Geit einiger Beit murbe aber vielfach berichtet, baß bies frangofifderfeits nachtraglich gefcheben und Batterien und Berichangungen auf bem Plateau bes Mont Avron angelegt worben maren. Als General Ducrot feine Ausfälle am 29, und 30. November vorbereitete, geborte zu biefen Ausfällen auch bie Befetung bes Mont Apron am Abend bes 28, burd eine gablreiche Artillerie ichmeren Ralibers, welche bei ben Gefechten an ber Marne am 30. November und 2. December vielfach, und wie es icheint, wirffam burch ibr weittragendes Reuer mit einariff.

Die Aufgabe, ben Mont Avron zu nehmen, mar ber 4. Armee, namentlich bem foniglich fachlifchen Armeecorps zugefallen.

Die Feiftellung sowohl des eigentlichen Angriffsplans, wie der zum Schup nothwendigen Aruppenausstellungen sand in einer am 18. Desember in te Bertgalan im it den leinenen Artillerie und Ingenieren Officieren abgehaltenn Conferenz statt. Inssolge dessen wurd begennen, die einzelnen Batterien und überhaupt die gange Bertschulgungsteine vom nörblichen Rande des Plateau von Raincy bis zum sübsstlichen Absal der herfolgen der nachte der Matter den Angeier Allenn, schiedung aus bertbieden. Diese Arbeiten führte Mazier Kennn, Commandeur der Ingenieure und Pioniere des 12. Armecoops, mit den unter seinem Beschl gestellten Pionierendpassen des Garbe-, 4. und 12. (dönigl. jächssichen Armecoops mit großer Scholligfeit und sehrt sachgen aus, so daß beim Beginn des Batteriedungs bereits ein seinbilicher Angriff aus gedeckter Stellung hätte abgeschlagen werden finnen.

Bor Anjang des eigentlichen Batterickaues bei Rainen am 22. Nebendd siche bie des bei an ibe von Millenmontle nach Edelle stüperne iläftigt vom Seinde bis an die von Millenmontle nach Edelle stüpernde Elisands nur von den Morgan des 23. December an stellte bief Dieifien 2, die 24. Aufanterie-Divisson 1 Bataillon als Neptis auf, um einestheils die Laufgräden zu besehen, anderntheils dem verentuellen Angriff activ zu begapnen. Diese Bataillone wurden Nacht auf die Höhre freidurt. — Am Bou und Krmiten der Batartein zu wenren 1 Bataillon, 1 Escadron der 24. Division dauernd, zahlreiche Commandos und Gehvanne auf jedesmaliges Anjehr den des Dierstem Bartich, Directors der Verlagerungskorfeiten der Distona, ut Arbeit geställe.

Bishend ber Beschiebung am 27. December von für die Aruppen Quartierbereisschaft angeordnet und wohnte Prinz Georg von Sachsen berselben den gressen Theil des Lages von der Gheller Höhe aus des Wegen des sinder micht währlich den vollen gengen Tag auch von den Batterien aus nicht möglich, den vollen Erichs zu besochsten.

seitigen hohen bei Pressor jah man noch die Vorpossen des Keindes; es kam aber doch in Frage, ob nicht schon jeht der Moment gekommen sei, mit Unssareite den Berg zu ersteigen. In Erwägung jedoch, daß die völlige Abführung der Geschüße noch nicht constatit, es vielmehr möglich war, daß der Seind etwa nach Eintressen von Munition am 29. ben Kampf wieder aufnähme, wurde hiervon abgejehen. Patrouillen ber 24. Infanteriedvission, die in der Dämmerung vom Gagny und Massion-viande aus vorzignen, stießen am Kyshe bes Berges auf eine bichte und sehr wachsame Postentette, ebenso die der 23. Infanteriedsivision die Wilkememble. Neutlin war soon am Worgen durch Patrouillen achesucht und unbesett aefunden.

Um die nach Aussigse der Patronillen tropdem gahlreich liegen gebliebenen Gewehre und Munitionsgegenstände einzusammeln und sich von dem Erfolg der Beschiebung auf die feindlichen Berte zu überzeugen, gingen an diesem Tage früh unter Commando des Majors v. Süsmilch-Hornig, Commandour des 3. Batalillens Leisgenschierregisments Kr. OO, 2 Compagnieen siehes Pataillens von Millemomble auß und 2 Compagnieen des Regiments 106, von Gagny und Massionblanche auß, gesogle don je 2 Artillerieesssichten und 60 Artilleriemannschaften, auf die Siede von

Bei biefer Unternehmung auf Mont Voren, welche fich der Generalitads-Officier, Sauptmann Repher bes Generalcommandes, jur Recognosetrung angeschossen hatte, ethielt die Allamenbestung gegen Rosny entsender Denganie Keuer aus einer Fleise, weche an der Kleise der Berges erhaut, den Eingang nach Derft Rosny sicher. Gin Pheil den Belegung der Kleise ergriff die Kluckt, als die bie biesseiten Plänterer seuern gegen bieselbe loszingen. Sie retablirte sich aber dann wieder bei der Riesse, die ungefähr mit einer Compagnie befest bann wieder bei der Riesse, die ungefähr mit einer Compagnie befest sein moche. Das Dorf Riesny wurde fart besetzt der jeden men. Man sah dab beutlich, wie vom Ktrößburme einze Gestigen seuerten.

Die gleichzeitig auf Mont Avron vorgegangenen Theile ber 24. Divission waren, obur auf ben Beind zu stoßen, bei der Eünette an der Dispiele unterdessen angekommen und hielten den sublichen höhenkand befest.

Die Recognoscirung ergab nun Kolgendes: Die unverfennbar vielen Spuren bes übereilten Rudaugs ber Frangofen nach ber Beichiefung lieferten ben Beweiß, baf bie Babl biefes Mittels, um bie feinblichen Rrafte vom Apron ju vertreiben, ein febr richtiges und burchgreifenbes war. Gin Sturm gegen ben Berg batte gewiß gablreiche Opfer geforbert, ba bie Frangofen alle Mittel ber Fortification angewendet batten, um ben Aufgang babin ju erichweren. Der jufammenbangenbe, von maffiven Mauern umgebene Saufercompler von la Veloufe und Avron war überall ju bartnadigfter Bertheibigung eingerichtet. Da, wo bie Localitat nicht von felbft bie Infanterievertheibigung erleichterte, maren in Gtagen übereinander Coupengraben mit ftarten Aufwurfen und Embuscaben ausgehoben worben, welche mit ben angelegten Batterien und ber gunette ein aufammenbangendes Wert bilbeten, fo baf bie nordliche und oftlichfte Geite bes Apron, wenn fie von einer aut bisciplis nirten Infanterie und Artillerie befent worden, vollfommen fturmfrei gemefen mare.

Ueber ben Ginbrud, welchen biefe Borgange in Paris machten, ergablt Sarcen in feinem icon citirten Buche Folgendes: Alle Belt glaubte in Paris, ber Mont Apron, ber feit bem 31. November pom Admiral Gaiffet befest mar, fei eine uneinnehmbare Pofition geworben; die auf bem Plateau liegenden Truppen felbft maren biefer Uebergeugung und erftaunten alfo, ale fie eines fruben Morgens von feindlichen Batterien beichoffen, ja ber Art mit Grangten beworfen murben, bag an einen ernitlichen Widerstand balb nicht mehr zu benten mar. Es blieb ben Marine-Golbaten nichts übrig, ale mit eigenen Sanben ihre Beicone von bem Blateau fortaufcaffen, mabrend bie feindlichen Geicoffe alles gerichmetterten und gerfleischten, mas nicht bie Blucht fofort ergriff. Tropbem blieb bie Debrgabl ber Truppen noch bie Racht hindurch vom 28. jum 29. in ber hoffnung, bag bie beilige Genovefa felbft vom Simmel berabfteigen und belfen werbe. Um Morgen begann bas Feuer nochmale und beftiger; Die frangofifden Ranonen maren mirfungelos gegen bie feinblichen. Der Rudzug mußte geicheben und biefer Rudzug "war ein Triumph", wenn man bebenft, unter welch einem Sagel von Granaten er geicab. Paris mar wie betäubt. Man mußte, baf bas Bombarbement mit biefem Angriff begonnen. Die Dreufen batten uns glaublider Beife Ungefichts unferer Geidune bie ibrigen gufs portbeilbaftefte placirt; fie bemasfirten eine Batterie nach ber anderen; und Erochu beruhigte bie geangftigte Bevolferung mit ber Berficherung: "Der Gouverneur von Paris wird niemals capituliren!" Bon bem Momente an ließ die Journalistit den Gouverneur im Stich. Man sprach von Verrath, von Feigheit und die "Commune" erhob wiederum ibr Saudt.

Rach ber Einnahme bes Mont Avron folgte nun alsbald bas Bombardement junacht ber Forts von Paris und darauf der Stadt felber, am 27. December auf der Oftseite und am 5. Januar auf der Subseite.

Rachbem am 30. December mehrere beutiche Compagnien bis jum Dorfe Roen p vorgebrungen maren, begann Tage barauf die Beichiegung ber Oftforte Rogent, Roenp und Roifp, welche bereits am 1. Sanuar bas eigene Reuer einftellten; nur Fort Rogent antwortete auch am 2. noch ichmad, mabrend bieffeits bie Beidiefung gegen bie gefammte Oftfront lebbaft fortgefest murbe. Um 5. Sanuar murbe auch bas Reuer gegen bie Gudfront eröffnet: bie Forte Iffp, Banbres und Montrouge, Die Berichangungen bei Billeinif und bas Doint Du jour, fowie bie feindlichen Ranonenboote auf ber Geine murben lebbaft beidoffen, indeg bie Befdiegung ber Rorboft und Oftfront fraftig fortgefest murbe. Die Forte Sffp und Banvres ichwiegen bereits am 6. Januar porübergebend, die Thatigfeit ber bieffeitigen Belagerungs-Artillerie murbe lebbaft fortgefest, Die füblichen Stadttbeile mehrfach beidabigt, fo baf ber General Trodu, welcher am 6. bereits fich genothigt gefeben batte, in einer Proclamation jebe 3bee einer Capitulation ber Sauptstadt gurudgumeifen, am 9, einen Protest ber Parifer Dachtbaber gegen bas Bombarbement peröffentlichte. Ingwifden litten namentlich bie Gubforte mehr und mehr: fie felbft wie bie neben benfelben liegenden Berichangungen fcmiegen faft ganglich, die Rafernen bes Forte Montrouge brannten bom 8. jum 9. nieber, bie Bemobner ber fublich ber Seine gelegenen Stadttheile begannen ihre Bobnungen ju raumen und in bie norblicheren Stadtviertel ju flieben.

In der dritten Worgenstunde des 10. Januar wagten die Parifer Truppen einen Ausfall: sie griffen in dieser Nacht die deutsichen Boerposten bei Clamart an, wurden seden den diesen Archien Boerposten der Auftre der der die der die der die der die der Archien vorgubringen, und pawa zuwächt gegen Clamart und Bleury, dann sehtiger in der Richtung auf Le Bourget und Drancy gegen die presissionen Garben, auf Neundon gegen das 11. auf Clamart gegen das 2. dayrische Gorps; der Angriss wurde überall segreich gurächgewiesen. Die Beschieftung nahm ungeachtet dieser Kännsse gegen die Gorfs wie die Salat sienen ungeschien Kortang und bracht die erstern auch auf der Sübfrent zu fast gänzlichem Schweigen. Am 15. Sanuar fand ein abermaliger Aussau gegen die Stellungen bes Garbe und 12. Gorps bei Le Bourget, Dugny und Mont Avoren statt, wurdere aber ebenjo erfolgreich besämpft, wie das Beuer einiger neu errichteten sranzösischen Batterien, welche seit bem 16. auf der Sübfront eine artilleristische Offenstie gegen- die deutsche Belagerungs-Artfllerie zu beginnen versucht batten.

ueber ben großen Ausfall am 19. Sanuar brachte ber "Preußifche Staats-Anzeiger" folgenden Bericht:

"Es find gerate brei Monate vergangen, feit bie Befagung von Paris einen Musfall nach Weften gegen bie bleffeitige Gernirungslinie unternommen hatte. Bar ber Sauptftog bamale, am 21. October gegen Bougival und Malmaifon gerichtet, fo batte fich ber Seint biebmal bie breufifden Stellungen, fubmeitlich von jenen Puntten, jum Angriff auserfeben. Die Linie, an ber er burchzubrechen verfuchte, reichte von ben Soben bei bem Dorfe Gardes gegen bas Thal, in bem bie Ortichaft Bancreffon liegt, bis an bie Geine, ba mo ber Part von Ct. Gloud und bie anliegenben Saufer biefes Ortes an ben Blug berantreten. Es fint im Beientlichen bie Bofitionen, Die von bem 5. preußischen Corps bejest find. Die Truppenmaffen, Die ter Beind am fruben Morgen bes 19. Januar, vornehmlich vom Mont Balerien ber, fur bas Infanteriegefecht entwickette, waren betrachtlicher, ale er fie bieber, mit Ausnahme ber Actionen von Billiere, Champigno und Brie, bei feinen Borftogen gu berwenden pflegte. Die Befammtitarte bie er aufbot, wird auf brei bis vier Divifionen gefcatt; gegen bie 10. Divifion bes 5. Come allein batte er bis Mittag 12 Uhr bereits 28 Bataillone in's Feuer geführt. 3m hinblid auf

ben großen Plan; ben min vortgatte, war die Ausfall-Arnhee aus allen Truppentheilen der Parifer Garnison gusammengeseht worden, wie heute beim Andlick der diese eingebrachten Gefangenen wohrenenmmen werden tomte.

Die Bertschling ber Streithässelbe Feinebe, als er Mergens von 8 Uhrangtli, sigle bentlis, baß er es jumelt auf zwei Punte obgeschen bet,
Der eine war das bei Se. Elend Negende Erdwerf ein Montertout, das die
Franzsen als die Se. Elend Negende Erdwerf ein Montertout, das die
Franzsen aufgewerfene Untwollung, die niemals als framisse Vertseltigungswerf in die Heige Posteitette aufgenommen werden war und auch nicht aufgenommen werden fonnte. Dern sie Lage gum Gert Balletien, das diese
Bersprung des Terrains beherrich, ilt berartig, daß eine reguläre Berspranzsen
bernstletz aus der Bersprücklich ist der die Bersprücklich gegen der Bersprücklich bei der
Belle Vorward und Se. Elend hatte sie des per wöhrend der Belle vor Ballet Vorward und Se. Elend hatte sie der redukter Verlagenungskit
das der Bersprücklich bei der Belletie Bersprifernate des Montes
Balletien in bembenscheren Raumen gekente Detagenment, meilt von Sägern
au bein Besechn der Defersorien oder au vorüschergeschnen. Machtenft betjen
au falsen. Der zweite Kingriffspunt! ber Franzseich war der und
ber feindents beschlesen Schaffendere Hoßenlichen Despetchen.

Die Begichnung beier Richtungen bes Offenfliebeste genügt, um auf ber Inne bee Ausfalles bingureifen. Wäre es ben Brangelen gelungen, Gierches zu nehmen umd von hier aus gegen Baucresson vorzeitungen, so würden sie ihre Direction auf die Steugen von Berjalike um B.1. Germain befen andeme Kinnen, umd beriem finte bei Montrout Schange burch bem Part von St. Cloud ihnen einer zweiten Beg nach Berfalles erfestelle be. Auf bieles Centrum, ben Sie der Oppulgantiere, war die Operation gerichtet, wie die gefangenen Officiere nicht verhehlten, und auch die gefangenen Softstelle unter Bartisch eine Bartisch eine Berfalle erfolgen würden. Auf die gefangenen Softstelle auffolgen würden.

Der Kampf seibst verlies wie folgt: In bem Dorfe Garches sanben bie Frangesen, trog liper lieberlegenheit, einen Wiberfland, ben fie nicht zu überwinden vermochsen. Auf ben hoben dagegen, die als äußerste Voerpoltentlinie nur vom Fredwarden und lipen Reptlis besteht waren, gelang es ihnen, selsten

Derr, ber beutiche Rrieg. III.

Ruft ju faffen. Auch bie Schange pon Montretout, wo im Augenblid bes Borgebens ber Frangofen fich nur eine fcmache Abtheilung befant, nahmen fie ein; Die fleine Schaar preufifder Infanterie, etwa 60 Mann, batte jeboch bie Bravour, fich burchanichlagen. Gegen bie boben von Garches feste fich im Laufe bes Bormittags bas Rufilier-Bataillon bes Ronigs-Grenabier-Regiments in Bewegung. Gein Angriff mar nicht gleich von Erfolg; es murben baber noch ein Bataillon beffelben Regimente und ein Bataillon 59 er gur Unterftubung bergngezogen. Diefe gingen um 11/2 Ubr Mittage gum Ungriff por und marfen ben Beind, bevor es buntelte. Darauf nahmen bie Sager bie Borpoftenpuntte wieber ein, bie fie porber innegehabt batten; Datrouillen burchfuchten noch Abends bas bugelige Terrain um Garches und tamen mit ber Melbung gurud, bag ber Reind fich von biefer Geite abgezogen habe. Die Schange von Montretout behaupteten bie Frangofen noch, mit Gulfe gablreicher Belbartillerie, Die auf ber Strafe nach Rueil aufgefahren mar. Abenbe 11 Uhr ieboch gingen bie 47 er. 58 er und 82 er (pom 11. Corps) gegen bas Erbwert por, bas nach bibigem Rampfe bom Beinde ebenfalls verlaffen murbe.

Dan hatte icon gegen Abend bie Beobachtung gemacht, bag bie frangofifden Angriffetruppen por ber Stadt, swiften ber Enceinte und ben Borte verblieben, bier fich jum Bivouat einrichteten und jum Abenbeffen abtochten. Daburch war bie Doglichfeit eines erneuerten Angriffe am 20. Januar nabe gelegt. Dieffeits hatte man alle Borbereitungen gur Gegenwehr getroffen. Bom 1. baprifchen Corps maren icon am Mittag bes 19., Infanterie, in ber Starte pon einer Brigabe, nach Berfailles birigirt. Gie lagerte auf ber Avenue be Paris Jund ber Place b'armes, fonnte Rachmittage gwifden 5 und 6 Uhr, ale fich berausitellte, bag ber Reind bei Barches gurudaemiefen, ibre Dugrtiere begieben, blieb jeboch bie Racht uber in Berfailles. Und bie Barbe-Landmehr war jum Theil nach ben Sauptquartieren beorbert. Allein bie Rrangofen traten am Morgen ben Rudjug nach Paris an. Ge fam am 20. nur noch ju einer Spijobe, Die leicht fur ben Gegner batte einen blutigen Ausgang nehmen tonnen. Gleichzeitig mit ber Occupation ber Montretout. Schange namlich, waren fleinere feindliche Abtheilungen in einzelne Billen amifchen Montretout und St. Clout, am außerften Beftenbe biefer Stadt, eingebrungen. Dan hatte fie bierfelbft am Abend bes 19. nicht bemertt, fie verblieben baber bie Racht über auf ihrem vorgeschobenen Boften. Much ibre Meinung mar, baft ber Musfall am 20. wieber aufgenommen werben murbe. Als es Tag murbe, tonnten biefe abgeschnittenen Detadements unfern Borpoften nicht verborgen bleiben. Dan fab, wie bie frangofifchen Officiere Beiden nach bem Mont Balerien gaben, um Berftarfungen berbeizuzieben. Gine geschichte Bewegung bon 58 ern und Sagern bes 5. Corpe flantirte bie in Gt. Cloub Burudgebliebenen und etwa 340 Mann ergaben fich. Gie ftellten anfange bas fonberbare Anfinnen, bag man fie nicht ale Rriegegefangene behanbeln, fonbern

ywar nach Berfailles oftihren, aber in Kreiheit belassen möge. Man antwortte ihnen, ob bies servenug unthymiss sein, and werendants sie zur sofortigen Uedergade, wiereigensalls bie wenigen Haller, in denen sie sich besanden, von preußsissen Artisteire in Grund und Boden geschossen sie wieden. Sie gaben sich bieraus damit gurieben, dah fen Dissiption werben wurde, sier Wegen sie zum Abere von Berfailles zu tragen, wo sie dieselen wurde, sier Dezgen bie zum Abere von Berfailles zu tragen, wo sie dieselen auch eine Bazzelen batten. 329 unverwunder Gestalltes zu tragen, wo sie dieselen absachen die Westellung und die Westellung der Verlagen der die Verlagen und die Westellung der Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen

Was die Berlufte anbelangt, so tonnte man sich überzeugen, daß die Senassein allein auf der Strecke zwischen St. Cloub nab Malmaisen 500 Tobbe und Verwundete hatten liegen lassen. Auch dei Montertout waren ihre Berlufte bebeutend. Im Aufjammeln ihrer Verwundeten geigten sie sich auf 8 Mente ja lässige, auch am nächten Audmittage viele berfelten von preußischen Kranfenträgern gefunden und in die holpitäler von Bersailles übergeführt wurden. Unsere Berluste Fetrugen 600 Mann und etwa 35 Officiere.

Bon ben Gesangenen ersuhr man, daß das Gouvernement diesen Ausfall mit ben größten Anfirengungen vorlereitel halte. Juden-Regimenter waren in ber Racht anf ben 19. December vom Norben von Paris herbeigtogsom worden und hatten um 2 Uhr Morgens ihre Stellung eingenommen. Iede Division hatte Berstärtung durch mobilistie Valienalgarbe erhalten, daher den and eine Augabl von Jalienalgarbiffen fich nuter ben Gelangenen befand.

Der König hatte mit bem Grasen Mollte und mehrern Dssichern auf bem Mgnubuct von Morty seine Stellung genommen. Much der Krompring von Preußen war auf bem Bage bertsim, als sie jack bes dennigkriecht am Garches entwickte. Dies veranlaßte den Krompringen, seine Stellung weiter vorwarts bei einer Datterie oberhalb Baucressson, die Der Keind reichlich mit Granaten schadste, zu nehmen.

Ein Abitant bei Generals Archin bot nach Beredigung bei Ausschlaft und eine zweitigige Wassenunge, bie preußisserieits sir die Linie von Si. Cleub bis Garchie unter ber Sown eines Wassenunders zwei im Principe, da das Gluch nicht schriftlich verlag, nicht angenommen, als Wassenung wur ein Principe, da das Kenten bei Beite gestellt werden.

Beiechzeitig mit biefen Ausfällen hatte auch der bereits erwähnte Auskaulch von Shriftstuden in Angelegenheit des Bombardements statigefinden. Dahin gehort einmal solgender Protest des Generals Arochu gegen die Beschießung von hospitälern vom 11. Januar, der am 14. Januar bei den beutschen Borposten übergeben wurde.

Seitbem bas beutiche beer bas Teuer feiner Batterien im Guben won Paris eröffnet bat, bat eine große Angabl von Bomben Rrantenbaufer und Sofpitaler erreicht, welche von jeber ber öffentlichen Bobithatigfeit gewihmet maren, wie die Salvetriere, Bal be Grace, bas Sofpital be la Pitie, bas Sofpig von Bicetre und bas Sofpital ber franten Rinber. Die Benquigfeit bes Schuffes ber Artillerie und bie Ausbauer mit welcher bie Beichoffe ftete in berfelben Richtung und unter gleicher Reigung anfommen, geftatten nicht mehr, bem Bufall bie Schuffe beigumeffen, welche bie Frauen, Rinber, Unbeilbaren, Bermunbeten ober Rranten in ben Rrantenbaufern treffen. Der Gonverneur von Paris erffart bierburch feierlich bem Geren Grafen Moltte, Generalftabechef ber beutichen Armeen, bag feines ber Parifer Sofpitaler feiner bieberigen Beftimmung entzogen worben ift. Er ift alfo übergeugt, baf gemag bem Terte ber internationalen Bertrage und ben Gefegen ber Moral und Menichlichfeit von ber preufifden Militarbehorbe merben Befehle gegeben merben, um biefen Miplen bie Achtung ju fichern, welche bie auf ihren Dachern mehenben Sahnen fur fie forbern.

Paris, 11, Nanuar 1871.

General Trochu.

Die Antwort bes Grafen Moltte lautete:

Der Chief des Generalitates der beutischen Armeen pretestiert entischieren gegen die Beraussichung, doft von den biespeitigen Batterien die hospitistier zum Jiele genommen worten sein. Die humanität, mit der die deutlichen Armeen den Arfeig geführt soben, soweit der Shaaatter, weicher franzischerfeite der die Archiender gegeden worden, es gulief, sichert sinlänglich gegen jeden berartigen Berdacht. Gobald flare Burt und flurgere Arsterungen gestlenen, die Auppeln und Gebelde, weiche durch weiße Kahnen mit dem reihen Arcuze begeichnet sind, zu erfennen, wird es mehrlich sien, der und bestehet, wermelben. Saupt-quartier Verfallief, den 16. Sannar 1871. ge, Gr. Wolftfer.

Außerdem nahmen die Mitglieder des Diplomatischen Corps, welche in der Festung Paris geblieben waren, sich heraus, gegen das Bombarbement zu protestiren. Das betreffende Schreiben lautete:

Befabren ju ichuben, bon benen fie bebrobt find, und benen fich ju entgieben fie burd von ihrem Willen unabhangige Grunbe, namentlich burch Die Cowierigfeiten, welche bie Rriegführenben ihrer Abreife entgegenftellten, verbinbert murbe. Ungefichts pon Greigniffen, Die einen fo ernften Charafter haben, erachteten bie Ditglieber bes biplomatifchen Corps, benen fich in Abmefenbeit ibrer refpectiven Botichafter und Legationen Die untergeichneten Mitglieber bes Confniar-Corps angeschloffen haben, es in bem Befühl ibrer Berantwortlichfeit ibren Regierungen gegenüber, und burchbrumgen pon bem Gefühle ibrer Pflichten gegen ibre ganbesangeborigen, fur notbig, fich uber bie ju nehmenben Beichluffe ju verftanbigen. Diefe Berathungen baben bie Unterzeichneten gu bem einftimmigen Befdluß geführt, ju perlangen, bag ben anerfannten Pringipien und Gebrauchen bes Bolferrechtes gemag Dagregeln ergriffen werben, welche ibren Lanbesangeborigen geftatten, fich und ihr Gigenthum in Gous gu bringen. Inbem Die Unterzeichneten mit Bertranen bie Soffnung ausbruden, baf Em. Ercelleng bei ber Dilitarbeborbe im Ginne ihrer Forberung interveniren werben, mablen biefelben biefe Belegenheit, um Gie, herr Graf, ju bitten, Die Berficherung ihrer Dochachtung ju genehmigen. Paris, 12. Januar 1871. - Rern, Minifter bes ichweiger Bunbes; Baron Abelemarb, Minifter pon Cometen und Norwegen; Graf p. Doltfe . Spitfelb, Di. nifter bon Danemart; Baron Beyens, Minifter von Belgien; Baron be Buplen be Apevelt, Minifter ber Rieberlanbe; Ballipian p Bonas, Minifter von Bolivien; Bergeg v. Acquaviva, Beicaftetrager pon Gan Martino und Monaco; Enrico Luez Ration, Beidafts. trager Gr. Maj. bes Raijere von Brafilien; Julio Thirion, interimiftifder Geidaftstrager ber Republit Gan Domingo; Oufun, Militar-Attache und Beicaftetrager ber Turfei; Lopes be Arojemena, Beidaftetrager von Sonduras und Galvabor; 3. Bonifag, Beidaftetrager von Peru; Baron G. be Rothichilb, General-Conful von Defterreich-Ungarn; Baron Th. v. Boelfersfahm, General Conful von Ruglanb; Joje D. Calvo y Bernel, Conful von Spanien; 2. Cerruti, General-Conful von Stalien; Joaquin Broenga Biebra, Beneral-Conful von Portugal; M. Bugos, Bice-Conful von Griechenlanb. Darauf ermiberte Graf Bismard:

Berfailles, 17. Januar 1871.

Mein herr Minister! Ich hat be bei Ehre gehalt, das dom Ihnen und bem amerkant fielder in Haris accreditieten Diplomaten unterscichnete Schwiften vom 12. biese Monate unterscichnete Schwiften vom 12. biese Monate unterprieden unter 12. biese Monate unterprieden unter 12. biese Monate unterprieden unter 12. biese Monate unter 13. biese Monate

Belagerung von Paris in Giderheit zu bringen. 3ch bebanere, mich nicht überzeugen zu fonnen, bag bie Reclamation, welche an mich zu richten bie herren Unterzeichner mir bie Ghre erwiefen haben, in bem Bolferrechte ibre Begrundung findet. Die ungewohnliche, in ber neueren Geichichte einzig baftebenbe Dafregel, bie Sauptftabt eines großen ganbes in eine Reftung und ihre Umgebung mit faft 3 Millionen Bewohnern in ein berichangtes Lager ju verwandeln, bat allerbings fur bie letteren ungewohnliche und febr bebauernemerthe Buftanbe gur Rolge gehabt. Diefelben finb pon benen ju verantworten, welche biefe Sauptftabt und ihre Umgebung aur Reftung und jum Schlachtfelbe gemablt haben, in jeber Reftung aber pon benen au tragen, welche in einer folden freiwillig ibren Bobnfis nehmen und im Rriege beibehalten. Paris ift bie wichtigfte Feftung bes Lanbes und Franfreich bat in berfelben feine Sauptheere gefammelt; biefe greifen aus ihrer feften Stellung inmitten ber Bevolterung von Paris burd Musfalle und Beidusfeuer bie beutiden Geere an. Angefichts biefer Thatfachen tann ben beutiden heerführern nicht gugemuthet werben, auf ben Angriff ber Feftung Paris ju verzichten ober benfelben in einer Beife au fubren, welcher mit bem 3mede jeber Belagerung unverträglich mare.

Bas geichehen tonnte, um ben unbewaffneten neutralen Theil ber Parifer Bepolferung por ben nachtheilen und Gefahren ber Belagerung ju bemahren, bas ift von beuticher Geite gescheben. Durch ein Circular bes Staatsfecretare herrn v. Thile vom 26. Geptember v. I. murben bie in Berlin beglaubigten Befanbten und burd mein Gereiben pom 10. October murben Geine Emineng ber papftliche Runtius und bie übrigen bamale noch in Paris verweilenben Mitglieber bes biplomatifchen Corps baran erinnert, baft bie Ginwohner pon Baris fortan bem Bange ber militarifden Greigniffe unterworfen feien. In einem gweiten Gircular bom 4. October murbe auf bie Folgen bingemiefen, welche fur bie Cipilbevollerung aus einem aufs Meukerfte fortgefehten Biberftanbe ermachien munten; und ben Inhalt biefes Girculars habe ich unter bem 29. beffelben Monats bem herrn Gefanbten ber Bereinigten Staaten in Baris mit bem Erfuchen mitgetheilt, ben übrigen Mitgliebern bes biplomatifchen Corps bavon Renntnift zu geben. Es bat alfo an borgangiger Barnung, an Aufforberung. bie belagerte Stabt ju verlaffen, ben Reutralen nicht gefehlt, obwohl ber Erlaft folder Barnungen und bie Geftattung ber Entfernung mobl pon humanem Befuhl und bon Rudficht auf bie Angehörigen neutraler und befreundeter Staaten, aber feineswege burch einen Cat bes Bolferrechts bietirt finb. Roch weniger ift burch Befet ober Bewohnheit bie Berpflich. tung begrundet, ben Belagerten von ben einzelnen militarifden Operationen, ju benen bie Belagerung fortidreitet, porber Angeige gu machen, wie ich icon mit Bezug auf bas Bombarbement in meinem an herrn 3. Fabre gerichteten Schreiben pom 26. Geptember p. R. an conftatiren bie Gbre gehabt habe. Daß bei fortgejestem Wiberstande eine Beschießung ber Stadt erfolgen werde, darauf mußte man gesaßt sein. Obwohl er kein Beispiel einer beschigten Stadt mit so großen heeren und Kriegsmitteln wie Baris der Augen batte, bezengt Battel:

Détruire une ville par les bombes et les boulets rouges est d'une extrémité à laquelle on ne se porte pas sans de grandes raisons. Mais elle est autorisée cependant par les lois de la guerre, lorsqu'on n'est pas en état de réduire autrement une place importante de laquelle peut dépendre le succès de la guerre ou qui sert à nous porter des coups dangereux.

Gegen die Beschiebung von Paris ift ein rechtsbegründeter Einwahl um so weniger zu erheben, als es nicht unsere Michael, ich ich Stadt, wie Bartle de judiffig halt, zu gerftern, sondern nur bie feste centrale Getellung unhaltbar zu machen, in welcher die französsischen Armeen ihre Angeisse auf die beutschen Teuppen vorbereiten und nach beren Ausschützung Deckung sinder.

3d erlaube mir endlich, Em. zc. und bie übrigen herren Unterzeichner bes geehrten Schreibens pom 13. b. Die, baran au erinnern, bag nach ben oben ermahnten bieffeitigen Anfunbigungen und Barnungen Monate lang alle Reutrale, Die es munichten, obne weitere Bebingung ale bie Beftitellung ihrer Ibentitat und Rationalitat burch unfere Linien gelaffen murben, und baft bis aum beutigen Tage nicht allein ben Mitgliebern bes biplomatifden Corpe, fonbern auch anberen Reutralen, wenn fie von ihren Regierungen refp. Gefanbten reclamirt murben, Paffirfcheine bei unferen Borpoften jur Berfügung geftellt morben fint. Biele ber Berren Untergeichner bes Schreibens vom 13. find feit Monaten von und benachrichtigt, baft fie unfere Linien paffiren tonnen, und fie find feit lange im Befife ber Erlaubnif ibrer Regierungen, Paris ju verlaffen. In analoger Lage befinden fich Sunderte bon Angehörigen neutraler Staaten, beren Beraus. laffung burd ibre Gefandten bei une beantragt murbe. Beebalb biefelben pon ber Ermachtigung, bie fie feit fo langer Beit befigen, feinen Gebrauch machten, barüber fehlen amtliche Rachrichten. Aus glaubwurdigen Privatmittheilungen barf ich aber ichließen, baß bie frangofifchen Beborben feit langerer Beit ben Angehörigen neutraler Staaten, auch ben Diplomaten berfelben, nicht geftatten, Daris ju verlaffen. Wenn bies ber Sall ift, fo wurde es fich empfehlen, bag bie jum Berbleiben in Baris Bezwungenen ibre Protefte bei ben bortigen Machthabern anbringen. In jebem Falle bin ich nach bem Borftebenben berechtigt, Die Annahme in bem Schreiben vom 13. biefes Monats, bag bie Reutralen ont été empechés de se soustraire au danger par les dificultés opposées à leur départ par les belligerants, rudfichtlich ber beutiden heerführung gurudtumeifen. Die ben Mitgliebern bes biplomatifchen Corps ertbeilte Ermachtigung

werben wir als eine Sache internationalere Courtofite aufrecht etghalten, sic chwierig und sei flürend auch die Ausführung in dem gegenwährigen Stadbium der Belagerung werben muß. Ihre zahlreichen Laubleute den von der Belagerung einer Befrung ungertrennlichen Gefahren zu entgieben, habe die gegenwärig zu meinem Bebrunen fein aucheren Mittel nughe, als die liebergabe von Paris. Bir befinden uns in der traurigen Nethenenbigfeit, die mitikarische Keiten nicht unserem Mitgefähl für die Seine der Einit-Bevöllerung von Paris unterendnen zu konnen; unser Verfahren sit uns fireng vorgegähnet durch das Gebeb des Krieges und die Pflich, die beutschen der gegen neue Angesiffe der Paris Krieges und die Pflich,

Daß bie beutiche Artillerie nicht abfichtlich auf Gebaube fchieft, welche aum Aufenthalt von Frauen, Rinbern und Kranten bestimmt find, braucht taum verfichert ju werben, bei ber Gemiffenhaftigfeit mit welcher unfererfeits bie Benfer Convention auch unter ben ichwierigften Berbaltniffen beobachtet morben ift. Begen ber Bauart ber Reftung und ber Entfernung, aus ber bie Batterien jest noch feuern, ift eine aufällige Beidabigung folder Bebaute ichmer ju berbuten, gleich wie bie Berwundung und Tobtung nicht militarifder Berfonen, Die bei jeber Belagerung ju beflagen fint. Daf bie peinlichen und von une lebhaft beflagten Borfalle in einer Stadt wie Paris in großerem Dagitabe als in auberen Beftungen mit einer Belagerung perbunben fein muffen, batte bon ber Befeftigung ober von hartnadiger Bertheibigung berfelben abhalten follen. Aber feiner Ration fann gestattet merben, ibre Rachbarn mit Rrieg gu übergieben und im Laufe beffelben ihre hauptfoftung burch Bezugnahme auf die bort mohnenden unbewaffneten und neutralen Ginmohner und auf bie porbandenen Sofpitaler ichuten au mollen, in beren Ditte bie bewaffneten heere nach jetem Angriffe ihre Dedung fuchen und zu neuen Angriffen ruften fonnen.

Ich erjuche Em. z. ergebenst, biese Antwort geneigteit zur Kenntnis ber herrn Unterzeichner bes Schreibens vom 13. b. M. bringen und bie erneuerte Bessicherung meiner vorzüglichen hochachtung genehmigen zu wollen.

Der Bollftandigkeit wegen geben wir noch nachstehend bie Erwiberung bes biplomatischen Corps in Paris:

"Derr Gurf! 3ch hate die Chie, die Antwort ju erholitz, weiche Spie Excelleng ben 17. Januar in Erwiderung des pon dem in Paris anwelenden Mitgliedern des diellematischen Gespe z. erhobenn Prateites an mich gerichtet hat. Sch habe dem Wundige Gepre Ercklung gemiß dies Entwort forfort den Unterzeichnen der Alete vom 18. Januar mitgetheilt. — Durch einfrimmige Belichlusvahme fin ich aum deutspratz werden, Spie Ausmertsmatzt auf einige factische Erribiumer zu richten, die fich in Ihre Note einzeschlichen zu deben sichten. Ihre Exreliene zu gerichen, die fich in

bie Unterzeichner, bag Gie burch ein Girfular bom 4. October fich bemuht babe, bie Confequengen barauftellen, welche fur bie Civilbevollerung von Paris aus einem bis auf's Meugerfte fortgefesten Biberftant fich ergeben fonnten und es murbe beigefügt: "Den 29. bes namlichen Monate murbe ber Inhalt bes Girfulges von mir bem Minifter ber Bereinigten Staaten mitgetheilt, ben ich gleichzeitig gebeten, bie Mitglieber bes biplomatifden Corps bavon in Renntnift zu feten." Auf erhobene Rach. frage bat herr Bafbburne erflart, bag feine Mittheilung welche ein Erfuchen biefer Art enthielt, an ibn gelangt fei und bag biefe Behauptung auf einem Srribum berube. - In einer anberen Stelle Ihrer Untwort brudt fich 3bre Erelleng folgenbermaßen aus: (Rolat bie Stelle aus ber Rote bes Grafen Bismard, worin berfelbe erfart, bag ben Angehörigen ber neutralen Stagten feine Comierigfeiten in ben Beg gelegt worben maren, wenn fie gleich nach Empfang bes Briefes vom 13. Januar Paris batten verlaffen wollen.) - Inbem wir bie Bereitwilligfeit anerfennen, mit welcher Ibre Ercelleng am Anfang ber Belagerung Geleiticheine gur Berfugung Angeboriger neutraler Staaten geftellt bat, und auch bas Saftum nicht beftreiten, baf bie Dilitarbeborben Grantzeiche am Unfang bes Monats Rovember geglaubt haben, Die porber ertheilten Ermachtigungen gurudnehmen gu muffen, fo gebt nichtebestoweniger aus ben Erflarungen vericbiebener Mitalieber bes biplomatifden und confularifden Corps berpor. bag im Laufe bes namlichen Monate Ihre Ercelleng Ihnen ju wiffen gethan bat, bag bie beutiden Militarbeborben beichloffen batten, Niemanten mehr bie Erlaubnig bes Durchpaffes ju geftatten. Die Unterzeichner ber Rote vom 13. Sanuar maren alfo berechtigt qu erflaren, bag bie Schwierigfeiten von beiben friegführenben Machten ausgegangen finb. - Ihre Ercelleng fugt bei, bag nach , befonberer Mittheilunge, Die Ihnen augetommen fei, Die frangofijden Beborben fich fogar bie Abreife ber biplomatiichen Bertreter wiberfett baben. Da biefe Thatfache feinem ber Mitglieber bes in Paris gegenwartigen biplomatifchen Corps befannt mar, fo ift alfo Grund angunehmen, bag biefe "befonberen Mittbeilungen" auf irrthumlichen Erfundigungen beruben, - Benn Gie, herr Graf, bie gewechfelte Correspondeng burchgeben wollen, fo merben Gie fich leicht von ber Genauigfeit ber Bemerfungen überzeugen, Die ich bie Ebre babe, Ibnen ju unterbreiten. - Bas aber ben eigentlichen Beweggrund unjeres Gefuchs anbelangt, fo bat es ben Unterzeichnern ber Rote vom 13. Januar gefchienen, bag ber Standpunkt, auf welchen fich bie beutiden Militarbeborben ftellen, au verschiebenen und bie Beigerung berfelben in au pofitiven Ausbruden abgefaßt fei, als bag weitere Grorterungen über bie Grunbfabe und Gewohnheiten bes Bolferrechte ju bem gewunichten Refultat batten fuhren tonnen. Diefelben tonnen fich inbeg nicht enthalten, eine Bemerfung ju machen, ba Ihre Ercelleng bauptfachlich Berth barauf

legt, geftust auf bie Autoritat von Batel ju beweifen, bag bie Rriege. gefebe ale außerfte Rothwenbigfeit bas Bombarbement einer befestigten Stadt erlauben. Die Abficht ber Unterzeichner war nicht, biefes auferfte Recht in Abrebe au ftellen. Gie baben fich barauf beidrantt, au behaupten und fie glauben ben Gat ale Regel aufrecht erhalten gu tonnen, geftutt auf bie großen Autoritaten bes mobernen Bolferrechte und bie vollerrechtliche Praris, bag bem Bombarbement einer befestigten Stabt eine Unmelbung porangeben muß. Es bleibt alfo ben biplomatifden Bertretern und Confuln ber neutralen Staaten in Anbetracht ber Pflichten, Die ibnen burch ben Ernft ber Lage und bas Bewicht ber in Betracht tommenben Intereffen auferlegt fint, nichte Unberes ubrig, ale ihren bezüglichen Regierungen Renntniß ju geben von ber mit Gurer Greelleng gewechselten Correspondent, indem fie gleichwohl ibre Reclamation als febr begrundet aufrecht erhalten. - Es wird mir am Goluffe noch erlaubt fein, fowohl im Ramen ber Unterzeichner ber Rote bom 13. Januar ale in meinem perfonlichen Ramen, mein lebhaftes und anfrichtiges Bebanern auszubruden, bag bie beutiden Militarbeborben fich nicht entidließen tonnten, bie Schreden bes Rrieges mit bem Buniche in Gintlang gu bringen, bie Leiben ber Civilbevollerung ber vericbiebenen in Baris etablirten Nationalitaten au perminbern."

Auch in biefem Documente wird bie Thatfache mit Stillschweigen übergangen, daß aus allen Forts von Paris ununterbrochen auf bie beutiden Belagerungstruppen bas icarffte Reuer unterhalten murbe. Es ift jebenfalls eine Bereicherung bes Bollerrechts, melde ben Anipruch erhebt, baf ber Beidoffene ebe er wieber ichieft, amtlich anfundigen foll, baf er fich feiner Saut mehren merbe. Wie parteifd fich übrigens bas biplomatifche Corps fur bie frangofischen Auffaffungen benahm, bavon geugt bie Saltung, welche baffelbe fpater jur Beit bes Aufftanbes in Paris einnahm. Die frangofifden Regierungstruppen beichoffen nunmehr felber ibre Sauptftabt, Geit bem 16. April litten andauernb besonders bie Ternes, ber Anfang bes Raubourg St. Sonore und bie angrengenben Boulevarbs und Strafen. In biefem Theil von Paris mobnen größtentheils Auslander, fur welche jedoch ibre Bertreter jest feinen Coritt thaten. 218 bie Deutschen Paris belagerten, ba fanben bicfe herren alle bies Borgeben gegen eine belagerte Feftung bochft unberechtigt und ergingen fich in ben mitgetheilten Rebensarten, bie nicht nur ihre angetafteten Sympathien, fonbern auch ihr verlettes Rechtsgefühl befunden follten. Best fanben fie bas Bombarbement gang in ber Ordnung und beobachteten bas tieffte Stillidweigen.

Inbeffen maren bie Birfungen unferer Befdupe immer nachbrud.

licher und umfaffenber geworben. Die Granaten ichlugen bis in bie Mitte ber fubliden Stadt ein, unter Anberm bie in ben Garten bes Luxemburg, eine enorme Coufibiftang bon über 9000 Schritt, mitbin faft eine volle beutiche Deile, wie bies auch pon ber preufifden Artillerie binfichts ber neu conftruirten gezogenen Riefenmorfer, melde fich icon por Strafburg glangend bemabrt batten, garantirt worben mar. 3m boditen Grabe anertennend fur bie beutiche Artillerie mar ber Bericht, welchen ber Specialberichterftatter ber "Times" über ben Anfang bes Bombarbements vom 5. Januar erstattete. Derfelbe fagte: "Die Beididlidleit. womit die beutiden Batterien angelegt find, und bie Raltblutigfeit, womit fie gebandbabt werben, machte fich febr bemerflich. Banbres mar beinahe ftill, aber bor 3ffp gingen in langen 3mifchenpaufen einige Dampfwolfen auf, und ein Ranonenboot, welches binter Billancourt verftedt mar, marf große Granaten berüber in bie Gebolge au meiner ginten, und bin und wieber faufte ein milbes Geichoft boch über mir bin, beffen Rnall eine Gecunde fpater von ber Sobe binter mir berüber ichallte. Bon bem Bunfte aus, mo ich ftanb, au urtheilen. icbien Montrouge von allen Forts am tapferften zu fein, aber es ift mir gang flar, bag bie Frangofen viel von ihrem Bertrauen verloren baben und überrafcht find bon ber Birfung ber beutiden Beiduge. Es ift wohl befannt, baf bie ichweren Marinefanonen ber Frangofen nicht lange balten. Die Regel im Dienft ift, baf nur 40 Schuffe mit poller gabung gegeben merben fonnen, und wenn biefe Babl erreicht wird, muß bie Labung um ein Drittel permindert werben. Dit folder reducirten gabung balt bie Ranone bann noch 200 bis 300 Schuffe aus. Aber bie Abnugung ber Stude, mabrend bes fürchterlichen geuerns, worin die Frangofen fich au Anfang ber Belagerung und bei ben Ausfällen gefielen, muß febr geschabet baben und fie entwidelten bei Beitem nicht bie Dacht, bie man pon ihnen erwartet batte. Die frangofifchen Borpoften unterhielten ein unabfaffiges Gewehrfeuer und Daffen von Schuben maren ben beutiden Batterien fo nabe wie moglich poffirt. Um eine Ibee pon ber Tragweite bes Chaffepots au geben, will ich bemerten, baf einige Rugeln weit binter bie Kronpringen-Reboute flogen, aus einer Entfernung von 1500 Metres. 3ch war febr erftaunt über die Tragmeite ber beutschen Batterien. Bei einer Elepation pon 31 Grab 30 Minuten tonnen bie Ranonen ber Batterie Rr. 8 bis gu ben Invaliden reichen. Bei 25 Grab erreichen fie auf 6000 bie Militarfoule. Die Batterie Rr. 2, welche gegen bie Batterien bes Bois be Boulogne feuert, bat nur 2600 Detres weit zu ichiefen. Die Batterie

Dr. 1 mar befonders gegen bie frangofischen Berte von Billancourt, Boulogne und gegenüber Gepres birigirt. Gie eröffneten bas Feuer um 9 Ubr Morgens mit 24-Pfünbern. Die Frangofen erwiberten foaleich von ben genannten Duntten. Gie ichoffen mit Ranonen fcweren Ralibers und es mar ju erwarten, daß fie bie Dberhand gewinnen mochten, aber im Gegentheil, Rr. 1 erlitt feinen materiellen Schaben. Gine und breiviertel Stunden fpater eröffneten die Batterien Dr. 3. Rr. 4 und Dr. 16 ihr Feuer gegen 3ffp und bie Rirchhofsbatterie. Als um 11 Uhr bie Batterie bei Meubon ihr Fener eröffnete, ichien eine bemoralifirende Birfung ju erfolgen. Große Unregelmäßigfeit trat bei bem Beuern von Iffy ein. Die Erwiberung von frangofifcher Seite wurde um Mittag ichmach und immer ichmacher. Die Batterien vor Clamart und Moulin be la Tour eröffneten um 8 Uhr ibr Reuer. Gie icoffen gegen bie Korte Banpres und Montrouge und um balb brei Ubr maren biefe großen Berte beingbe zum Schweigen gebracht. Das Fort von Montrouge murbe von zwei Geiten angegriffen, ba gu Fontenab zwei beutiche Batterien maren, beren eine gegen Montrouge gerichtet mar. Sie begann um 8 Uhr 15 Minuten, aber bie Ranomiere tonnten nicht gut feben und magigten ibr Feuer bis Mittag; bann Schoffen fie eine Beit lang etwa acht Mal in ber Minute. Es wirb jugegeben, bag Montrouge fich aut bielt und feine Beidune fraftig bandbabte; aber um amei Uhr batte Montrouge beinabe bie Sprache Die bartefte Ruft zu fnaden ichien Billejuif wegen feiner porgeicobenen Lage, wenn man nicht ben Untericied beachtete zwifchen einem blos temporaren Berfe und einem regelmäßigen Fort. Diefe große Redoute von Billeiuif marb pon zwei beutiden Batterien engagirt. melde um neun Uhr ibre Arbeit begannen. Um 3 Uhr mar Billeiuif jum Schweigen gebracht und die Batterien von Chevilly maren Deifter ber Situation. Die Berlufte find, fo weit ich erfahren fann, febr gering in ben Batterien, etwas größer hinter benfelben. In Pleffis-Piquet thaten bie von Banbres und Montrouge mit großer Glevation geworfenen Grangten Schaben. Chateau Sachette, welches als Sofpital gebraucht wird, murbe pon einer Granate getroffen, bie pier Mann tobtete und pier permundete. Chateau genormand murbe ebenfalls pon einer Granate getroffen, welche zwei Dann tobtete."

Daß man in Paris den vollen Ernst ber beutschen Kriegführung begriff, ergiebt sich u. A. aus einer Proclamation ber Begterung, ble burch Bermittlung ber nach Bordeaur übergesiebelten Delegation in allen Gemeinden Frankrichs angeschlagen werben sollte, um überall zum Krieg bis zum Aenherften aufzummntern. Ju befem Jweck allem war von Schriftstür erfaßt, welches sich natürlich nicht weiter um das Kriegstrech, unter welches heftungen zu allen Zeiten gestellt worden sind, kimmerte, sondern nur den hab gegen den Eindringling durch draftischen Auftracht von Littung uns zu franktich eingefallenen Ausberen hatten schlerensschaften den ich einer kontentielt der sinderen kann der sind der sind der den kennen aufgeseht, indem sie auch das heitige Paris, in welchem stellt beber danste eine Sestung war, den Kriegsselden unterwarfen. Das Schriftstisch auster

Regierung ber nationalpertheibigung!

Wir zeigen ben europaischen Cabinetten, ber öffentlichen Melnung ber Welt bie Behandlung an, welche bie preußische Armee fich nicht icheut, ber Stadt Paris anzuthun.

Gs find nun bald vier Monart, daß sie biese große Sauptstadt umschließt und ihre zwei Millionen vierfundvertaussen Bewohner gefangen halt. Sie hat sich geschwiechelt, sie in wenigen Zagen zu dezwingen. Sie rechnete auf den Aufruhr und die Entmuthigung. Diese Höllen sich den gesch auf des Genarchensch zu absilte aurschlied

Da fie bie Belagerten ohne Armee, ohne Unterftugung und fogar obne organisirte Nationalgarde überrascht batte, fo tonnte fie biefelbe gemadlich mit furchtbaren Urbeiten, gefpidt mit Batterien, Die ben Tob auf acht Rilometer ichlenbern, umichließen. Sinter biefen Ball vericangt, bat bie preußifche Armee bie Borftoge ber Befatung gurudgeichlagen und bann einige Forte ju bombarbiren angefangen. Paris ift fest geblieben. Darauf nun bat ble preufifche Armee obne porbergebenbe Angeige enorme Geichoffe gegen bie Stadt gerichtet, mit benen ibre furchtbaren Reuerichlunde ibr geftatten aus zwei Deilen Entfernung fie zu übericutten. Geit vier Tagen ift biefe Bewaltthat im Bange. In poriger Racht haben mehr als 2000 Bomben bie Quartiere Montrouge, Grenelle, Auteuil, Baffp, Saint Jacques und Saint Germain befchoffen. Ge fcheint, ale feien fiei mit Luft auf bie Sofpitaler, Umbulancen, Gefangniffe, Goulen und Rirchen gerichtet worben. Rinber und Rrauen find in ibren Betten germalmt worben. 3m Bal be Grace wurde ein Rranter auf ber Stelle getobtet; mebrere wurben verwundet,

Diese harmsfefen Opfere find ablereich und fein Mittel ist sienemaken, fich ogen beien unerworteten Angestip zu sochien. Der Moralgeiebe veruntheiten einem folden laut, sie qualificiern als Berkerchen ben Zod, der außerfalle der grauffamen Nothwendigsteine des Krieges gegeben wirt. Run haben solch einemake der Ableibeitung von Prinzipfallen unter Mittellung der Mi

por ber Bewalt nabe gefunden und wenn fie biefelbe nicht entwaffnet, fo haben fie fie entehrt. Die militarifden Regeln ftimmen mit biefen großen Brincipien ber humanitat überein. Ge ift Gebrauch, fagt ber bemabrtefte Schriftfteller in biefem gache, bag ber Belagerer, fobalb ibm bies moglich ift, feine Abficht anzeigt, ben Dlat zu bombarbiren, bamit bie Richtfampfenben, bie Frauen und Rinber, fich entfernen und fur ihre Siderheit forgen tonnen. Es tann inbeffen nothig fein, ben Reinb au überrafchen, um fonell bie Pofition gu nehmen, und in biefem galle wird bie Nichtanfunbigung bes Bombarbemente feine Berlegung ber Rriegegefete enthalten. Der Musleger biefes Tertes fugt bingu: "Diefer Gebrauch fnupft fich an bie Befete bes Rrieges, ber ein Rampf zwifden zwei Staaten und nicht zwifden Privaten ift. Hebet fo viel Schonung wie möglich gegen biefe letteren, bas ift ber untericheibente Character bes civilifirten Rrieges." Go erflart man benn aud, um bie großen Gentren ber Bevolferung aegen bie Gefahren bes Rrieges gn ichuten, biefelben am baufigften fur .offene Stabte." Die Menichlichfeit erbeifcht, baf bie Bewohner juvor von bem Unfang ber Eröffnung bes Feuere in Renntnig gefett werben, wenn immer bie militarifden Operationen bies gestatten.

Hier ist ber Jweisel nicht möglich. Das Paris auferlagte Bomkartement ift nicht bei Einstelung einer militärischen Auston, est sie eine Tataüberlegte Werherung, sphematisch ausgeführt, und hat teinen andem Jweck, als mittels Word und Brand Schrecken in die bürgerliche Bevölsterung au schieden. Purußen ist, der dem isch nicht nicht zu bergeichnende Unternehmung auf die Hauptschabt, die ihm so viele Male ihre gastlichen Mauern aeksimt bat workschlein war.

Die Regierung ber nationalen Bertfiebigung proteiftet laut Angesicht er chulifirten Beit gegen biefen Alt nuglofer Barbarei und ichtiget fich von herzen ben Gestüblen ber entrüfteten Bestlierung an, die weit entfernt fich bund biese Gwaltigat niedericklagen zu lassen, barand eine neue Kraft schot, un ben Schimpf ber frem ben Invossion zu befämpfen und zurückzussichlagen.

Gezeichnet General Trochu, S. Favre, E. Arago, E. Picarb, J. Ferry, Garnier-Pages, S. Simon, G. Pelletan.

Die in Borbeaux tagenden Mitglieder der Delegation der Regierung ber Nationalvertseitigung erflären dem feierlichen Proteste gegen das Bombardement von Parls, das von ihren Gollegen unterzeichnet ist, sich anguschließen.

Ab. Cremieux, Glais Bigoin, Fouricon, Gambetta.

Merkwürdig war nur, baß die provisorische Regierung in ihrer Langmuth bisher zu bem Bombardement aller übrigen zahlreichen Keftungen, welche seit 5 Monaten den Deutschen in die Sande gefallen waren, geschwiegen hatte.

Außer bem Bombarbement brangten aber auch ber immer größer werdende Dangel an Lebensmittel und bie in Rolge bavon entftebenben ernften Unrub en gur Capitulation. Am 21. Januar öffneten bie rotben Republitaner gewaltsam bas Gefangnif von Magas, um ibre bort eingesperrten Freunde Rlourens und Millière zu befreien und Taas barguf perfucten fie einen Angriff auf bas Sotel be Bille, bei welcher Gelegenheit zum erften Dale feit ber Belggerung Blut im innern Streit pergoffen murbe. - Domobl burch bie milben Reben in ben Clube binlanglich gewarnt, batte man fich boch auch in biefem Salle wieber überraichen laffen. Ale bas Bataillon Rationalgarben, bas am 21. Morgens bie Bache am Gefangniß von Magas abgulofen batte, bort antam, ftellte fich beraus, bag bereits ein anderes, ben herrn Rlourens. Duat und Genoffen ergebenes Bataillon - und amar unbefugter Beife - bie Bache übernommen batte, Gofort murben nun amar Magregeln getroffen, um etwaigen Rubeftorungen poraubeugen: aber pergebens. Um Abend umringte ein Dobelbaufe, mit Chaffepots bewaffnet, bas Gebaube, erzwang fich ben Gingang und führte bie Gefangenen im Triumphe bavon. Gofort nach feiner Befreiung begab Flourens fich mit bem ibm ergebenen Dobelhaufen nach ber Mairie bes amangigften Arrondiffements, welches bie unruhigen Duartiere Belleville, St. Forgeau, Pere La Chaife und La Charonne umfaßt, um bier bas Sauptquartier fur ibre Gegenrevolution einzurichten. Als fie inbeffen fanden, bag ihre Bahl nur verhaltnigmagig gering, und bie Bahl ibrer Beuermaffen noch geringer fei, beschloffen fie, bie Dairie ju raumen, nahmen aber vorher 2000 Brobportionen an fich, welche Morgens barauf in bem halbverbungerten Begirt von Belleville batten vertheilt werben follen. Che fie jedoch bie Dairie verliegen, leifteten fie einen Gib, Tage barauf fich um bie Mittageftunde auf bem Plate por bem Sotel be Bille einzufinden.

Sinige Hunder von ihnen erissienen dann auch am 22. um die verabredete Stunde, meist vom 101. Bataillon der Rationalgarde. Im Gangen sammelte sich eine mäßig große Menge an, einige Wässlebstelten student einer Sieden und die meine Busslet bielten seuerschaft des Gätters vor der mitsteren Libte des Gehäudes ein Delesst der Reiters vor der mitsteren Libte des Gehäudes ein Delesst der sieden gehaufte, dem Feinde nicht durch innere Zwietracht in die Jähnde zu spielen, besünstertet außerhalb ein junger Mensch in bestigen Worten das Gegenstielt. Aber in demiedem Augenstisch, als seine Kode folgeich und unter dem Bassla der Wienge mit dem Russe, "Vivo la Commune" die Gitte führen fich in hoole de Wille der die gesten der

in beren mittlerem ein Moblet mit bem Chaflepot in der Hand erschien. Die Wirkung biefest Barrungssignals — bei dem Auffland am 31. Derlobet hatten die Webliganden fic am lougliten gehalten — war eine elektrische. Der junge Menich sprang auf den Boden, und die fleine Menge, welche sich um ihn versammelt hatte, nahm mit lobenswerthem Effer Keispaus.

Best gelangten bie fcredlichften Geruchte im Umlauf. Es bieß: binter feber Thur bes Sotel be Bille feien zwei gelabene Mitrailleufen aufgeftellt, um bas Bolf zu maffafriren; und in allen öffentlichen Gebauben ber Umgebung feien Truppen aufgebauft, bereit in jebem gegebenen-Augenblide auf die verfammelte Menge loszufturgen. In Folge beffen begann man eine ftrategifche Bewegung auszuführen, aber balb febrte bie Rubnheit jurud, ale von ber andern Geite ber Geine zwei Compagnien Rationalgarden berangetommen waren. Die Menge wogte und brangte, aber offenbar ohne eigentlichen Plan; bis gegen brei Uhr abermale eine Abtheilung Rationalgarde ericbien, welche - etwa 200 Mann ftart mit einer rothen Rabne an ber Spite, geraben auf bas Bitter por bem Sotel be Bille, rechts von ber mittleren Thur losmaricbirte. Semand fletterte bas Gitter binauf, und fing an bie Rationalgarben mit beftigen Borten aufgureigen, ale er plonlich mit gang unnaturlicher Gile ju Boben iprang. Raft im nämlichen Migenblid borte man einen Schuft frachen. Sierauf folgten etwa gebn Schuffe und bann wieber mebrere Galven. Die genfter im Sotel be Bille fullten fich rafc mit Mobilgarben, welche auf die Menge feuerten, mabrend die Nationale garben bas Reuer auf bie Fenfter bes Sotel be Bille erwiderten. Die Danit mar allgemein. Manner, Frauen und Rinder fielen au Boben, und andere liefen über fie meg, fo lange noch bas Gemehrfeuer au boren mar. Die Rubeftorer mußten fich zwar eilig vor ben Bertbeibigern bes Sotel be Bille gurudieben; aber bas Reuer bauerte boch über eine Biertelftunde; Die Rubeftorer fuchten Dedung binter ben Baumen, Rioble und Strafeneden, und fogar aus ben genftern einiger Saufer auf ber Oftfette bes Plages murbe geschoffen. Balb aber rudten Dobilgarben und Linientruppen beran, ein Bataillon nach bem anbern und gegen vier Ubr mar bie Rube wiederbergeftellt.

We vollig gefgiern und unfeilbar die Juffande in Parts zu jener Beit waren, das erhelt aus ber Rede, welche General Zeroch in der Nationalversammtung zu Berfailles am 14. Juni 1871 über die Bertheitöfgung von Parts hich. Ge bieß durin: 3ch hatte definitiv das Sffentliche Bertrauen vertoren und das Schlagwort lauter Wälfen ausfall. Gine Deputation verlangte fogar von mir, nicht nur bie Nationalgarbe, fondern auch die Unbewaffneten an biefer "Sturmmetterichlacht" Theil nehmen au laffen. Die Regierung felbft menbete fich bon mir ab und berieth fich inegebeim mit Officieren über biefen großen Ausfall; feiner von biefen aber wollte bem Dbergeneral bas Commando aus ben Sanben nehmen. Man brang gleichwohl in mich, meine Entlaffung zu geben; ich weigerte mich beffen und wurde abgefest. Rach fünfmonatlichem Martprium glaubte ich etwas Befferes verdient ju baben. Man bielt mir por, baf ich in einer Proclamation gefagt batte: "Der Gouverneur von Paris wird nicht capituliren!" Damit batte ich aber nur gemeint, baf ich nicht gegen einen Angriff bes Reinbes capituliren wurde; es tonnte aber niemals meine Abficht fein, eine Stadt von zwei Millionen Geelen zum hungertobe gu verurtheilen. In ber Unterrebung von Ferrieres bat Gerr von Bismard burchbliden laffen, bag mir entweber burch einen Aufftand ober burch Sunger untergeben murben. Es ift gewiß, baf ich vier Monate lang obne Baffen gegen bie Demagogie in Baffen tampfen mußte und eine Explofion vermieb, welche Gie, eine legitime Regierung, am 18. Marg nicht vermeiben fonnten.

Es folgte nun bem Aufftanbe in Daris ber Rudtritt Trochu's von bem Dberbefehl ber Parifer Armee, ben ber General Binon übernabm, mabrend Trochu Mitglied ber Regierung blich. Gleichzeitig begannen aber bie Berfuche ber Parifer Regierung, bem Blutvergießen ein Ende gu machen. Am Mittag bes 23. traf ein Brief Ju les Favre's an den Grafen Bismard in Berfailles ein, in welchem die Erlaubniß nachgelucht murbe, ine fonigliche Sauptquartier tommen gu burfen. Der Rangler antwortete fofort auftimmend. Am Abend beffelben Tages erfolgte bie Untunft bes herrn Sapre in Berfailles. Gin vom Commanbanten. General von Boiate-Rben, gestellter Bagen batte Berrn Sules Rapre an ber Gepres-Brude abgebolt unter Estorte von Dragonern ins Sauptquartier geführt, wo er gegen 8 Uhr Abende eintraf. Uebertriebene Gerüchte verbreiteten fich fofort in ber Bevolferung von Berfailles: man hielt die Uebergabe ber Sauptftadt fur ficher, begrußte Diefes Greianik mit Freuden und wollte am Morgen bes 24. fogar miffen, baf bie Capitulation Rachts icon unterzeichnet worben fei. Die einfache Ermagung, baß fur ein militarifches Abtommen bie Entfendung eines Officiere nothwendig gemefen mare, batte biefe Beruchte nieberfolagen follen. herr Jules Favre fprach noch am 23. Abende ben Bunbestangler Grafen Bismard, ber fic bann um 11 Uhr in bie Dra-Dorr, ber beutiche Rrieg. III. 24

fectur jum Kaifer begab. Um Morgen bes 24. sanb eine Becathung sindt, an ber, außer St. Majestä und bem Kronpringen, Gerf Bismart, bei Generale und ber Kriegs-Minister Theil nahmen. Die Wilfsim bes herrn Knore war seine streng officielle, in dem Sinne, daß er von dem Witgliedern des Gouvernements mit bestimmten Anträgen geschäft worden mitze. Bisimses kam der Kaupe gunächst nur, um die diesseitigen Kordenungen hinsischlich der verntuellen Capitulation von Paris zu vernehmen. Er verließ Berlastließ am 24. kalb and 3 11km wieder.

Am 25. Januar febrte Rapre in Begleitung feines Gobnes wieber nach Berfailles gurud. Gegen 11 Uhr machte Graf Bismard bemielben in beffen Quartier einen balbitundigen Befuch. Officielle nachrichten über Die Anerhietungen Rapre's und Die Forberungen Bismard's find nicht befannt geworben, es ftebt aber feft, bag Erfterer alles Dogliche gethan, aber vergebene, um bas beilige Paris por bem Betreten ber beutiden Barbaren ju bemahren. Gine weitere Bufammentunft ber beiben Staatsmanner am 26. Januar enbete bamit, bag von Jules Ravre die Entfendung einer militarifden Commiffion, mit welcher bie naberen Bedingungen vereinbart werden follten, jugefaat murbe. Roch am Rachmittag beffelben Tages fubr Rabre nach Paris gurud, um bie aufgestellten Bedingungevorichlage ber Parifer Regierung gur Genehmis aung ju unterbreiten. Die beiben Staatsmanner batten bas Abfommen getroffen, bag von 12 Uhr Rachts bis 6 Uhr Morgens von beiben Seiten bas Feuer eingestellt werben follte, mabrend welcher Beit bie Regierungemitglieber in Paris fich über bie Borichlage einigen follten. Mit bem Glodenichlage 12 Ubr murbe bie Ranonabe eingestellt, Die bis Mitternacht von beiben Seiten auf bas Lebhaftefte unterhalten worben war. Die in der Racht in Paris gepflogenen Berathungen batten ben Erfolg gebabt, bak man fich geneigt zeigte, bie Grundlage unferer Forberungen anzunehmen. Denn 10% Ubr Bormittage bes nachften Tages traf Jules Rapre in Begleitung eines frangofifden Generale, zweier Legatione-Secretaire und feines Schwiegerfobnes wieber in Berfailles ein. Done Aufenthalt begaben fich bie Berren fofort jum Reichetangler Graf Bismard, bei welchem bie entscheibenben Berhandlungen geführt wurden. In Paris fuhr die Mehrzahl ber Parifer Journale fort, jum Biberftande aufgureigen und einen großen Maffenausfall gu forbern, fo namentlich bas "Siccle" vom 24. mit größter Leibenicaftlichkeit. Alle Sournale maren aber bennoch ber Ueberzeugung, baf bie Tage von Paris gezählt maren, ba ber Sunger in furchtbarfter Geftalt fich melbete. Dagu tam, bag von unferer Geite Tage givor nach Belleville bineingeschoffen worden war, einem Quartier, in welchem befanntlich die Arbeiterbevöllerung ihren Wobnfit bat.

Am 27. hatte Favre in Gemeinschaft mit bem frangofischen General Beaufort eine vierstündige Unterrebung mit bem Grafen Bismard. hierauf begaben sich bie herren zum Grafen Moltfe, bei welchem in einer längeren Cousterug die militärische Maßnahme vereinbart wurde.

Das Resultat der so mehrere Tage gepflagenen Unterhandlungen war die Convention von Verfailles vom 28. Januar, durch welche ein Baffenstillstand vereinbart worden. Diese Convention lautete:

## Uebereinfunft.

Builden bem herm Grafen Bistmard, Kangler bes Deutlichen Bunkele, im Namen Sr. Meigftat bes Deutlichen Kalieres, Königs von Preußen, und herrn Julie Haber, Millifter der auswärtigen Angelegenheiten der Regierung ber Nationalbertfeltigung, im Beftig tegelrechter Bollmachten, find beschare bereitsbarungen aeterfolen woerben.

Die friegführenben beere werben ibre reipeftiven Stellungen, bie burch eine Demarkationslinie getrennt find, inne febalten. Dieje Linie geht aus von Bont l'Evegne an ber Grenie bes Departemens Calvabos, und lauft auf Lignières, im Norboften bes Departemente Mayenne, zwifchen Briouge und Fromentel binburchgebend; bas Departement von Mavenne bei Lignières berührend, verfolgt fie bie Grenge, bie biefes Departement von bem ber Orne und Carthe trennt, bis norblich bon Morannes, jo baf fie in ber Fortfebung ber beutschen Occupation bie Departements ber Garthe, Inbre und Loire, Loir und Cher, Loiret, Bonne überlagt, - bie gu bem Buntte, wo im Diten von Quare les Tombes bie Departemente Cote b'Dr. Riebres und Donne gufammentreffen. Bon biefem Puntte ab bleibt bie Richtung ber Demarkationelinie einer weitern Hebereinfunft porbebalten, bie getroffen werben wird, fobalb bie contrabirenden Theile fich uber bie augenblidliche Lage ber im Bollauge befindlichen militarifchen Operation in ben Departemente Cote b'or, Doubs und bes Jura informirt haben werben. In jedem Rall burchichneibet fie bas aus biefen brei Departements gebildete Territorium, indem fie ber beutiden Occupation bie nordlich gelegenen Departemente, ber frangofifchen Armce bie fublichen bicies Territoriume überlaft.

Die Oppartements Rorb und Pas be Calais, die Heltungen Ghet und Langres mit bem Terrain, das sie in einer Diftang von 10 Kilomertern umgiet, und die Josephine von haver bis zu einer Linie, die von Gierat in ber Richtung auf Saint Romain zu ziehen ist, beiben aufprahle ber deutschen Decupation. Die beiben teigsspfenen Decupation. Die beiben teigsspfenen wie bre beiberseitigen Borposten sollen sich in einer Entfernung von mindestens 10 Kilomertern von ben, behufs Ternnung ihrer Positionen gezogenen Einen batten.

Sebe ber beiden Armeen behalt sich das Recht vor, ihre Autorität in bem von ihr beseihen Territorium aufrecht zu erhalten, um die Mittel anzuwenden, welche ihre Besehlshaber zur Erreichung bieses Zweckes für nöthig erachten.

Der Baffenftillftand wird gleicher Beife auf Die Geeftreitfrafte beiber Lanber Unwendung finden, indem ber Meribian pon Dunfirden ale Demartationelinie angenommen wirb, weftlich von welcher bie frangofifche Blotte halten wird, mabrend oftlich von ihr fich bie beutichen Rriegs. ichiffe, bie fich in ben weftlichen Gemaffern befinden, fobalb fie babon benachrichtigt werben fonnen, fich gurudgieben werben. Etwa nach ber Abidlieftung und por ber Ratification bes Baffenftillftanbes gemachte Drifen find gurudguftellen, ebenjo wie bie Gefangenen auszuliefern, welche von bem einen ober bem anbern Theile in ben Engagemente gemacht fein follten, bie in bem angegebenen Beitraum ftattgefunden haben mochten. Die militarifden Operationen auf bem Terrain ber Departemente Doube. bes Jura und Cote b'Dr, fowie bie Belagerung von Belfort werben unabhangig bom Baffenftillftant bis ju bem Mugenblid fortgefett, bag man fich über bie Demarkationelinie geeinigt haben wirb, beren Biebung burch Die brei ermabnten Departemente einer fpateren Uebereinfunft porbehalten ift.

Att. 2. Der foldergestalt abgridioffene Baffenfillftand bat jum neuch, ber Regierung ber nationalen Berthebidgung zu gestalten, eine frei gewählte Berjammlung zu berulen, die fich über bie fleuge aussprechen wird, ob ber Krieg forigeführt ober unter welchen Bedingungen ber Friede abeschöldessen werden foll.

Die Berfammlung tritt in ber Stadt Borbeaur gufammen.

Bon ben Befehichabern ber beutichen heere wird ber Bahl und ber Bereinigung ber gemahlten Deputirten jebe Erleichterung gemahrt werben.

Art. 3. Der benischen Armee werten burch bie fraugöfischen Mittigen beberen unvergüglich alle Forts übergeben, welche ben Umfreis ber äußeren Lettlichtigung von Parifs bliben, etenjo wie ibr Kriegsmaterial. Die Gemeinden und die Haufer, welche außerhalb dies Umfreise von zein dem Grots gelegen sind, fonnen von den deutschen Truppen bis zu einer durch Mittilaftenmiffige zu ziehenden Linie beigt werden. Das gwischen

biefer Linfe und ber befeiftigten Enceinte ber Stadt Paris befindliche Ternein barf von ber demaffineten Macht beider Abeile aicht betreten werden. Die Art ber Ulebeggede ber Sports und die Speliftellung der ernöhigten Linfe bilben kon Gegensfand eines Protofolls, welches ber gegenwärtigen Ulebereinanst beigeligt wird.

- Art. 4. Bahrend ber Dauer bes Maffenftillstanbes wird bie beutsche Armee bie Stadt Paris nicht betreten.
- Art. 5. Die Enceinte wird von ihren Kanonen besarmirt, beren Lafetten in bie von einem Commissar ber beutschen Armee bezeichneten Borts transportiet werben.
- Mrt. 6. Die Bejahung (Linie, Mobilgarte und Marine) ber Forts und von Paris ift friegegefangen, mit Auenahme einer Divifton von 12,000 Mann, welche bie Militarkehörte in Paris für ben inneren Dienst bebatt.
- Die friegsgefangenen Auspien legen ihre Wassen ab, bie an ten dags gesichneten Erten gefammett und nach Reglement burch Semmisser, wie es Gebrauch ist, ansgeliefert werden; beselfelben bleiben im Innere der Stadt, deren Genecinte sie währende Vollenstellussen nicht überschreiten hirten. Die franzisssischer der Vollenstellussen fich, derüber zu wachen, daß iebes ber Armee und ber Medisjaret angehörende Individualum im Inneren der Sendt fonschnicht beiten.
- Die Officiere ber gefangenen Truppen find in einer ber beutichen Behorbe ju überliefernben Lifte nachzuweisen.
- Bu Ente bes Baffenftillftantes haben fich alle ber in Paris tonfignirten Armee angehörenben Militarperjonen als Rriegsgefangene ber beutichen Armee zu ftellen, wenn ber Friede bis babin nicht abgeichloffen ift.

Die gefangenen Officiere behalten ihre Baffen.

Mit. 7. Die Nationalgarte behält ibre Baffen; sie ist mit ber Bewachung von Paris und mit ber Aufrechterhaltung ber Ordnung betraut. Die gleiche Bestimmung haben die Gendarmerie und die ähnlichen mit bem Municipatienst betrauten Tuppen, wie die republikanische Garbe, die Douaniers und die Pompiers; die Zahl biefer Categorie soll 3500 Mann nicht übersteigen.

Alle Franctireursteuppen find burch Befehl ber frangofifchen Regierung aufzulofen.

Art. 8. Sofort nach Unterzeichnung der gagenwärtigen Ulefereitungt und nach Bestiegergeifung der Forts, wird der Deretefelssäsere der deutjefen Ammen dem Commissarie, welche die französische Gegierung in die Departements und in das Austand sieden mich, um die Verprovlantirung vorzubereiten und der Stadt die für sie fest sinnnten Nahrungsmittel zuzussähren, alle Ertickerung zu Theil werden lassen.

Art. 9. Rach ber Uebergabe ber Forte und nach ber in ben Artifeln

5 und 6 borgesehenen Desarmirung ber Enceinte und ber Garnison findet bie Berprobiantirung bon Paris ungehindert auf ben Gisenbahnen und Bafferstraften flatt.

Die für biese Berproviantirung bestimmten Provisionen bürfen nicht in ben don ben deutschen Eruppen beschen Landensteilen angeschielten angeschielten und bie frangessiche Regterung berpflichtet sich, beselbten außerhalb ber Demarkationslinie, welche die Stellungen ber beutschen heere umgiebet, zu beschoffen, falls nicht bie Gommandirenden der lehberen andere Beselste

Art. 10. Sede Perfon, melde die Stadt Paris zu verlassen wünsch, unf mit einem regelechten Erlaubnissischen der französischen Wittlatebeberte und dem Bista der deutschen Borpolem verschen sein. Diese Erlaubnissischen im Bista's sind von Rechts wegen den Deputitrincandidaten in der Vervinu nub den Deputitrien der Berlammulum au kewilliane.

Die Cirtulation ber Personen, Die besagte Erlaubnig erhalten haben, ift nur von 6 Ubr Morgens bis 6 Ubr Abends gestattet.

Art. 11. Die Stadt Paris gabit eine ftabtifche Kriegscontribution bon 200 Millionen Bred. Diefe Zahlung muß vor bem funfgehieten Lage bes Buffenftiffigandes erfolgen. Der Jahlungsmodus wird burch eine gemischte beutsch-frangfische Commission sethgeftelt.

Art. 12. Bagrend ber Dauer bes Baffenftillstandes burfen bie öffentlichen Berthe, die als Pfand fur die Kriegs-Contribution gelten konnen, nicht entfernt werden.

Art. 13. Die Einfuhr von Baffen, Munition und Material zu ihrer Fabrifation nach Paris ist während ber Dauer bes Baffenftillstandes unterlagt.

Die Auswechselung erstrectt fich auch auf die burgerlichen Gefangenen, sowie auf die Schiffscapitane der beutschen handelsmarine und die frangofischen Civilgefangenen, die in Deutschland internitt find.

Art. 15. Gin Poftbienst fur offene Briefe wird zwischen Paris und ben Departements burch Bermittelung bes hauptquartiers von Berfailles eingerichtet werben. Bur Beglaubigung biefes haben bie Unterzeichneten bie gegenwartige Uebereinfunft mit ihren Unterschriften und Giegeln verfeben.

Geichehen zu Berfailles, 28. Januar 1871.

Biemard. Rapre.

Das in Artifel 3 erwähnte, der Convention angehängte Protocoll, worin nähere Bestimmungen über die Ausführung der Capitulation von Paris getroffen worden, lautete:

Bufat gur Uebereinfunft vom 28. Januar 1871.

Art. 1. Abgrengungelinie vor Paris. — Frangofischerfeits werden die Abgrengungelinien burch die Ringmauer ber Stadt gebildet; beutscherfeits:

1) Auf ber Schiebente geft bie Einie von der Seine an der nörflichen Spife der Infel St. Germain, läuft längs des Afgugsdanals von Kjip und fest sich fort zwischen er Ringmauer und den Korts von Ihn. Nanveck, Montronge, Bietete, Surp, in der Entfernung von ungefähr 500 Meter von den Kronten der Forts sich sich von der Archel Anglais und nach Allfren.

2) Auf ber Offrient, vom lehten angegedenen Puntte, fibericheriet einie ben Jusammenstuß ber Warne und ber Seine, geht bann längs bes westlichen und nödelichen Saumes bes Dorfes Egaretton, um gerade iber den Detsissendlich bas Thor vom sontenan zu erteichen. Dann geht sie in nödelicher Richtung bis zu einer Settle 500 Metret im Besten der Sorts bon Mosny und im Sichen der Horts don Neisy und Komaismille, ist zur Etelle, wo die Straße nach Pantin mit dem Duccaftanal zusammenfällt. Die Garnsson des Schlosse des Bestehendes der einer Gompagnie von 200 Mann und wird während des Massiendlich aber dicht abedöht.

3) Huf ber Rochfonat fest fic bie Grenglinie bis auf 500 Meters im Sübweften bed Rorts von Aubervilliers fort, langs des Sübaumer bes Dorfes Aubervilliers und bes Kanals von Saint-Denis, fest über letzern 500 Meter füdlich von seiner Krümmung, in gleicher Entfernung bleibend im Siden der Kanalbruden und in gerader Linie bis an die Seine fortlaufend.

4) Auf der Beststronte von der Stelle an, wo die angegebene Linie die Seine erreicht, seht sie fich auf dem linken Ufer auswärts dieses Flusses fort bis an den Atzugekanal von Isp.

Aleine Abweichungen von biefer Begrenzungellinie find ben beutichen Truppen gestattet, insofern bieselben zur Aufstellung ber Borpoften gur Sicherstellung ber Armee notbig fein follten.

Art. 2. Durchgang durch die Grenzlinie. — Die Personen, welchen bie Graubniß gegeben wurde, die deutschen beropten zu überschreiten, bis nen dies blos auf solgenden Straßen dewertstelligen: Straße nach Calais, Elle, Met, Straßburg (Thor von Kontenap), Balel, Antibes,

Toulouse und Strafe Rr. 189, endlich über Die Seinebruden, Diejenige von Cepres mit inbegriffen, beren Wieberaufbau geftattet ift.

Att. 4. Ulefengade ber Waffen und bes Kriegsmaterials. — Die Greeche, Relbegidhige, Gaben und be ag einemute Ariegsmaterial werken an die beutichen Behörden innerhalb viergeln Zagen, von der Unterschriftigergenwärtiger Uleferen in Geren gericht, überliefert, und durch Bermitte ung ber frangssischen Bekörden in Gerena gimmmengefrecht. Ein Index in der die Waffengegenstände und das Äriegsmaterial wird der bestate der bei Baffengegenstände und das Äriegsmaterial wird der keine Arbeiten der benigfien Behörden burge ist eingessischen der die Freisen Bestimmt einer Ausgestation und ben Wällen müssen der Gestam Bestimmt einer Missengefügfte werden.

Der Capitulation gemäß erfolgte am 29. Januar bie Befegung ber Forts von Paris burch bie beutiden Truppen. Auf bem Mont Balerien batte bie frangofifche Befagung ihren Abzug bis Morgens 9 Uhr bewerfftelligt. Bwifden 10 und 11 Uhr poffirte fich eine große Angabl von Geidunen ber 5. Corps-Artillerie aus Berfailles und ben nachften Umgebungen in einer Stellung zwifden Gureenes und Dalmaifon am Rufe bes Bergfegels, auf bem bie Citabelle gelegen ift. Die 10. Infanterie-Divifion (General von Schmidt) rudte in Befcchteorbnung an benfelben Puntt, um ben mabrend bes letten Ausfallgefechtes noch heftig geftritten worben mar. Die Divifion ichidte bann einen Theil ihrer Truppen, bas 46. Regiment, mit flingendem Gpiel, jur Befebung ber Bergfefte por. Ale bie Truppen oben angefommen, murbe fofort bie preußische Rabne aufgebift. Lauter Surrabruf begrufte fic, ale fie fich in ber Luft entfaltete. In abnlicher Beife geichab bie Befibergreifung ber anbern Gubforte: 3ffp. Banbres, Montrouge, Jorn und Bicetre. Das große Sauptquartier beobachtete bie Occupation von ben Soben von Clamort. Um folgenden Tage nahm ber Kronpring von Preugen bas Fort Balerien in Augenschein. Die von ben Frangofen gurudgelaffenen Borrathe an Rriegsmaterial maren ungebeuer. Ramentlich war bie Menge ber Granaten, bie in ben Bombenraumen aufgespeichert lagen, außerorbentlich groß.

Missal nach Alsschließ des Wassenkillsnades begann die Wiederverproviantirung der Sant Paris, bei welcher Gelegenschie das große Hauptquartier ein glängendes Zeugniß von ech beutscher den nität ablegte. Viele Ginwohner von Varis wören wohrscheinlich dem Jungertode verfallen, wenn nicht von deutscher Seite, obzleich die Verproviantitung der eigenen Tuppen große Schwierigseit verurchäte, ungehaur Mengen von Gelensmitteln aller Art im Voraus herbeigeschaftt worden wären, die nun sofort in die Stad geschier nurben. In großemäßigtere Weile nur sofort in die Stad geschier nurben. In großemäßigtere Weile führte nicht gebandelt werben thanen.

Die Parifer Regierung erließ über bie Ursachen ber Capitulation ber Forts folgende Proclamation:

Mitburger, wir wollen Franfreich fagen, in welcher Lage und nach welchen Unftrengungen Paris unterlegen ift. Die Ginichliefzung bat vom 16. Geptember bis jum' 26. Januar gebauert. Babrent tiefer gangen Beit haben wir, abgefeben von einigen Depefden, von ber übrigen Belt abgefperrt gelebt. Die gange mannliche Bevolferung war in Baffen, bei Tage au ben Uebungen und Dachts auf ben Ballen und Borvoften. Das Gas ging une guerft aus und bie Stadt mar Abends in Dunfelheit gebullt; bann tam ber Mangel an Sola und Roblen. Geit bem Monat October mußte gum Debgerfleifch Pferbefleifch gur Speife bingugefügt werben; bom 15. December an mußten wir noch zu letterem gang nnfere Buflucht nehmen. Geche Bochen binburch betamen bie Parifer taglich nur 30 Grammes Pferbefleifch; feit bem 18. Januar murbe bas Brob, worin Roggen nur noch ben britten Theil bilbete, au 300 Grammes fur ben Tag angefest, mas auf einen gefunden Menichen im Gangen 330 Grammes Rabrung ausmachte. Die Sterblichfeit, welche fonft 1500 betrug, überftieg 5000 unter bem Ginfluffe ber hartnadigen Poden und ber Entbebrungen aller Art. Alle Stande baben gelitten, alle Ramilien hatten Eraner. Das Bombarbement bat einen Monat gebauert und bie Stadt St. Denis, fo wie faft bie gangen Stadttheile auf bem linten Seineufer niebergeichmettert.

Sa bem Mugenklich, wo der Miberftand aufhofte, wuffen wir, das niere Armeen an ber Grenge zurückgetrieben und außer Stande waren, und zu heifen. Unterflühr von ber Nationalgarbe, welche fich tapfer geschlagen und eine große Angabi von Geuten verloren hat, dat die Armen un 19. Januar ein Unternehmen werfuch, des allegemein als ein Allt ber Bergweiflung bezeichnet murbe. Diefer Berfuch, bessen alle die Durchbrechung ber seinblichen Linien war, schiedert, wie ihre Werfuch bes ferindes, die untrigen zu baröberechung achteitert sein würde.

Eros alles Feuere unferer Mationalgarben, welche nur ihren Duth gu Rathe gogen und fich bereit erflarten, in ben Rampf gurudgutebren, blieb une feine Musficht, Paris ju bebloffren ober es ju verlaffen, um nur bie Urmee nach anften zu werfen und fie in eine Entfat-Armee umjugeftalten. Alle Generale erflarten, es wurde eine Thorheit fein, wenn biefes Unternehmen verfucht murbe; Die Berte ber Deutschen, ibre Ungabl, ibre Artillerie machten ihre Linien undurchbringlich; wir murben, wenn wir bas Unmögliche leifteten und ihnen über ben Leib binwegidritten, barüber binans nur eine Ginobe von breiftig Begftunben finden; bort murben wir bor hunger vergeben, benn man burfe nicht baran benten, lebensmittel mitannehmen, weil wir befonbere am Enbe unferer Gulfequellen feien. Die Dipifionare murben bei ben Chefe ber Armee zu Rathe gezogen und ertheilten Beideib wie fie. In Anweienheit ber Minifter und Maires von Paris wurden biejenigen Dberften und Bataillonochefe berufen, welche fur bie tapferften galten. Die namliche Antwort. Dan fonnte fich tobten laffen, aber man fonnte nicht mehr fiegen. In biefem Mugenblide, ale jete hoffnung auf Gulfe und jete Musficht auf Erfolg gefdwunden, blieb uns nach ficherer Schatung noch Brob auf acht Tage und Pferbefleisch auf 14 Tage, wenn alle Pferbe geichlachtet wurden. Bei ben gerftorten Gifenbahnen, ben verborbenen Begen, ber abgefperrten Geine fehlte viel an ber Bewiffheit bis gur Stunde ber Bieberverproviantirung auszureichen. Gelbit beute noch leben wir in ber Beforgnift, bas Brob und bie übrigen Borrathe fonnten une ausgeben, ebe bie erften Bufenbungen eintreffen. Bir haben baber über bie Doglichfeit binaus ausgeharrt und icheuen felbit bie Doglichfeit nicht, Die une noch bebrobt, une ber furchtbaren Gefahr ber hungerenoth einer Bevolferung von zwei Millionen Geelen auszufegen.

Bir jagen es laut, daß Paris burchaus and ohne Rufcholl Ancebiat, was eine belagerte Stadt thun fonnte. Wir ertheiten ber Beröllerung, bie bem Waffenftiftlam ihre Bettung verdantt, beige Zeugnis, daß sie bis an's Ende helbenmuthigen Muth und Ausbauer bewiesen hat. Franktrankbas Paris nach fünf Monaten wiederfindet, kann auf die hauptstadt stoß sein.

Wir haben ben Wiberstand aufgegeben, die Forts übergeben, die Enceinte abgerüftet, unsere Besatzung ist triegsgefangen, wir zahlen eine Kriegsentschabigung von 200 Millionen.

Mere ber Beinde rückt nicht in Paris ein; er erfennt bas Princip ber Bollssenveräneität an, er läßt unsperr Rationalgarbe ihre Baffen und ihre Organisation, er läßt eine Division ber Atmer von Paris bestehen. Unsper Regimenter behalten ihre Rahmen, unspere Distiere behalten ihre Organisemand wird als Kriegsgefangener aus der Umwallung heranskessühren. Riemals hat sich behagterter Plan unter so ehrenvollen Bedingungen

ergeben, und biefe Bebingungen wurden erreicht, als Gulfe unmöglich und bas Brot ausgegangen war.

Endlich hat ber abgeichloffene Baffenftillftand jur unmittelbaren Golge bie bon Seiten ber Regierung erlaffene Einberufung einer Alfemblee, welche jouveran über Krieg und Frieben ju entscheiben baben wirb.

Das Kaijerstjum unter seinen verschiedenen hem weine bei bem Keinbe Antaustung von Berhandlungen an. Die Alfemblie wied rechtzeitig jusammentrein, um diest Untriebe zu vernichten und bem Grundsigd ber Rationaljouwerdnität zu wahren. Frankreich allein wied über Grankreich opfsiefte entlichten. Gile war netfig, ber Bergung war bei bem Auftande, in welchen wir uns befanden, die größte Gefahr. In acht Tagen wird Frankreich seine Wetterter gewählt haben. Möge es die ergebensten, un-eigemußigsfern und unbestlechtlichen wählen.

Das größte Interesse für uns ist, wieder aufguleden und die blutendes bultebectte, ausgeraufte Land wieder. Wir find übergaugt, baß dies bultebectte, ausgeraufte Land wieder Ernsten und Menissen gewordingen, daß der Wosssschlaub nach so harten Prüfungen wiederschiene wird, wenn wir unverzässsich der entigen Zage recht benuten, die uns noch zur Erbelung und Berathung bleifer.

An dem Kage ber Affembles wird die Kegierung die Gewalt in deren Sante legen. An biefem Kage wird Frankreich, wenn es die Augen auf sich lettlt, sich tief unglücklich sinden; aber wenn es sich zugelich durch das Unglüd wieder gestählt und im vollen Bestie seiner Energie und seiner Souweränität sindet, so wird es wieder Bertrauen auf seine Gese und geine Auftratt fossen.

Paris, 4. Februar 1871.

Daß Gambetta mit den Schritten der Parijer Regierung nicht einverstanden war, mußte man erwarten. Derjelbe ertließ denn auch an 31. Samue eine Proclamation an die Präfecten, in welcher es u. A. hieß: "Die Politik des Kriegsministens bleich nach wie vorschieg a outrande. Wierestand felid bis zur völligen Erschöpfungs, und degleichen Prasen waritet und die Arrieg Argierung des Verratss an flagte. Gleichzeitig ertieß er ein Decret hinistitis der auf den 8. Sebruar anberaumten Wahlen zur onssistuiren. Der Verlammtung, durch welches alle Personen, wolche vom 2. December 1851 bis zum 4. September 18170 die Seldung eines Ministre, Senatoren u. s. weingenommen, ebenso Alle, welche als officielle Candidaten sür der Ausgebenden Körper ausgetreten waren und noch viele Kudere von Weispeschuben Körper ausgetreten waren und noch viele Undere Verläusser

zeugende Decret veranlaßte zunächst solgendes Telegramm des Grasen Bismard an Gambetta:

In Namen der durch ein Waffenftillstande Consentien verfürgten Freiheit der Wahlen erhebe ich Einspruch gegen die von ihnen erlössens Berfügungen, werde zohlerde Gategorien französlicher Wärze der Archies berauben, in die Versammlung gewöhlt zu werden. Durch Wahlen, die unter der Herrfichaft bet unterdung und der Wahlen, ihnen ble Richte nicht erwerken werden, wedig die Vahlenftillstande-Genvention freisowählen Abwoerbarden werdenst.

und weiter folgende Depeiche an Jules Favre:

Berfailles, ben 3. Februar 1871. Derr Minifter.

Mus Amiens wird mir ber Inhalt eine Bablberetts ber Delgation Gouvernements ber nationalem Bertheibigung zu Berbeaup mitgefeit, wechtes ben ber Bahlbarfeit alle beipeingen aussichtieft, wechte unter bem Raifereich Ministen, Senateren, Staatseufe ber Paferten gewesen find, berent Alle, bie ist 1831 imalis im "Monituru" als efficielle erter gumerummentale Candidation genannt werden find. Gin Anspug bes Girfulars
liete in Allicheift bei.

Ich beehre mich, an Guer Ercelleng bie Frage zu richten, ob Gie bies mit ber Bestimmung ber Convention, bag bie Bersammlung "frei gemablt" (librement elue) werben foll, vertraalich erachten.

Eftauben Eur Greeflen, mir, Sie an die Berhandlungen gu erinnern, weiche er Gennentien som 28. Zanute verangagangen find. 3ch fyrad schonals die Bestigtung aus, daß pirad schonals die Bestigtung aus, daß unter den gegennärtigen Umständer est schwer eine mirte, die volle Kreiselt der Beholm zu schorn und seben gegen dies Treibeit er Beholm zu schorn und seben gegen dies Treibeit gerächteten Bersiuch zu berhindern. In die Recht zu gestigten der in, der Gerste legislatif gefent, sein der die Green gestigt das gerunden, weiches eine gestellte, durch allgemeines Schimmerch gewählte albeiten zu der der die Beholm zu der der die Beholm mir die färmliche Justigten mit die färmliche Justigten wie das ju die gaben mit die färmliche Justigten und der die Beholm die die vollen freischie der Beholm gestigten wie die fermliche Justigten und des fein die Verläuften gestigt der Wahlen gestigten soll.

Ich mende mich an bie Vesalität Gurer Ercellen; um zu entschieben, och bie bund das fragliefe Derent guntbligtlich angehrendene Musklistigung ganger Categorien von Candidaten mit der Breiheit der Wahlen, so wie sie in der Generation vom Wa. Saman verfürzit morden, verträglich ist. Zie glaufe die festimmte hoffmung ansteriden zu bürfen, dohi 1660 Derention generation gener

Betreff ber Freiheit ber Bablen ju garantiten. Bir würben den Perjonen, welche unter ben Beltimungen bes Cirfulars bon Berbaup gewählt werben, die Privileigien nicht zugelichen können, welche burch bie Baffenftilftande-Convention ben Abgeordneien zur Berfammlung gewährt worben find.

Genehmigen zc. zc.

v. Bismard.

Worauf folgende Antwort einging:

"berr Graf! Gie batten recht, an meine Ehrenhaftigfeit ju appelliren, Gie werben mich nie gegen biefelbe feblen feben. Es ift vollftanbig richtig, bag Gure Ercelleng mir bringend an's Berg gelegt bat, Die einzig moalide Combination ber Bufammenberufung ber lebten Rammer angunehmen. 3ch habe fie aus mehreren Grunben, auf bie gurudgutommen mir überfluffig ericeint, welche Gie aber gewiß nicht vergeffen haben, abgelebnt. Muf bie Ginmante Guer Gree eng ermiberte ich, baft ich meines Banbes ficher genug ju fein glaubte, u i ju behaupten, bag es nur freie Bablen wolle und bag feine einzige Buflucht bas Princip ber Couveranitat ber Ration fei. Daraus aber geht bereits hervor, bag ich feine Befchrantung bes Babirechts julaffen tonnte. 3ch habe bas Spftem ber officiellen Kandibaturen nicht barum befampft, um es nachher gu Gunften ber gegenwartigen Regierung angumenben. Guer Ercelleng tann alfo berfichert fein, bag, wenn bas Decret, von welchem Guer Exelleng fpricht, von ber Delegation in Borbegur veröffentlicht worben ift, es von ber Regierung ber nationalen Bertheibigung wiberrufen werben wirb; ich will mich blos vergewiffern, ob jenes Decret überhaupt officiell befteht und habe gu biefem Bebufe Erfundigung eir jegogen. Ge befteht bemnach gwifden uns feine Uneinigfeit, und wir veibe muffen an ber feften Ausführung ber Uebereinfunft, welche unfere Unteridrift tragt, arbeiten. 3ch werbe übrigens bie Chre haben, Guer Ercelleng um 1 Uhr gu feben. Ingwifden bante ich Guer Ercelleng fur bie ichnelle Bereitwilligfeit, mit ber Gie bie Anordnungen jur Genbung bon Lebensmitteln nach Paris getroffen haben. Benehmigen Guer Ercelleng ac. ac.

Paris, 4. Februar 1871, 1 Uhr Morgens. Jules Favre.

3m Anfoluf bieran erfolgte folgende Ertlarung ber Parifer Regierung gegen bie Delegation in Borbeaur:

Frangssen! Paris hat bie Wassen niedergelegt am Tage, ehe es hätte Dungers streten müssen. Man batte ihm gestat: Hatte Gud, eine Budden, und wir werden Camb befreien! Es hat sin Plonate Wilder, hand gelessteit, und ungeachtet bestemmütiger Anstreagungen haten bet Pepartements sim mide im Holles fommen fehnen. Es hat die granismiten Entschrungen erdustet. Es hat den Ruin, die Krantheit, die Erichbysung ausgehalten. Während eines Wonats haben die Benken es heimgesucht, haten die Weisser, haten die Kimber gelötzet. Est über gelöß Weissen die Holles Franken die Kimber gelötzet. Est über gelöß Weissen die Weisser, haten die Kimber gelötzet. Est über gelöß Weissen die



Mis wir und Enbe Januar gu bem Berfuch entichloffen, gu unter- . banbeln, mar es bereits febr fpat. Bir batten nur noch fur gebn Tage Mehl und wir wußten, bag bie Berbeerung bes Landes bie Berproviantirung gang unficer machte. Diejenigen, bie beute gegen uns auftreten, werben niemals bie Angft tennen, bie wir empfanden. Es banbelte fich inbeffen barum, fie ju verbergen, bem Reinte mit Enticoloffenbeit entgegen gu geben, noch bereit gn icheinen, gu tampfen und mit Lebensmitteln verfeben gu fein. Bas wir wollten, mar Folgentes: Bor Allem fein einziges Recht ufurviren. Franfreich allein gebort bas Recht, über fich felbft gu verfügen. Bir haben es ibm vorbehalten wollen. Es hat langer Rampfe bedurft, jur Anertennung feiner Couveranctat ju gelangen. Gie ift ber wichtigfte Puntt nuferes Bertrages. Bir haben ber Rationalgarbe ibre Breibeit und ihre Baffen bemabrt. Benn wir ungeachtet unferer Beftrebungen bie Armee und bie Dobilgarbe nicht baben ber Strenge bes Rrieges entgieben tonnen, fo baben wir fie wenigftens por ber Gefangenidaft in Deutschland ober por ber Internirung in einem verschangten Lager unter ben Rlinten bes geindes bewahrt. Man wirft uns por, bie Delegation pon Borbeaur nicht zu Rathe gezogen zu baben! Dan vergift, baß wir in einen eifernen Ring eingeschloffen waren, ben wir nicht brechen tonnten. Man pergift übrigens, bag icher Tag bie ichrectliche Rataftropbe ber Sungerenoth mabriceinlicher machte, und bennech haben wir mabrend feche Tagen ben Boben Geritt fur Geritt vertheibigt, mabrent bie Bevollferung von Paris ibre mabre Lage nicht tannte und nicht tennen burfte und fie, pon einem bochbergigen Gifer bingeriffen, ju tampfen verlangte. Bir baben mitbin einer verbangniftvollen Rothwendigfeit nachgegeben. Bir baben fur bie Bufammenberufung ber Berfammlung einen Baffenftillftanb ftipulirt, ale bie Armeen, bie uns ju Gulfe tommen tonnten, weit von und gurudgebrangt maren. Gine einzige hielt fich noch, wir glauben es

wenigftens. Preugen bat bie Ergebung Belforts geforbert. Bir haben fie verweigert und wir baben baburch felbft, um ben Plat ju ichuten, fur einige Tage bie Actionefreiheit ibrer Gulfearmee porbehalten. Aber, mas uns unbefannt mar, es mar gu fpat. Bon ben bentichen Armeen in zwei Theile zerichnitten, fonnte Bourbafi, ungeachtet feines Gelbenmutbes, nicht Biberftand leiften, und nach einem Act bochbergiger Bergweiffung gab er fich auf, feine Truppen murben genothigt, über bie Grenze zu geben. Der Bertrag pom 28. Nanuar bat mitbin burchaus feine Intereffen compromittirt und Paris allein ift aufgeonfert. Ge murrt nicht, Ge bulbigt ber Tapferfeit berer, bie weit von ibm entfernt gefampft baben, um es gu unterftugen. Ge Magt nicht einmal benjenigen an, ber beute fo ungerecht und fo tollfubn ift, und ber bod General Change anbalten wollte, ale er Paris gn Gulfe marichiren wollte, und ihm ten Befehl gab, fich binter bie Mavenne gurudangieben. Rein! Alles mar nublos und wir mußten unterliegen. Aber unfere Ghre fteht aufrecht und wir werben nicht leiben, bag man baran taftet. Bir baben Franfreich berufen, frei eine Berfammlung zu mablen, welche in biefer außerften Rrifis feinen Willen au erfennen geben wirb. Bir ertennen niemanben bas Recht ju, ihm einen aufaubrangen, weber fur ben Frichen noch fur ben Rrieg. Gine von einem machtigen Teinbe angegriffene Nation fampft bis jum Meuferften; aber fie wird ftete beurtheilt nach ber Stunde, in welcher ber Wiberftand aufhort, monlich gu fein. Das mirb bas Pant fagen, meldes über fein Schidfal ju Rathe gezogen wirb. Damit fein Bille fich Allen ale ein geachtetes Befet auferlegt, muß er ber fonverane Mustrud ber freien Abftimmung Aller fein. Run aber geben wir nicht gu, bag man tiefer Abstimmung willfürliche Beidrantungen auflegen tonne.

Bir haben bas Raiferreich und feine Praftifen befampft, wir wollen fie nicht wieber anfangen, indem wir auf bem Bege von Musichliehungen officielle Canbibaturen einführen. Daß große Febler begangen find, bag baraus ichwere Berantwortlichfeiten bervorgeben, nichts ift mabrer; aber bas Unglud bes Baterlantes lagt über bas Alles binmeggeben; und übrigens, wenn wir uns ju Parteimannern berabfeben murben, um unfere ehemaligen Gegner ju achten, fo batten wir ben Schmerz und bie Schmach, Diejenigen gu treffen, welche ibr Blut tampfend an unferer Geite vergoffen haben. Gid ber vergangenen Zwiftigfeiten erinnern, mahrend ber Beinb auf unferem blutigen Boben ftebt, bas biefe bas große Bert ber Befreiung bes Baterlandes burch feinen Groll verfleinern. Bir ftellen bie Principien über tiefe Erorterungen. Bir wollen nicht, bag bas erfte Decret ber republifaniichen Berfammlung von 1871 eine Sandlung bes Difftrauene gegen bie Babler fei. Ihnen gebort bie Couveranetat an; mogen fie fie obne Schmade jur Musfubrung bringen und bas Baterland wird gerettet werben tonnen. Die Regierung weift mithin bas wibergefehlich von ber Delegation von Borbeaut erlassen Derret jurid und annullirt es notigienfalls, und sie beruft alle Frangolen gur Abfimmung, oben Categorie, über bie Reprofeinnten, bie isnen be würdigken schen Grantreich zu vertheibigen. Go lebe die Republit! Go lebe Kraufteich!

Paris, 4. Februar.

Die Mitglieber ber Regierung:

General Trochu, Jules Favre, Jules Ferry, Garnier-Pages, Eugene Pelletan, Erneft Picard, Emanuel Urago.

Die Minifter : Dorian, General Leflo, 3. Magnin, F. Berold.

Diese Erslärung veranlaste ben am 6. Februar erfolgten Rüdtritt Gambetta's, welcher von der Pariser Regierung sofort angenommen wurde.

## 35. Das Ende der kriegerifden Operationen.

Rach Ertifel 1 des Boffenstillfande-Bertrages sollten bie militarischen auf dem Terrain im Subesten, iowie die Belagerung von Bestort unabhängig von dem Bassenstliftand bis zu dem Momente sortbauern, das man fic über die Demarcationstinie in jener Gegend geringl babe. Wir haben die bertrigen triegerischen Dereutonen bereits bis zum Uebertritt der frangösischen Armee in die Schweiz verfolgt, und es bliebt und daher unt noch übrig, die Darstellung des Kestungs-freiges zu Mende zus schei geringes den den zu führen.

Die mehr als breimonatliche Periode ber Cernirung, Beschießung und somtiden Belagerung ber gestung Bessort einbete einen selbstftändigen und nicht unwesentlichen Abschnitt bes Krieges.

Die Cernirung ber Feftung begann am 3. Rovember burch Truppentbeile ber in Stettin formirten 1. Landwehrbivifion unter bem General von Erestow, nachdem biefelbe in ber Begend gwijchen Colmar und Belfort die bort umberftreisenden Franctireurs vertrieben, in mehreren fleineren Gesechten bei les Errues. Rougemont und Detit-Maant Mobilaarden geschlagen und fo die Berbindung mit bem Corpe bes General von Berber wieber hergeftellt hatte. In biefe erfte Periobe, mabrend beren bas Sauptquartier bes Generals von Trestow anfanas in les Errues, bann in la Chapelle gewesen und endlich nach Sontaine . verlegt worden mar, fällt ein am 16. November mit 3 Bataillonen und 6 Gefduten unternommener Ausfall aus ber Feffung gegen bas eine Meile öftlich berfelben gelegene Dorf Bifdingen (Beffoncourt), fowie ein fpaterer am 23. beffelben Monate. Beibe Ausfälle murben von ben Belagerungetruppen abgeschlagen, erfterer mit einem Berlufte bes Reindes von 200 Tobten und Bermundeten und 58 Gefangenen, letterer fogar unter Berluft einiger Belfort nabe gelegenen Positionen ber eingeschloffenen Truppen. Go fonnte benn bie Gernirung ber Dort, ber beutide Rrieg, III. 25

Reftung, bie bis babin eine weitere gemefen mar, au einer engeren werben; am 23, mar Balboie, am 24. Cravande befent worben, Dffemont und Betringe murben ebenfalls pom Reinbe gefäubert, fo baß ber Gernirungsgurtel um bie Seftung fich immer enger folog. Rachdem bie notbigen Positionen genommen, mit großer Tapferfeit vortheidigt und fortificatorifc eingerichtet waren, begann am 3. December ber Bau ber Batterien und Die Musbebung ber Trancheen fur bie Dedungstruppen und fo bie zweite Periode ber Belagerung, Die Beichiefung bes Planes. Diefelbe geicab querft von Beften ber, von ben Soben amifchen Gffert und Bavillier; bies aber führte nicht gum Biele; man fab ein, bag man fich ber Bergfuppen bemachtigen muffe, melde, bie Perdes genannt, etwa 1800 Schritte füroftlich ber Citabelle (Edlog von Belfort) gelegen find. Um fich biefen Ruppen nabern und Die Dieffeitigen Laufgraben gegen Die getrennten Schangen Sautes-Perches und Baffes-Verches eröffnen zu fonnen, mar ein allmaliges Borgeben nothwendig. Bunachft eröffneten 28 Beidune ibr Reuer aus ben beutiden Batterien gegen ben Plat; ein fleinerer Ausfall ber Garnifon am 11. Dreember murbe abgewiesen, bem geinde 40 Gefangene abgenommen, gunette 18 nach und nach pollig gerftort und bie Beichiehung von Ctadt und Reftung in ben Monaten December und Januar obne Unterbrechung fortgefest. In erfterer feuerte ber Prafect Groffegu bie Bevolferung zu energischem Biderftand an, bie Reftung vertbeibigte Dberft Denfert mit Gueraie. In ber Racht vom 7, gum 8, Sanuar erfolate die Erfturmung von Danjoutin, bei melder aufer fonftigen bedeutenden Berluften bem Reinde zwei Stabeofficiere, 15 Officiere und über 700 unverwundete Gefangene vom Belggerer abgenommen murben: am 20. murbe bas Dorf Berouse gefturmt. Die Begnahme biefer Politionen ermoglichte Die Groffnung ber Laufgraben gegen Die Berches in ber Linie von Danjoutin bis Peroufe in ber Racht vom 21. bis 22. Samiar.

Uleber die Erstürmung von Danjoutin berichtet ein Keldposteif Ausführlicherei: "Nachdem das Landweige Auslien Schneidermüßt in ber Schlicht vor den Vahrender und der Liefter des Naches Woskennt vis-al-vis dem Fort "La dasso Perche" sich gesammelt, wurde die 5. Compagnie nach dem Dahmusterbaufe vergeschildt, wöhrend die 7. Compagnie auf die Milte des Dorfes losstürmte, um auf die das Dorf von Aften nach Wessen durchschneide Straße zu gelangen. Beide Compagnien gingen mit gefältem Bajenett im Laufschaft mit Jurush! umd ohne einen Schuß zu fehr von der flürnten die genannten Bostionen,

indem fie Alles über ben Saufen marfen, mas fich ihnen entgegenftellte. Der Premier-Lieutenant Bippman folgte mit ber 8. Compagnie ber fünften und Premier-Lieutenant von Bietingboff mit ber 6., bei melder fich bie Rabne befand, ber 7. Compganie. 3m Dorfe Danjoutin angetommen, erhielt von Bietinghoff ben Befehl, in Referve auf ber gewonnenen Strafe fteben zu bleiben und eine Recoanoscirungs- Patrouille nach ber am füblichen Enbe bes Dorfes gelegenen ftart verichangten Sabrit abzufenden. Lieutenant Mepler befehligte Die 30 Mann ftarte Patrouille; er ichlug ben Weg nach ber Rirche ein, um von binten an bie Sabrif berangutommen, nahm bierbei eine Bache von 1 Corporal und 25 Mann und balb barauf einen Capitan gefangen. Rad furger Beit melbete er aber, bag er auf bedeutenden Biberftand geftofen fei und um Unterfrugung bitte. Durch biefe Melbung veranlaßt und in ber Bermuthung, bag ber Reind einen Theil feiner Truppen aus ber Bericangung bei ber Sabrit berausgezogen und bem Lieutenant Menler entgegengeworfen babe, fdidte Lieutenant von Bietingboff einen Salbaug feiner Compagnie lange ber Lifiere bes Dorfes birect gegen biefe Berichangungen gur Recognoscirung und gleichzeitig gur Giderung feiner linten glante por, mabrend er felbit mit bem Reft ber Compagnie, nach Burudlaffung einer Cection bei ber gabne, auf ber etma 40 Schritt von ber öftlichen Lifiere von Rorben nach Guben laufenden Dorfftrage porging, um im Ruden bes Reinbes bem Lieutenant Desler, ber bavon benadrichtigt murbe, zu Gulfe zu fommen.

Bebes Saus marb einzeln genommen und abgefncht, und es murben etwa 60 Gefangene gemacht. Endlich aber ftieft Bietinghof auf eine pergualid peridangte feinbliche Bolition mit fo ftarter Befanung in Saufern und hinter Barricaden, bag er bei bem beftigen Rreugfeuer nicht weiter vorbringen tonnte. Er befdrantte fich baber barauf, bie genommenen Saufer und Gehofte zu befegen und bis Tagesanbruch gu behaupten. Die Rabrit mar inbeffen vom Reinde verlaffen worben. In biefer Racht ergaben fich ben Patrouisen etwa 30 Mann und 30, Die fich in ben Saufern verftedt gebalten batten, tamen bes Morgens jum Borichein. Lieutenant Depler machte noch 1 Unterofficier und 18 Mann ju Gefangenen. Um 121/2 Uhr batte ber Sturm auf Danjoutin begonnen, bas Gemehrfeuer bauerte bis 91/2 Uhr Morgens, mo auf Befehl bes Bataillonecommanbeure Sauptmann p. Mannftein ber von allen Seiten eingeschloffene geind jur Uebergabe aufgeforbert murbe. Roch por Beendigung ber Unterhandlungen übergaben fich bem Lieutenant von Bietinghoff perfonlich brei Officiere und 150 Mann, welche aus ben Berichangungen und Barricaden hervorfamen. Die Compagnie verfor 4 Lobte, 20 Berneunkele, das Badaillen 1 Officier (feutenant 3lepmann) tobt und etwa 50 Lobte und Berneunkele. Der fleinb verlor 10 Officiere tobt, 3 verwundet und etwa 80 Mann tobt ober berneunkel. Mußerbem geriethen in Besangenschaft 2 Stabbesschiere, 5 Capitane, 10 Leintenants und etwa 500 Mann.

Siermit begann die britte Periode por Belfort, Die bes forme liden Angriffe gegen die Reftung. Das raube Rlimg, zumal bei ber Strenge bes Bintere, in ben Bogefenabbangen, erichwerte bie Aufgaben bes Belagerungecorpe ungemein; bie Laufgraben mußten gum Theil in Relfen geiprengt merben und ftanben bei Thaumetter bann unter Baffer. Gin erfter Angriff auf die beiben Derches am 26. Januar führte nicht jum Biel; am 8. Februar aber murben beibe in Reljen erbaute Forte genommen. Die Sineinziehung biefer beiben feften Berle in bie Stellungen ber Belagerungebatterien mar ein mefentlider Bortheil, burd melden es ermoglicht murbe, bas Schlof gu beiciefen, - Die Citabelle, ben eigentlichen Schluffel ber Reftung, welches burch feine bobe, 80 Ruft uber ber Stadt, allein icon eine febr ftarte Bertbeibigungefabigfeit befist, fo wie bie Ctabtenceinte und bas große neue Fort bes Barres, meldes auf bem rechten Ufer ber Caponnense gelegen ift; auch bie Forte la Miotte und la Juftice maren nunmehr einer unmittelbaren Beidiefung mit ichmerem Beidun ausgefent."

lleber ben perungludten Sturm am 26. Januar melbete bie Reue Stett, Beitung", welche über bie Borgange por Belfort fortmabrend gut unterrichtet mar: "Rachbem por Belfort bem Reinbe in ben letten Bochen mehrere vorgeschobene Positionen wie Danjoutin und Perouse mit gludtidem Erfolge entriffen worben maren, ift ein am 26. Januar auf bie Forte Baffe und Saute Perde unternommener Sturm leiber aanglich miflungen, mobei ber Berluft auf unferer Geite ein febr beflagenswerther mar. Ausgeführt murbe ber Angriff burch bas 2. Bataillou (Schneibemubl) bes 3. pommerichen gandwehr-Regimente Rr. 14. in beffen Reiben gablreiche Stettiner fteben. Aus mehreren uns borliegenden Berichten geht übereinstimmend bervor, bag ber Feind feiner fonftigen Gewohnheit jumiber auf eine Ucberrumpelung von beutscher Geite fich wohl vorbereitet batte, mas nach ben ichlimmen Erfahrungen, Die er bei ber Begnahme ber Dorfer Danjeutin und Perouse gemacht batte, allerbinge vorausgesett merben fonnte. In Rolge beffen empfing er biegmal unfere in aller Stille und unter bem Schirm ber Racht anrudenden Colonnen mit einem mabren Sagel von Geichoffen aus

allen möglichen Schufmaffen, fo baf ber Plan bes Ueberfalls von porn berein als gescheitert angeseben werben mußte. Bir theilen aus ben uns zugegangenen Berichten über ben Rampf Rachfichendes mit: Um 26. Januar, Abende 61/2 Ubr. mußte bas Batgillon antreten und Genad ablegen, bierauf murbe bemfetben mitgetheilt, bag es gum Sturm auf bie Change Dr. 5 beftimmt fei. Die Mannichaften, welche icon fruber bavon gebort hatten, aber bem Gerucht feinen Glauben ichenten wollten, weil die Aufgabe eine unmögliche fcbien, gaben gum großen Theile ihr Beld und ihre Berthjachen ab und Mander bat feinen Rameraben, fur ben Fall, bag er bleiben follte, feinen Tob in bie Beimath zu melben. 218 bas Bataillon gegen 9 Uhr aus ber Parallele berausfam, umarmten fich noch Manche und brudten fich ftumm bie Ganbe. Dann ging jebe Compagnie in ber ihr bezeichneten Richtung auf Die Schange los. 2116 biefelben fich bis auf die Salfte ihrem Biele genabert batten, befamen fie bie erften Schuffe, liegen fich baburch aber nicht aufhalten, fonbern rudten im Conellidritt pormarts. Aber ber Reind überiduttete bie tapferen gandwehrmanner nun mit Granaten, Chrapnels, Rartatiden, Mitrailleufen. Ballbuchfen = und Gewehrfeuer in einer Beife, die aller Beidreibung fpottet. Es mar wie ein Gewitter, bas fich mit einem Sagel von Blei und Gifen entlud. Un Rudfebr mar nicht mehr gu benfen, ebenfo menig aber an Bormartebringen. Biele marfen fich platt auf ben Schnee, jeben Moment Tob ober Bermunbung erwartenb. In biefer furchtbaren Lage blieben bie Mannichaften zwifden beiden Schangen eine lange bange Beile, bann ließ bas Reuer bes Reinbes etwas nach. Die Racht bedte anabig bie Bilber bes Schredens zu, Die ringe fich entfalteten. Dloblich brach ber Reind berpor, um ben Reft bes Bataillone gefangen zu nehmen. Die 5. Compagnie fab fich auf ben Ruf ibres Suhrers genothigt, in ber Glucht ihre Rettung zu fuchen. Endlich erreichten bie ericopften Mannichaften bie Pgrallele. Der Berluft bes Bataillone tonnte erft am nachften Morgen, ale baffelbe antrat, feftgeftellt werben. Daffelbe batte etwa 350 Mann eingebuft. Bon ber 5. Compagnie; welche übrigens in die gwolf guß tiefen und breiten Schangaraben bineingeftiegen und nur mit Mube wieber berausgeflettert mar, fehlten 64, von ber 6. 5 Mann. Bon ber 7. Compagnie maren nur 1 Unterofficier, 1 Sambour und 47 Mann gurudgefommen. Alle Uebrigen, unter ihnen Sauptmann Seinfius und Lieutenant Menler. maren tobt, permundet ober in Gefangenicaft gerathen; Lieutenant Leborius mar ichmer vermundet. Bon ber 8. Compagnie fehlten 56 Mann. Dienstfähig maren überhaupt beim Batgillon nur 311 Mann geblieben.

Erwähungswerth scheint nech eine Epische bes Kampies, wonach es Mann von ber 7. Compagnie gelang, sich durch die Flucht der Gefangenischeit zu entziehen. Als nämlich die Gefangenne bereits die Buffel erwähungen niedergelegt hatten und angerteten waren, sand plössich in des Schause eine Erschssen von Muberstäden statt, melde ben franzeislichen Capitan, welchem die Gefangenen sich ergeden hatten, verausliest, sich danach umzuschen. Diesen Augenbild benupten die erwähuten 2 Landber der Geschause eine Geschause der Verlagen und der Verlagen von der Verlagen der

Ueber bie Ginnabme ber beiben Perchen am 8, Rebruar entnehmen wir ber "Colei, Beitung" folgenden eingebenden Bericht: "Bis bart an ben Rand bes porberen Grabens mar am 7, bie Cappentete berangetrieben worden und fo mar anzunehmen, bak bereits am nachften Tage mit ber Rronung porgegangen worben mare, wenn nicht ein rafcheres Borgeben gu bemfelben Refultate geführt batte. moalich geworden, die feindlichen Berte genau zu beobachten und bierbei fand man. baf biefelben burch unfer Feuer bereits bedeutend gelitten batten. Durch berabgerutichte und berabgeichoffene Erdmaffen batte ber Graben an feiner urfprunglichen Tiefe mefentlich verloren. Bir befanben uns bereits fo nabe, bag wir genau bas eigenthumliche Erompetenfignal vernehmen fonnten, welches von bem, feindlichen Beobachtungspoften gur Barnung fur bie Befatung ber Berfe abgegeben murbe, fobalb ein Couf von unferen Batterien fiel. Dan batte fich überzeugt, baf ber Reind mabrend bes Tages einen großen Theil ber Beignung aus ben Berten gurudziebe, um fich vor bem ichredlichen Burffeuer einigermaßen ju fichern, und bag er nur bes Rachts bebeutenbe Rrafte in ben Berfen und ben babinterliegenden Replis aufftelle, in bem Glauben, baß wir auch bier zu unferem Angriff bie Rachtzeit mablen murben, weil Danjoutin, Peroufe, Taillis und ber Balb bei Peroufe fammtlich bes Rachts genommen murben. Diesmal aber follte er feben, baft wir auch am bellen Tage fturmen, wenn nur ber rechte Moment gefommen ift.

Es war um die Mittagszeit am 8., als die an der Sappentete arbeitenden Ploniere eine Recognoschrung gegen die Werte der Sante Perche aussuchten. Nachdem sie den besten Grabenübergang entbedit, gaben sie den in der Aproch besindlichen Mannischaften des Bataillung

Alchulich war es auf der Waffe Berche bergegangen. Artiflerien Major R. hatte bort das Commando übernommen und mit raftem Bilich die Eitualion erfossen, auch eine erfossen, auch er eigenen Erute neuthenen welche für den Augenflick qur Sicherung der eigenen Leute netwentigt waren. Das farz begegnommene Pulvermagagin murbe auf einen Befehl wieder eingebectt, um zu verhindern, das ein Zusfallstresser des Seindes allen im Werte bestindt genn Annichaften Tod und Vereberben beingen fontet.

So waren benn beite Werte in unfern Sanben und es geigte sige Aller Augen, wie unfere Geschoffle gewirft hatten. Der Boben war von dem Bomben wie ausgepflügt, während bierall zershittete Balten, die Bohfen der zershörten Betungen, berausgerissen Schanzlöbe und sieden Aber eine Echanglöbe und sieden Aber bei der Schanzlöbe und sieden Aber bitteten. Die Geschüpe fanden wir denontiet, und zwar in einer Weise, daß fein manoeuwe do force sie wieder herstellen kentte. Die hatte die Artisch und der Beschipt und der Infanterie den Abeg zu den Verten gedahnt.

Um 10. Februar waren die berücktigten hoben der Perches bereits von unferen Batterien gekrönt, welche die Eröffnung der zweiten Parallele aufs Kräftigfte unterftühren und aus naher Entfernung den Bewohnern des Schlosse den Aufenthalt dasschie verbitteten.

Am 16. Februar capitulirte Belfort unter freiem Abzug der ber 12,000 Mann ftarten Garnison. Gleichzeitig wurde der Waffenftillstand bis zum 24. Februar verlängert und auch auf den suböstlichen Rriegsichauplas ausgedehnt. In Bezug hierauf murbe noch folgender Busapartifel zur Baffenftillftands-Convention vereinbart:

Die Untergichneten, mit ben Bollmachten verieben, fraft beren fie bie Gennentien vom 28. Samar unterzeichnet haben, in Erndgung, daß in ber genannten Genwentien es einem spätrern Einverständig vorfehalten wurte, ben militärischen Operationen im Doubs. Sura, in der Gete ber und vor Belfort ein Ziel zu sehen und ber Belfort ein Ziel zu sehen und ber Demarcationslinie zwischen der berufschen Orcupation und den Zeitlungen der fraugöfischen Armer von Guarre ies Donntes, im Departement be Bonne, an festputiellen, haben selanden Zusäche Gennentien absachfollfen:

Art. 1. Die Feftung Belfort wird bem Commandanten ber Belagerungsarmee mit bem Artegsmaterial, welches ju bem Plat gebort, überaeben.

Die Ganisson von Belfert verfaßt ben Plat mit ben friegerischen febren, und behalt ihre Baffen, ihr Aufwert und bas ber Truppe angebernde Artigsmaterial, sowie die mitstänsichen Urchive. Die Gemmandanten von Belfort und der Belagerungsbelfener werden sich in Ginnerschmen wegen ner Unspfishrung der vorstehenden Gisplationen seigen, sowie über die Glingelindeiten, welche nicht vergeseten find, und über die Richtung und die Ctappen, auf welchen die Ganulion von Belfort zur französischen Aufwer seigelich er Demarkationshine ibese wie Aufset

Urt. 2. Die fich in Belfort befindenben beutschen Gefangenen werben in Freiheit gefeht.

Mrt. 3. Die De marcationelinie, welche bereite bis zu bem Bunfte festgeftellt ift, wo fich bie brei Departemente Jonne, Riebe und Cote D'or berühren wird lange ber fublichen Grenze bes Departemente Cote b'or bis ju bem Buntte fortgeführt, mo bie Gifenbabn, welche von Repers über Mutun und Chagny nach Chalon fur Saone führt, über bie Grenze bes genannten Departemente binguegebt. Diefe Gifenbabn bleibt außerhalb ber beutichen Occupation, fo bag bie Demarcationelinie, Die einen Rilo. meter von ber Gijenbabn entfernt fich bingiebt, bie fubliche Grenze bes Departements Cote b'or im Often bon Changy erreicht, nur bie Grenge verfolgt, welche bas Departement Gaone und Loire von ben Departemente Cote b'or und Burg trennt. Rachbem biefelbe über bie Strafe von Conbans nach Cons be Saulnier gegangen ift, wird fie bie Departementalgrenze auf ber bobe bes Dorfes Malleret verlaffen, pon mo aus fie in ber Beife fortlaufen wirb, um bie Gifenbahn bon lone le Gaulnier nach Bourg in einer Entfernung von 11 Rilometres fublich von Lone le Saulnier gu burchichneiben, indem fie fich bon bort uber bie Brude ber Min auf bie Strafe von Clairvaux fortjett, von mo fie bie norbliche Grenze bes Arronbiffemente Gt. Glane bis zu ber Schweizer Grenze berfolgen wirb.

Att. 4. Die Keftung Befanson wied einem Massen von abem Kliemetres jum Serfigung der Gangnisse bewahren. Der fest Palls Aussen mei wied von einem neutralen Terrain von der Kliemetres umgeben sein, in wedesen die Circulation auf dem Cienchapen, wechte von Dissen nach örna um Dolfe führen, sie die Militäre und Bernstlungsgeige frei sein wied. Die Tumpen-Commandanten der beiden Parfeien werden die Berprevionatiungs der beiden Gefungen um der Gerber eguliten, welche in den Departements Doubs umd Jura sich in dem Besig der franzsssischen Tumpen befinden, so wie die Begengung der Raussp bleier Sects, welcher ein jeder der in der die Begengung der Raussp bleier Sects, welcher ein jeder der Banfligung, welche durch dies Kanpas gehen, wie für eif wen

Art 5. Die brit Departements Burg. Deubs und Gote ber werken von iest ab in den am 28. Samuar abgeschliefenn Wassenstillnad mit eingeschließen werken und für die Dauer vos Wassenstillnaches seine in Betress ber überigen Bedingungen werden sammtliche in der Gemeention von 28. Samuar aufgeschrieße eibstudationen in Ausenzbung temmen.

Berfailles, 15. Februar 1871. Sules Kapre. v. Bismard.

Außerdem haben wir hinsichtich des Gestungskrieges noch von der einnahme von Bengwy, welches nach neuntsigter Beschiegung am 25. Januar capitulitte, und von der Belagerung von Britch zu wertichten. Sehrere Festung war bereits seit dem 8. August belagert worden. Dach einer turgen Beschiegung welch setzungsstellt hatte, das ein förmischer August auf des Gestung unverhältnismäßige Opfer erfordert hätte, beichgränfte man sich auf des Gernicung, die die m Friedensschulfe dauerte. Erft am 23. Märg erfolgte die Nebergabe der Festung, dar der Gemanndant sich bisher geweigert hatte, den Präsiminar-Frieden anzuerfennen.

# 36. Der Abichluß der Friedens-Draliminarien.

Rachbem bie Bablen zur conftituirenben Berfammlung auch in ben occupirten frangofischen Gebietstheilen mit ber unbeschränfteften Freiheit ftattgefunden, murbe bie Berfammlung am 12. Rebrnar in Borbeaur eröffnet. Die provisoriiche Regierung legte bie Regierungs. gemalt nieber, und es murbe barauf Thiere jum Chef ber Grecutiv. gemalt ber frangofifden Republit ermablt. Derfelbe berief bann fein Minifterium, in welchem Rapre bas Portefeuille bes Ausmartigen Die fo conftituirte legale Regierung pon Franfreich begann fofort in Kriebensperbandlungen einzutreten. Picard, ber Minifter bes Innern, und gabre begaben fich ju bem Ende nach Daris, und in ber That batten fie Gile, benn bie Rerlangerung bes Baffenftillftanbes, melde von frangofifder Geite gewunicht worden, mar nur auf 5 Tage, bis jum 24. Februar Mittags jugeftanden worden. Berr Thiers batte es übernommen, in Gemeinicaft mit ben Miniftern Jules Rapre und Dicard, fowie unter bem Beiratbe einer Commiffion pon 15 Abgeordneten mit bem beutiden Sauptquartier über ben Krieben zu verbandeln. Die Berbandlungen begannen am 21. Rebruar. Berr Thiers mar an biefem Tage in Baris eingetroffen und batte noch fur benfelben Sag eine Bufammentunft mit bem Bunbetfangler Grafen Bismard in Berfailles erbeten, ju melder er in Begleitung von Jules gavre bort eintraf. Die erfte Unterrebung beftatigte burd ibren Berlauf bie Musficht auf eine Berftanbigung und führte bemaufolge alsbald zu einer Berlangerung bes Baffenftillftandes, welcher am Freitag (24.) ju Ende geben follte, junachft bis jum Sonntag (26). Um Mittwoch (22.) tam Berr Thiers wieberum aus Paris nach Berfailles und batte nicht nur eine langere Confereng mit bem Grafen Bismard, fonbern murbe auf feinen Bunich auch vom beutiden Raifer empfangen. Auch bem Rronpringen batte er feine Aufwartung gemacht und in einer Unterrebung, welche faft eine Stunde mabrte, fich über

bie Berbaltniffe Franfreichs febr eingebend ausgesprochen. Die Grundlagen ber beutiden griebensbedingungen, inebefondere bie Forberung einer Gebietsabtretung, ichienen bei biefen Berbandlungen von vorn berein jenem grundfabliden Bieberfpruche, an welchem bie fruberen Berbandlungen geideitert maren, nicht mehr begegnet zu fein, Freilich war bas Streben bes herrn Thiers barauf gerichtet, Die Bebieteabtretungen auf bas geringfte Daß ju beidranten, und es icheint, bag in biefer Begiebung bie berechtigten beutiden Unipruche nur Schritt por Schritt burchgefest werben fonnten. Babrend aber bie Abtretung bes mefentlich beutiden Eliaf mit Strafburg, menn auch mit Miberftreben, jugeftanden werben mußte, icheint bagegen bie Abtretung eines großeren Theiles von Botbringen und namentlich ber geftung Des auf ben beftigften und bartnadiaften Wiederftand geftoßen au fein, Die frangofiichen Unterhandler icheinen fich bierbei, abgefeben von ibren eigenen Auffaffungen, jugleich auf gemiffe Rundgebungen ber öffentlichen Meinung in England geftust ju baben, ohne ju erwägen, wie wenig practifche Bedeutung berartigen Meußerungen beigumeffen ift. Much bie Forberung, bag beutiche Truppen noch in Paris einmariciren, begegnete bem lebbaften Miberftreben ber frangofifchen Unterhandler, welche barin eine neue, tiefe Demuthigung fur bie Sauptftadt erfennen wollten und augleich vermoge ber Erregung ber Bevollerung die größten Gefabren fur bie einrudenben Deutschen verfunden au muffen glaubten.

Einen Augenbild schien es, als sollten die miter den besten Angeichen begonnenen Berhandlungen schließlich schieten, indem dere Thies namertlich die Berantwortung für die Abrietung von Meh nicht übernehmen zu können meinte. Er machte einen Berfuch, einen Bergicht Deutischands auf Mey unter Der Bedingung zu erreichen, daß frantferich sich verplichte, die Keltungswerfe zu schließen; — er soll endlich ein Arrangement vorgeschlagen besten, durch weische Deutischalb einen anderweitigen Ersah für Mehr erbalten bätte; — Graf Bismard aber bestand underdungt auf der Erreebung vom Meh, welche für Deutschland im militärlicher Beziehung noch bei Weiten wichtiger ist, als Ernspürg, und in biesem Betracht durch sein anderes Jugeständnist aufgewogen werden seiner

Mm ben Frangosen bagegen ben Beweis zu liefern, daß die beutsche Politif in der That nur auf dem bestehe, was sie aus überwiegenden Gründen des nationalen Snteresses seinkalten muß, willigte Graf Bismard schiefts darein, daß Bestort an Frankreich zuräckzegeben

werde. Auch dies Seftung, wedche seeben mit blutigen Opfern von uns errungen worden, war zur Bertseidigung des siddlichen Eligh von einiger Wickigseit, — boch nicht von so unmittelbarer und durchgreisender wie Straßvurg und Mes. Wenn es gelang, durch den Bergielt auf Belfort ohne Erneuerung des Krieges einen Briedenssischlie zu sichern, der und diese Jampstollwerfe in die Hand gab, so mar dieser Erfolg gewiß eines solchen Opfers werth, und die tapferen Krieger, welche um Belfort gerungen, hatten sich auch dei solchem Ausgange ein großes Berdienst um den glorreichen Erfolg des Krieges errungen.

Der Bergicht Deutschlands auf Belfort scheint in der That die stockenden Bethandlungen wieder beleft und den Genischus der franklischen Bethandlungen wieden die ide Kleitentag von Web zu fügen, ermöglicht zu harben. Auch der Wiederspruch gegen den Einwarsch deutscher Aruppen in Paris sonnte nicht aufrecht erhalten werden, das ein unser siegerichen Eruppen jedenschlasselegender geweschen mare, auf den Eintritt in die bezwungene Haupfladt derzichten zu müssen, als für die Pariser, die Keinde, welche von den Korts aus Gereils die Gabt bederrichen, auch immerhalb der Schoe bereilse zu siehen. In Betreff der Kriegsentschlädigung sanden die dussigklich eine Verständigung über eine Zahlung von 5 Millücken Krandl.

Um 26. Februar wurde zu Berfailles folgender Friedense Präliminarien-Vertrag abgeschlossen, an bessen Unterzeichnung sich auf des Grassen Bismard Bunich auch Bertreter der subbeutschen Staaten betseitigten:

ı.

Bwijden bem Rangler bes beutiden Reichs herren Grafen Dito von Bismard-Schönhaufen, ber mit Bollmacht jeitens Er. Majestat bes beutiden Kaifers und Königs von Preußen versehen ift,

Dem Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten Gr. Majeftat bes Ronigs von Baern, bem herren Grafen Otto von Bray-Steinburg,

Dem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Gr. Majestat bes Konigs von Burttemberg, bem berrn Freiheren August von Bacchter,

Dem Staatsminister und Ministerrathe Prafitenten Gr. Koniglichen Sobeit bes Großherzogs von Baben, herrn Julius Jolly, welche bas beutsche Reich vertreten einerseits

und bem Chef ber Erecutivgewalt ber frangofischen Republit herrn Thiere, und bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn Jules Faure, welche Frankreich vertreten andererfeits

ift, nachbem bie Bollmachten ber beiben contrabirenten Theile in

guter und 'regelrechter Form befunden worden, nachstehende Bereinbarung getroffen worden, die als Präliminar-Grundlage für den später abzuschließenden Frieden dienen soll.

Artifel I. Frantreich verzichtet gu Gunften bes beutiden Reiche auf alle feine Rechte und Anfprude auf biejenigen Gebiete, welche öftlich von ber nachftebend verzeichneten Grenze belegen find.

Die Demarcationelinie beginnt an ber uorbweftlichen Grenze bes Cantone Cattenom nach bem Grofbergogthum Luxemburg gu, folgt fub. marts ben weftlichen Grenzen ber Cantous Cattenom und Thionville, burdichneibet ben Canton Brien, inbem fie langs ber meftlichen Grengen ber Gemeinden Montois -la . Montagne und Roncourt, fowie ber öftlichen Grengen ber Gemeinden Marie-aur-dones, Gaint Mil, Sabouville binlauft, berührt bie Grenge bes Cautone Gorge, welche fie lange ber Grengen ber Bemeinben Bionville, Bourières, und Onville burchidueibet, folgt ber Gubmeft. beg. Gubgrenge bee Arronbiffemente Det, ber Beftgrenge bes Arrondiffemente Chateau. Galine bie gur Gemeinde Bettoncourt, von ber fie bie Beft- und Gubgrenge einschließt, und folgt bann bem Ramme ber amifden ber Geille und Moncel gelegenen Berge bis gur Grenge bes Arrondiffemente Gaarburg fublich von Garbe. Cobann fallt bie Demarcationslinie mit ber Grenge biefes Arronbiffements bis gur Gemeinde Tanconville gufammen, beren Norbarenge fie berührt. Bon bort folgt fie bem Ramme ber gwijchen ben Quellen ber Saare blanche und ber Bezouze befindlichen Beraguae bis gur Grenge bes Cantons Schirmed, geht entlang ber weftlichen Grenge biefes Cautone, ichließt bie Gemeinte Gaales, Bourg-Bruche, Colron-la-Rode, Blaine, Ranrupt, Caulrures und Ct. Blaife-la-Roche. im Canton Caales ein und fallt bann mit ber weftlichen Grenge ber Departemente Dieber- und Dber-Rhein bis jun Canton Belfort aufammen. Gie verlaft beffen Gutgrenge unweit von Bourvenaus, burchichneibet ben Cantou Delle bei ber Gubgrenge ber Gemeinten Bourogne und Froibe-Kontaine und erreicht bie Schweizergrenge, indem fie lange ber Oftgrengen ber Gemeinben Sonderv und Delle binlauft,

Das beutiche Reich wird biefe Gebiete fur immer mit vollem Souveranetats- und Eigenthumsrecht besithen.

Eine internationale Genumifilen, die betterfeits aus ber gleichen 3ahl ein Bertetern ber ichen contactivenden Theile gestütet wird, joll innmittelbar nach dem Austaulche der Ratificationen des gegenwärtigen Bertrages
beauftragt werden, an Det und Beldle die neue Germittele in Gemäßseit
er vorifedenden Schpalistonen flejaultellen. Diefe Genmisfigen wird die
Bertfeilung des Grund und Bodens, jo wie der Capitalien leiten, welch
bief jetzt gemeinschaftlich Difficient oder Gemeinken angesche haben, die
burch die neue Gerage getrennt werden; im Salle einer Meinungsbertglebenfeit über die Gerage nach die Austragense Befrimmungen werden

ble Commissionsmitglieber die Entscheung ihrer erhectiven Regierungen eindelen. Die Grenze ist, sowie se verlebend feitgeiebt ist, mit geiner Barbe auf zwei gleichen Gremplaren der Aarte von den "Gebeiebtsseilen, weiche das General-Gwavenmennt des Essafische bilben" vermentt, die im Gertember 1870 in Bertin dernach ist gerappstige und kratische Erkbeilung des greien Generalstade veröffentlicht werben ist. Ein Gremplarerstellen mirb hier der rechte der der hier der der der gerappstagen Bertrages angesägt. Die angegedene Grenzline das indefinen mit lebereinstimmung beiber centrassischenen Spelle seigende Abhaberungen erfahren: Im demaligen Mossel-Gerappstenent werben die Derfer Marie-au-Gebend der Et. Privat la Wentagne und Bionville, westlich von Rezonville, an Deutschand abertreten.

Dogegen werben bie Stadt und bie Feftungewerke von Belfort mit einem fpater feftgufegenben Rapon bei Frankreich verbleiben.

Artitel II. Frankrich wird Sr. Majestat bem beutichen Kaiser bie Summe von stuff Miliarben Frances wird im Miliarben Frances wird im Vause bes Sahres 1871 gegablt und ber gange Rest um Lauf breiter Jahre von der Matsschlichen bed gegenwärtigen Bertrages d.

Artitel III. Die Raumung ber frangofischen, burch bie bentichen Truppen befehten Gebiete und wird nach ber Ratisication bes gegemmärtigen Bertrages feitens ber in Borbeaux tagenben National-Berfammlung beginnen.

Unmittelbar nach ber Matification werben die beutschen Ampten das Jannere der Stadt Paris, so wie die am linten Ufer der Seine belegenen Boets verlassen. Sie werben in möglichst furger Krift, die durch ein Einvernehmen zwischen den Mittlätscheften beiber Tänter schigelielt wird, die Expartements Sadabash, Dru, Sarthe, Cure tellen, vollen, der ist Ekep-Sodre et Loire, Monne, gänglich und weiter die Departements Seine inserieure, Eure, Seine et Mite, Seine et Marme, Ause, Gote ber die zwim linken Ufer der Seine räumen.

Die franglischen Armpren werben fich gleichzeitig finter bie Boir wurdigiefen, bie sie wer Unterzeichnung bes befinitiven Friedens-Vertrages nicht werben überschreiten bairen. Ausgenemmen von biefer Beltimmung find bie Ganisson von Paris, beren Statte bie 3aft von 40,000 Mann nicht überschreiten bart, und bie jur Sicherbeit ber jesten Plage unerlässich erfortertiefen Jarunisonen.

Die Rammung der zwischen dem erchten Ufer der Seine und der Die genege gelegenen Departements wird feitens der deutschen Ampten schriften volls nach der Anlissention des bestimitiens Festenssertrages und der Jahlung der ersten halten Milliarde der Gentrifwitten erfolgen, die im Artitel II stipulier ist. Die Rammung wird beginnen bei den Paris am nächten gelegenen Departements und wird nur, nachem die Jahlungen der Contifutionen kewirft sein werden, fortgefelt. Rach ver erften Jahlung einer halfen Milliarte wird die Räumung folgender Departements flattsführen: Somme, Dije und der Theil der Departements Seine intfeieure, Seine et Dife, Seine et Marne, die auf dem rechten Seine-Ufre gelegen fin, so wie est Heisels des Dorartements Seine und der Gene-Ufre gelegen rechten Seine-Ufre. Nach der Jahlung von zwei Milliarten wird die deutsche Decupation nur och die Departements Marne, Arbennes, Soute Marne, Meule, Bodges, Meurthe, so wie Seitung Welfort mit ihrem Schiefe umfassen, die als Pfand für die rückfändigen der Milliarben bienen sollen.

Die Jahl ber in kenfelten befindlichen bentichen Truppen wirb 
5,000 Mann nicht überschreiten. Es wird Ser. Majeftat bem Kaifer 
überlaffen, an die Stelle ber Territertal-Granntie, welche in ber tifelisersein 
Beiseng bes frangfischen Gebietes beifelt, eine finanzielle Granntie 
tetten zu lassen, wenn beiselte burd bie frangfische Kneiterung unter Bebingungen offiriet wird, welche von Se. Waleftat bem Knifer umb Knig 
als für die Interessen beraufbalands auterichend anertannt werden. Für 
bie berei Milliarben, beren Jahung verscholen sein wied, werden 5 ptst. 
Jinsen vom Tage ber Ratification ber gegenwärtigen Vereinbarung 
ab gerablt.

Artifel IV. Die beutigen Truppen werben fich in ben befesten Departements ber Requisitionen, sei es in Gelt, sei es in Raturalien embatten. Dagegen wird ber Inntefall ber beutigen Enwyen, weiche in Frankreich gunichleiben, auf Kosten ber französlichen Regierung erfolgen und zwar nach Maßgabe, wie sie burch ein Einvernehmen mit ber beutigen Millic-Auchandur vereinbart ist.

Antitel VI. Die Alegygesungenen, welche nicht bereits auf bem Bege ber Auswechselung in Beribeit geseht werben sind, werben unverzüglich nach ber Ratification ber vorliegenden Präliminarten zurückgegeben werben. Um ben Aransvert ber franzfossichen Gekangenen zu bescheum, wird die franzfossiche Regierung zur Oldpossition ber benichen Behöbere einen Abeil bes Saptmaterials übere Gisenbahren im Innern Deutschlands



ftellen, und zwar in einer burch besondere Berabrebung festzusiellenden Ausbehnung, so wie zu benjenigen Preisen, welche in Frankreich von ber frangofischen Regierung für Militärtransporte gezahlt werben.

Artifel VII. Die Eröffnung ber Berbanblungen, betreffent ben befinitiven Frieden, weicher auf Genablage ber gegenwartigen Prailminarien despidifesse ist, weit ber Brilfel unwerziglich and Auflication ber legtern burch bie Rational-Berjammtung und Se Majeftat ben beutschen Beller fattfinden.

Metitel III. Nach Meischuß ber Natisication bes besineitisen Kriedensvertrages wird die Abministration der Departements, welche noch von
heutischen Tumpen besigt betieben sollen, der inzughlichen Beheferten wieder
ubergeden werden. Dech sollen beie letzteren gehalten sein, den Befehlen
welche die Gemmankanten der kentischen Tumpen mich Jaterest ere Sickerbeit, des Unterhalts und der Bertbeitung ihrer Truppen ertalssen zu missen
glauben, Golge zu leisten. In den excupieten Departements wird die
Krecheung der Gewenn nach Andication des gegenwärtigen Bertrages für
Recheung der französischen Regierung und mittels der Beauten dersellen
erwirt werden.

Mittlel IX. Es ist ausgemacht, daß die gegenwärtigen Bertragseftimmungen ber beutichen Mittläufebebre feinerteil Recht auf die Speile bes Geschert, welches vom Deutschen gegenwärtig nicht beiept ilt, geben fannen.
Artifel X. Die gegenwärtigen Präliminarien werben der Ratisication

Sr. Majestat bes beutschen Kaifers, jowie ber frangofischen Rational-Berjammlung, welche ihren Sit in Borbeaux hat, unverzüglich unterbreitet werben.

(gez.) v. Bismard. M. Thiers. Jules Favre.

Da bie Königriche Bupern und Mairtemberg und das Greißterge finm Baben als Bundesgenoffen Prutigens an dem gegenwärtigen Kriege Theil genommen haben und jebt jum beulichen Beich gedorn, jo treten ble Untergrichneten der vorliegenden Urberrintunft Namens ihrer betreffenden Souveraine bei.

Berfailles, ben 26. Gebruar 1871.

gez. Graf. v. Bray. Steinburg. Mittnacht. Baron v. Baechter. Solly.

II.

#### Bufas . Convention

über die Verlangerung des Waffenflilfandes und die Befegung von Paris.

Artitel I. Um die Ratification ber Friedens. Pramilinarien zu erleichtern, wird ber unterm 28. Januar und 15. Februar stipulirte Baffenstillstand bis zum 12. Marz verlängert.

Mittle II. Die Berlängerung bes Paffenftissfandes bezieht fich nicht Mittle III. Die Berlängerung bes Paffenstillfandes bezieht fich nicht Bestimmung eriest wird: Der Theil ber Stadt Paris innerhals ber Ringmauer zwischen ber Seine, ber Strafe ber Bestladt St. Sponze und ber Wenne bes Seines wird von beatlichen Eruppen beicht, berna Jahl 30,000 nicht überichgreiten barf. Die Art und Beife ber Decupation wird burch böbere Officier erheiter Ummen geracht werben.

Urtifel III. Die beutschen Truppen werben fortan feine Contribution

an Welb mehr bon ben occupirten Gebieten erheben.

Artifel IV. Beibe Theile behalten bas Recht, vom 3. Marg ab ben Baffenftillftand mit einer Tiff von 3 Tagen für ben Bieberbeginn ber Beinbseligkeiten zu kundigen.

Berfailles, 26. Februar 1871.

v. Bismard. Thiers. Jules Favre.

### III. Rufas - Convention.

### beireffend die Occupation eines Chells von Paris durch die deutschen Eruppen, abgeichloffen zu Berfailles, am 26. Kebruar 1871.

§ 1. Die beutiden Truppen merben von Mittmod, 1. Marg b. 3., 10 Uhr Bormittage ab, ben Theil von Paris auf bem rechten Ufer ber Geine befegen, welcher burch biefen fluft, Die Enceinte vom Point bu four bis jum Thor bes Ternes, burch bie Strafe bes Raubourg Gt. Sonore bis jur Strafe Chanus Gipfees, burch bas Garbe Meuble, bas Marine-Ministerium und ben Garten ber Tuileries begrengt wirb. Die in biejem Terrain an ber Geine belegenen frangofifchen Militar-Magagine, fowie bie uber ben Pont b'Alma und Pont be Bena bortbin fubrenten Strafen find bon ber Occupation burch bie beutiden Truppen ausgeichloffen. -§ 2. Das Ueberichreiten ber porermabnten Grenglinien ift ben bewaffneten Mannichaften beiber Theile ausbrudlich und itrenge unterfagt. Dagegen wird ber Berfebr fur alle nicht ben Teuppen angehörige und nicht bemaffnete Berfonen freigegeben. - S. 3. Den beutiden Truppen wird jebe Erleichterung gewährt werben, um außerhalb ihres Occupationsrapons bie Galerien bes Loupre und bas Sotel bes Inpalibes au befuchen. Die Details berartiger Befuche merben im gegenseitigen Ginverftanbnig gwifden ben beutiden und frangoliiden Militarbeborben festgeftellt merben. Bebenfalls ericheinen bie Dannichaften bierbei ohne Feuergewehr und unter Bubrung von Officieren. - § 4. Die beutiden Truppen werben theils in öffentlichen Gebauben, theils bei ben Burgern einquartirt werben. Gine gemifchte Commiffion, beftebend aus Delegirten ber Municipalitat und einem ober inebreren beutiden Generalitabe-Officieren wird Dienftag, ben 28. b. D., um 2 Uhr Nachmittage an ber Brude von Gebres gujammen-Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

treten, die Details ber Einquartirung zu verabreben. - § 5. Die Berpstegung ber in Paris einquartirten Mannichaften ist Sache ber beutichen Militarbeborben. Fur Richtigkeit: Blume, Major im Generalstabe.

Den Abichluß ber Friedenspraliminarien zeigte ber Raifer von Deutschland ber Raiferin burch folgendes Telegramm an:

Berfailles, 26. Februar. Mit tief bewogtem bergen, mit Dantbarteit gegen Gottes Gnabe, geige ich Dir an, baß joeben bie Riebens-Praliminarie unterzeichnet find. Dun ift nech bie Ginwilligung ber Rational-Berfamminn in Borbeaur abzuwarten.

Bilhelm.

Bwifchen bem Kaijer und ben beutschen Fairfen wurden hergliche Büdwunich "Telegramme ausgetauscht. Bon besonberen Bedeutung, namentlich gur Kenngeichnung der Stellung, welche Russauch während bes Krieges eingenommen, war der Depeichen-Austausch zwischen bem Kaiser von Deutschland und Russand, den wir nachstehend weibergeben:

Telegramm bes Deutschen Raifers an ben Raifer von Ruglanb.

Berfailles, 27. Februar.

Bur immer 3hr bantbarer Freund

Bilhelm. Antwort bes Raifers von Rufland.

3ch bante Ihnen für die Anglige ber Detalls der Kniedens-Praliturarien. Ich theile Ihre Freude. Oder Gott, das benieden ein auch bafter Krieder folge. Ich bin glüdflich, im Stande gewesen zu sein, Ihnen als ergebener Freund meine Sommathien zu beweisen. Möge die Kreundschaft, welche und verbindet, das Glüd und ben Anhum beider Länder fichern.

Allezander.

Granville."

Eine Depefche Granville's an Mr. Do Ruffel vom 9. Januar 1871 besprach eine Unterredung zwischen Granville und Bernforff. Granville warten Deutschand vor ben Folgen, welche bie Ablehnung freundschaftlicher Bermittelung haben tonnten und fagte:

 aufallen, daß es — nicht bie Satervention — sondern die freundischaftliche Bermittelung einiger neutralen Möchte von sich gewiesen habe, eine Bermittelung solcher Ratur, wie sie so oft in internationalen Zwistigsfeiten zu befriedigenden Melustaten schaftet.

Eine Depeiche Earl Grauville's an Lord Loftus in Berlin, d. d. 20. Januar, bezeichnete es enblich als wünschewerth, daß die fellenberth, daß die faijerlich beutiche Reichstragierung eine Ertlärung über ihre Ansichten und über ibre Bereitwilligfeit zu unterbandeln abgebe.

ueber die letten Bermittelungsversuche giebt das englische Blaubuch uns folgende Aufschlässe:

Der neue fraugisische Botischiter, herzog von Broglie, traf am 24. Februar Morgens in London ein; schon um 10% uhr hatte Lord Granville eine Jujammentlunst mit ihm, stellte ihn um 1% uhr ber Königin zur Ueberreichung seiner Beglautszungsschreiben vor, unterbreitete das von ihm gestellte Berlangen unmittelbar darauf einem eigens einberufenen Gabintelbrashe und besorberte dann den dort gespieten Beschicht an der Augustus Lossus, den Botischafter in Berlin, in solsender Deneische.

"Auswärtiges Amt, 24. Februar 1871. Mylord, Ihrer Dajeftat Regierung, obne bon ben anbern proponirten Rriebenebebingungen unterrichtet gu fein, erfahrt von bem Botichafter Franfreiche, bag bie von Deutschland geforberte Rriegeenticabigung feche Milliarben grance betragt, bie porbehaltlich mehrerer noch nicht feftgeftellter Abguge faft unverzüglich ju gablen find. Ge. Ercelleng bat ber Regierung Ihrer Dajeftat Borftellungen gemacht, baß es ber Regierung Franfreichs unmöglich fein wurde, eine folde Gumme gu gablen, und ce ihrerfeite nicht ehrenhaft fein murbe, eine Rablungeverpflichtung ju übernehmen, Die au erfullen, wie fie fich bewußt ift, abjolut außer ihrer Dacht ftebt; und fie bringt in bie Regiernng Ibrer Majeftat, ber beutiden Regierung bie Unmöglichkeit einer folden Bablung barguftellen. 3brer Dajeftat Regierung fubit bie Schwierigfeiten, welche aus ibrer Untenntnig ber Geitens Frankreichs gemachten Offerten entipringen, und vergigt babei nicht, bag unfer gand bas einzige unter ben neutralen ganbern ift, welches burch bie Berpflichtungen ber Freundichaft beiben Theilen verbunden ift. Aber Ihrer Dafeftat Regierung will, in Unbetracht, bag feine Beit ju verlieren ift, Deutschland uber bie Biffer ber Entichabigungefumme Borftellungen machen, und im Beifte ber Freundichaft fur beibe Theile ibre guten Dienfte in ber Uebergeugung anzubieten, bag fowohl Deutschland wie Frantreich ein Intereffe baran haben, baf bie Entichabigungejumme einen Betrag nicht überfteigt, von bem man vernunftiger Beije boffen fann, bag er begabit werben fann. 3ch habe bie Ghre zc. Granville."

Bord Loftus gab herrn v. Thile Renntniß von biefer Depeiche, welcher fie nach Berfailles gu beforbern verfprach.

Am 25. Februar richtete Cord Granville an Lord Lyons in Borbeaux folgende Depejche:

Muswartiges Amt, 25. Februar.

Mplord! 3d überfende im Anidluft Em, Ercelleng bie Abidrift eines Schreibens bes herrn Jules Fabre in Begug auf bie Ernennung bes Bergoge von Broglie fur ben frangefifden Botichafter . Beften am englifden Sofe, welches mir biefer perfenlich übergeben bat. 3ch habe bem frangofifden Botichafter meinen Dant fur ben freundichaftlichen Inbalt biefer Mittbeilung ausgebrudt, aber ich babe ibm bemerflich gemacht, baft tiefelbe eine Benbung enthalte, welche, obwohl fie bie freuntichaft. lichen Begiebungen betone, Die feit fo langer Beit zwischen Rranfreich und England befteben, bech eine gewiffe Difftimmung barüber merten laffe, baß England feine Unterftubung im Mugenblide ber thatfadlichen Probe gurudgezogen habe; bies tonnten wir unfererfeits nicht gugeben. 3ch begriffe volltommen, baf Franfreich eine begrundete ober unbegrundete Aufregung empfunden babe, ale es fab, bag fein alter Berbunbeter ibm nicht thatig ju Gulfe tam; aber, jo fugte ich bingu: wir hatten beichloffen, bie Neutralitat ale bie unferem Cante abfolut anftebente Berbaltungelinie gu befolgen, angefichts eines Conflittes, welchem wir vergeblich voraubeugen gefucht batten; indem wir une in tiefer Reutralitat bielten, maren wir bon einem fo freunbicaftlichen Befuble bewegt, wie bies nur immer mit unferer Bflicht ber Unparteilichfeit vereinbar mar.

Der Bergog von Broglie antwortete, baf Franfreich unfere Saltung ale Ralte auslege, baft man mifigeftimmt fei, ju ichen, wie wir gleichaultig bei bem geblieben feien, mas Franfreich erlitt; bag es fich aber nicht mehr um biefe Rragen banbelte und baft er mit mir nur pon ber Wegenwart und von ber Butunft gu fprechen batte. - Dan batte ber Regierung Ihrer Majeftat berichtet, baft Berr Jules Rapre von ben Friedensbedingungen unterrichtet gemefen. Der Bergog bemertte, bag bies nicht ber Rall gemejen. - Er batte herrn Thiere nach beffen erfter Unterrebung mit bem Grafen Bismard in biefer Boche gefeben. Es mar in berfelben nur erft von ber Berlangerung bes Baffenftillftantes bie Rebe gewesen, welche unumganglich mar und welche er bem Raifer und feinem Minifter entreißen mußte. Er hatte herrn Thiers auch nach feiner zweiten Unterrebung gegeben. Gerr Thiers batte gut baran zu thun geglaubt, ibm gegenüber über bie politifchen und territorialen Fragen Schweigen gu beobachten, Aber er batte von ber Forberung von 6 Milliarten und von ber absoluten Unmöglichfeit ihr gerecht ju merten, gefprochen, intem er bingufügte, baff es nicht ehrenhaft mare, etwas ju verfprechen, mas man nicht balten fonne. Der Bergog pon Broglie fagte bei biefer Gelegenheit, baft, obwohl bie

alten Principien ber europäischen Rechts bei Seite gefest würten, bie fernassfische Regierung fich berechtigt glaube, england zu tragen, ob es nicht irgend etwas verzuschstagen habe. In den im Parlamente gehaltenen Recht war gestagt werden, daß bie englische Regierung nicht bertichten würte, den gerignen Augenhild zu ergressen, um einen kaurbaiten Frieden herbeigstischen und die Beit der angelen. Der Dertag bestielt fist des Rocht vor, um bei bei territeiralten um pleitischen Wagen trauslungen; aber bie Filmansfrage war einfach und nie gewisser Weise eine Thatfrage. De wir nichts barin bermeckten?

3d legte bem Bergog bon Broglie bie Cowierigfeiten ber Lage bar; ich machte ihm bemerflich, bag, wenn wir bie frangofische Regierung nicht anerkannt hatten, bies nur beshalb gefcheben fei, weil bie vorige Regierung fich geweigert batte, eine Berfammlung au berufen, um ibre Eriftena au fanctioniren, eine Beigerung, welche, wie ich wußte, von herrn Thiers gemigbilligt worben mar. 3m Uebrigen beftanben Meinungsverichiebenbeiten zwifden allen neutralen Dachten, ale es fich barum banbelte, ju prufen, welche Borichlage Franfreich machen tonnte und wir maren nicht geneigt, lauter zu iprechen, ale es une angemeffen icheinen murbe gu banbeln. Perfonlich bezweifelte ich, bag ein freundschaftlicher Rath, welcher bei ben Deutiden übel aufgenommen murbe, eine antere Birfung baben wurde als bie, irgend einen Entichluß gu ichwachen, welcher in Berfailles gur Manigung binneigen mochte. Bas bie Borichlage betrifft, welche ber bergog von Broglie etwa ju machen baben fonnte, fo fonnte ich antworten, bag tiefelben von meinen Collegen mit bem freundichaftlichften Beifte und tem lebhafteften Buniche, Alles, mas etwa nuglich fein fonnte, au thun, geprüft werben murben. 3ch bat Ge. Greelleng mir gu fagen, worin wir etwa in ber Rinamfrage nuttlich fein fonnten.

Der Serag von Preglie fagte mir, wos er uns gu thun båte, wäre, von Deutschand zu verlangen, naß per Wässfemilliftand verlangen micht samit it il lintesdondlungen nicht sänglich der Kenntniß Gurepa's entgagen wirten. In gweiter Gelle leiten wir unterne Geliebelpmuch in Betreff der Jiffer der Geliger wie für eit Schigten wäre, und werden augleich die sander ist eine Gade, vie gleich wichtig für die Glager wie für eit Schigten wäre, und werden augleich die Sanderteisenden Anstern interfliert, die voll die ohn der Geligen gelieben bei der Benagilen Gentriebten Währen, welche eine übernäßige Constribution verurfaden würe. 3de vertryach beien Puntt meinen Gellegen zu unterfereiten und der Schrag werden der Schige der Schieden de

Rachtem ohne Berzug ein Cabinetbrath zur Prüfung ber mir bem Herzog von Broglie gemachten Mittheslungen einberufen worden, theilte ich ihm mit, baß bezüglich ese ersten Punttes, baß Ihrer Mejefält Regierung Deutschland zu einer Bertängerung bes Bassenstliffankes behufs

bes von Gr. Ercelleng bervorgehobenen 3medes veranlaffen mege, bas Cabinet ber Unficht fei, bag ein folder Schritt ben von Gr. Ercelleng beabsichtigten 3med nicht forbern murbe, bag aber 3brer Majeftat Regierung in einer Dereiche an Bord Augustus Loftus Die Wefenbeit bes gmeiten mir vom frangofifden Botichafter nnterbreiteten Borichlages, bebufe eines befriedigenden Abtommens uber bie von Frantreich ju gablende Enticha. bigung, niebergelegt habe. 3ch machte endlich bein Bergog von Broglie bemertlich, baf, indem ich an ben Botichafter Ihrer Majeftat zu Berlin bie befagte Deveiche ichrieb, um Deutschland über bie Biffer ber von Franfreich geforberten Entichabigung Borftellungen ju machen und unfere auten Dienste in einem freundichaftlichen Ginne beiben Nationen angubieten, bie Regierung Shrer Dajeftat von bem Buniche befcelt mar, welchen Ge. Ercellen fo fraftig im Ramen ber frangofifden Regierung ausgesprochen hatte. 3ch fagte ibm, bag ich außerbem ben Grafen Bernftorff am Abend bes 24. erfucht batte an Graf Bismard au telegraphiren. wie ich auch an herrn Dbo Ruffell zu Berfailles ben wefentlichen Inbalt meiner Depefche an Borb Loons telegraphirt batte. 3ch fugte in Betreff ber Bemerfung, welche er mir barüber, bag bie Mugenblide foftbar feien, gemacht batte, bingu, bag, mabrent ber Bergog erft am 24. Morgens angefommen fei, ich ibn bereits um 101/2 Ubr gefeben und ibn ber Ronigin um 11, Uhr vorgeftellt hatte, worauf ich in einem eigens zu biefem 3mede einberufenen Cabinete . Confeil meine Collegen über feine Mittbeilungen batte befragen und barauf fofort meine Dafnahmen batte treffen muffen. um an bie beutiche Regierung unfere Borftellungen ju richten. 3ch mar bemgemäß ju glauben berechtigt, baß ich ben Bemeis bavon gegeben batte, baß bie Regierung 3brer Majeftat eben fo febr wie Ge. Ercelleng bie Bichtigfeit, ohne Beitverluft gu handeln, vollftanbig murbigte.

36 bin u. f. w.

(geg.) Granville.

herr Dbo Ruffell, welchem die an Lord Loftus in Berlin gerichtete Depesche telegraphisch zugesandt worden war, sandte felgende Erwiderung:

Berfailles, 26. fiedmar. Das Zelegramm Em. Vorbichaft vom 24 b. 11<sup>2</sup>v. Juft Rachte, legligd ber Kriegenitichlöging, wurde mit gesten Alend um 11 Uhr ansphänisch, fun nach meiner Rinfelde vom einem Beigde im Sausphanische bes Kronpringen, wo is Denommen hatte, das bei Kriegenitichabigung von jeche auf fünf Milliarden heradgestell umd vom Serra Dieres genehmigt worden vom . Ich giche ber Schuß, das das Zelegramm Em. Der berflecht umd ben Graeffe Bernflecht gestern früh bier eingerröfen ist; selbt aber ihr den Kanaler nicht jeten fönnen; er ift zu siehe burd die frauglichen Interfahrele in Anspruch genommen, um beute ingede Semanden empfangen zu fönnen. Die luterkanklungen mitsste vor Millerands geschliche isten, den nan endigt ber Baffenftillstand und bie Feinbfeligkeiten werben wieder aufgenommen werben, wenn bie Praliminarien nicht angenommen find.

Die Bemühungen Englands hatten nichts erzielt, ober wohl dazu beigetragen, den Entschusse im deutschen Sauptquartier zu beseitigen, das die Berfandlungen jedenfalls am 28. Februar zum Abschlüg zu bringen seien. Eine Berlängerung des Wassenitstlinandes über diesen Zermin spinaus würde nur unberusener Bermittelung Zhur und Zöre geöfinet haben, und so wurde herrn Thieres einsach die Wahl gestellt, entweder die Friedens Präliminarien zu unterzeichnen oder den Krieg weider aufzunchmen.

Aber England hafte durch die Kreundschaftsblenfte gegen Krankrich, do dieselben die völlige Ohnmacht des Ansleteiches decumentirten, auch die Achtung der Franzeien selbet verspielt. In der Berfammlung der Antica, flettle ein Deputirter den Antrag, die Lerien untung möge den Besolftenunge der Schweig, Belgiens und Englands für ihre theilnehmende haltung ihren Dant begeugen. Bet der Vernnung Englands brach das hab hab haus allgemein in spöttische Bemerfungen aus und der Altung auch des geben der Vernnung den dands brach das haus allgemein in spöttische Bemerfungen aus und der Antrag auche dasselben der

Die in Bordeaux versammetle frangofische National-Versammlung unterzog sich, den Bestimmungen der Ariedens-Präsiminarien gemäß, sofort der Prüsung des Vertrages. In der Sigung vom 28. Kebruar erfolgte die Mitthessung der Präsiminarien durch das haupt der Negierung, herrn Thieres. Inmitten tiefen Schweigens nahm derscheibe das Wert und prach:

"Wir haben eine ichmergliche Aufgabe übernommen; wir haben alle möglichen Mittengungen gemacht, und mit tiefem Bedauern befinden wir uns iest in der Lage, Ihrer Berathung einem Gelegentwurf zu unterbreiten, für welchen wir die schleunigste Berathung erbitten.

Der Gesehntwurf lautet: Art. 1. Die Nationalversammlung, ber Nothwendigleit weichend und die Berantwortlichfeit guruchweisend, nimmt die in Berfailles am 26. Februar unterzeichneten Briedenspraliminarien an.

Im Begriff, die Bebingungen des Friedens mitgutheilen, verlassen Thiers die Krafte, er ist genothigt, von der Tribune herabzusteigen und ben Saal zu verlassen.

Einer ber Friedenkommissare verliest die Ptaliminarien und giebt ber Bersammlung gleichgeitig Kenntnis von ber Bereinbarung wegen Bertangerung des Bassenstilltandes, nach welcher 30,000 Mann ber beutigen Truppen bis "um Abschluße ber Friedenspraliminarien einer Theil von Paris besehen durfen. Gerade mit Rudficht auf biese Beftimmung wurde die Dringlichkeit der Berathung wiederholt bervorgehoben.

Thiers ergriff im weiteren Berlauf wiederum das Bort, um hervorzuheben, wie es von der größten Bichtigleit sei, daß die Berathung nicht verschoben werde.

"Wir stehen (jagte er) als Opfer einer Lage da, welche wir nicht geschäffen haben, sir welche wir aber einstehen müssen. Wir titten Sie, nicht einen Angendlich Zeit zu vertieren; wir bitten Sie mit energischer Dringlichseit, nicht Zeit zu vertieren. Wenn Sie unseren Speken Schwerz ersparen. Ich baben der Verten Sie verten der verten geschen Champer ersparen. Ich baben des in der Verten des die Verten d

Die Bersammlung beschlof nach den Anträgen von Thiers die schleunigste Berathung und zwar zunächst am Abend in vertraulicher Commissionnes

In besein nicht öffentlichen Sigung weite Thiers ben Abgerchneten ben Gang ber Berhandlungen und ben Stand ber Dinge in Frankreich und in Gurcha dargelegt Saben, aus welchem sich bie mertässliche Notisch wendigkeit ergab, jegt die bereinbarten Friedensgrundlagen angunessmen, um nicht Frankreich vollends dem Untergange verfallen ju lassen.

Die Commiffion beschloß bemgufolge einstimmig, ber National-Bersammlung die Annahme ber Pratiminarien zu empfehlen.

Die enticheidende Cipung fand ichon am folgenden Tage ftatt.

"Ge ift Alles gescheben (fuhr er fort), um zu retten, mas zu retten mat. Wenn Met berloren geht, so ist Belfort gerettet. Wohl unterzeichnen wir bie theilweise Besehung von Paris, aber fie ift eben

beichranft. Ucbrigens find bieje Ungludefalle bas Refultat von Fehlern, fur die wir nicht verantwortlich find. . . Die Ehre Fraufreiche ift ficher geftellt. Europa ift jest aus feiner Theilnabmlofigfeit berausgetreten. Man glanbt, uns entwaffnen; ericopfen au fonnen. Diefe Berechnung wird ju Chanben gemacht werben. Fur ben Augenblid banbelt es fich barum, ber brudenben gaft bes feindlichen Ginfalls ein Biel ju feben. Bas die Bufunft anbelangt, fo wird Franfreich feine gegenwartigen Berlufte wieder aut machen fonnen, wenn es aus ber Erfahrung ber Bergangenheit Rupen ju gieben weiß, fich nicht mehr in bie Repolution ffurst und nicht mehr in ber Gewaltberricaft Buflucht fuchen wird. Die Unterschrift, Die Gie geben follen, ift fcmerglich. Aber ermagen Gie, ob Gie biefelbe vermeiben fonnen, und um welchen Preis. Coll man in ber jegigen Lage ben Rampf wieber aufnehmen nach erfolgter nieberlage, und um bie Ebre berer zu beden, Die une ine Berberben gefturat? Burbe ce nicht ein Spiel mit ber Gbre Franfreiche fein, bas durch eine folche That außerfter Bergweiflung vollenbs preisgegeben murbe? Aber, wird man fagen, wir batten bem geind überlaffen follen, ju thun, mas er wolle, und an bas Urtheil und bie Gerechtigfeit Europa's appelliren muffen. Bir gefteben gu, bag biefe 3dee und einen Augenblid angesprochen bat. Aber ber Waffenftillftanb ging ju Enbe, die Forte von Paris maren befest, unfere Linien maren Ungefichts unferer besorganifirten Armeen bedrobt. Die Commiffion bat alfo nicht geglaubt, ibre Buffucht zu biefem verzweifelten Aft nehmen au burfen, ber Paris und Rranfreich in's Berberben gefturat baben murbe. Paris und Franfreich maren von uns niebergeichmettert morben. ohne befragt worden ju fein. Gie tonnen ben Bertrag ablebnen, Gie tonnen ben Rampf wieder aufnehmen, aber wenn Gie bies thun, fo wird Paris befest und gang Franfreich überflutbet, Gott weiß, mit welchen weiteren Schidfalbicblagen! Bir rathen Ihnen baber an, fich nicht ber Auffassung ber Bergweiflung bingugeben.

Bas auch tommen mag, Frankreich wird das Recht bewahren, feine

bobe Aufgabe in ber Belt aufrecht gu erhalten."

Die Berhandlungen nehmen einen lebhaft erregten Character an. Die Schuld Rapoleons an bem Kriege und an bem bemitibigenben Rriedenssighluffe wurde von mehreren Seiten in heftigster Beise hervorgeboben.

Ein Abgeordneter der Linten fagte: Gin einziger Mann hatte einen solchen Bertrag unterzeichnen tonnen, Napoleon III., beffen Namen auf ewige Zeiten an den Schaudpfahl der Geschichte angeheftet bleiben werbe.

Als darauf ein alter Anhanger bes Kaifers bie Bertheibigung beffelben übernehmen wollte, murbe er von ber Berfammlung taum jum Borte zugelaffen. Dagegen wurde folgender Antrag gestellt:

"Die Nationalverfammlung bestätigt unter ten schwerzlichen Berbältnissen im velchen fich bas Baterland befinded, die Alejsmung Napoleons III. und feiner Opnasste und ertlärt ihn verantwortlich für ben Ruin, die Invossion und die Jerftikteltung Kranfreiche."

herr Thiers nimmt bas Wort ju folgender Acuferung:

"Ich habe eine Pelitit ber Berfohnung und bes Friedens in Berfohja gebrach. Alle Welt begreift die Aufürsbaltung, welche wir uns betrefis der Bergangenheit auferlegen; aber am Kage, wo sich die Bergangenheit vor bem Lande erhebt, welches dieselbe vergessen midsten wir energlich protestiren. Die europäischen Fürsten sagten, daß Krantreich dem Krieg gewollt habe. Dies ist nicht wohr. Sie die Anhänger des Kaisers) haben ihn gewollt. Die Bahrbeit tritt ver Sie; es ist ihre Ichreinspiele ger geschen, um die Demutssigung und die heimstyllich geben. Inchung vor sich zu sehre, zu wecher Spee Fehre und verurtheilt haben. "

Die Berfammlung beichließt mit fast allen gegen etwa vier bis fünf Stimmen bie Bestätzung ber Absenung bes Kaisers und seines Saules. Ein Abgeordneter aus bem Eslas procletitt gegen ben Bertrag und ertlärt ibn im Boraus für null und nichtig. Er ruft Gott, bie Rachnett, alle Bestler, das Schwert aller Manner von Serz an, wolche biesen Bertrag so ichnell alls möglich zerreißen werben.

Diesen Aeußerungen gegenüber erflart Thiers in aussuchider Rebe, warum Frantreich in die Rothwendigkeit versetzt fei, Frieden guichließen.

20re Krieg, jagte er, hat zwei Perieden gehabt: zuerst die, welche auf bie berücktigtet Kriegserstlärung felgte, und bann die Periede nach den 4. September (nach der Anthen der Pileubeist). Ich will sier Niemand richten, will Riemand verurssielten. Ich die in biergeugt, daß geder gethan bat, was in kienen Krieften stand. Was mich betrirt, is habe ich mit igenen keichen nichts zu stum gehabt; wenn der Krieg feinen glüctlichen Lertungennmunn hat, is kann meder mich, noch meine Gollegen, welche mit die Merthandelm mußte, sam der Bertauf gennumen hat, is kann mußte, sam der Bertauf gennumen hat, das die Anthen der Bertauf gennumen hat, das die Anthen der Bertauf gennum der Bertauf gennum den der Bertauf gennum der Bertauf gennum der Bertauf gennum der Bertauf gestellt hat, bessel welche der Bertauf gennum der Bertauf gennu

Unterhanbler; Gie werben mir einen großen Dienit bauuit erweifen. Gie werben mich pon einer brudenben gaft befreien. Menn Semand glaubt noch militarifche Gulfequellen au baben, fo tomme er ber, und lege fie une bar, Sprechen Gie nicht pon Whre gegen Bente, Die ebenfoviel Gbre baben wie Gie. welche biefelbe aber nicht barin finden, bas Wohl ibres ganbes auf's Gpiel gu feben, um einer falichen Popularitat willen. 3ch fur meinen Theil zweifte nicht an ber Dacht meines gantes, wenn ich fage, bag wir jest nicht mehr tampfen tonnen. Rein, ich zweifte nicht an Rranfreiche Dacht, und ber Beint, ben wir por une haben, zweifelt ebenfowenig baran. . . Benn er einen jo großen Theil unferer Reichtbunger forbert, fo thut er bas eben nur in ber hoffnung, une ju fcmaden. Un Granfreich zweifle ich alfo nicht. Sa, biefe Dacht unferes ganbes ift mein Eroft in unferem beutigen Schmers, Bewiß, ich glaube au feine Butunft. Ja gewiß! 3ch glaube baran, aber unter ber Bedingung, bag wir endlich Bernunft annehmen, bag wir uns nicht mehr mit Worten abiveifen, fonbern baf mir ju ben Morten Thaten fugen, und bag wir nicht nur Bernunft, fonbern auch ben Muth ber Bernnnft baben. 3ch ameifte nicht an Franfreiche Dacht, aber ich zweifte an feiner beutigen Dragnifation. Geine militarifche Organisation ift gebrochen; bas ift bas Geheimniß feiner Comade. Barum ift biefe Dragnifation gebrochen worben? 216 man bie Thorheit begangen batte, im vergangenen Monat Juli ben Rrieg ju erklaren, ba babe ich vom erften Sage an gejagt, baf Granfreich nicht porbereitet fei. Wie konnte man Infanterie-Regimenter pon 13-1400 Mann Effectipftarte in acht Tagen ju 3000 Dann ftarten Rriegeregimentern machen? Das war unmöglich. 3ch habe bamale ju ben Miniftern gejagt : "Stellen Sie mich bem Rriegeminifter gegenüber und ich werbe ibm beweifen, bag Gie nicht portereitet fint, baft Gie est nicht fein fonnen." Gie miffen, mas geichab. Um bie Bollzabligfeit berauftellen, mußte man ftatt eines Regimentes zwei icbiden; bas beift, man mußte, um mich fo auszudruden, bie Cabres obne Golbaten ichiden, mas ohne Beifpiel in ber Militar-Organisation mar. 3ch babe ce allen Dachten wiederholt : Franfreich mar baffelbe, mas es immer gemejen war; aber feine Organisation mar burch bie Unflugheit und Unerfahrenheit ber gefallenen Regierung gerftert worben. Man fuhrte alfo ben Rrieg mit leeren Cabres. Und mas gefchah? Bon 120 Regimentern murben 116 bei Geban und Det ju Gefangenen gemacht. In Folge beffen murbe man gezwungen, ben Rrieg ohne Cabres, ohne Officiere fortgufeten, mit tapferen Golbaten ber Beind felbft bat ihre Tapferfeit mir gegenüber anerfannt -; aber Golbaten ohne Organisation, ohne Officiere tonnen tapfer fein; fie bilben barum noch feine Urmeen. Diejenigen, welche bas nicht einschen, fonnen bochftens ibr Band preisgeben, wenn fie bie Leitung feiner Angelegenheiten übernehmen. Merten Gie mohl, man tann nicht ploplich Armeen ichaffen. Gelbft bie Revolution, auf welche man fo oft binweift, bat nicht ploglich Armeen geschaffen. Gie führte einen erften Rrieg mit einem Mann von überlegenem Beift, ben ein gludlicher Bufall ibr augewerfen batte, mit bem General Dumouries, aber er fubrte bie alte fonigliche Urmee. Mit biefer Urmee bat bie Revolution ibre erften Giege bavongetragen. Grater manbte fich bie Cache lange Beit, bis zu bem Augenblid, mo fie enblich mirfliche Urmeen ichaffen tonnte. 3ch will nicht etwa Frankreiche Schmache por Ihnen bertheibigen: ich fage nur, bag unfere Organijation gebrochen ift und bag Gie biefelbe nicht in einigen Tagen wiederherftellen tonnen: 3ch wiederhole: nicht Franfreich ift gebrochen, fontern nur feine Dragnifation ift burch eine Untlugbeit obne Gleichen bom Beginn bes Rrieges an vernichtet. Franfreich tounte gu allen Beiten eine, zwei, brei Urmeen aufstellen. Diesmal ift ibm bas nicht gelungen. weil man ben Rrieg nur mit Cabres führte, und weil es nachher feine Cabres mehr in Franfreich gab. Go muthig bie Bauern, Die Burger auch fein mogen, wenn fie ben Rrieg nicht verfteben, find fie feine wirklichen Golbaten. Der Beweis liegt in unferen letten Rieberlagen por uns. Es maren tapfere und gefcidte Manner: ber General Saibberbe, ber Beneral Chancy, ber General Bourbafi; und troppem, welche Rejultate baben fie erreicht? Es ift nicht ibre Could, ihrem Talente und ihrer Energie laffe ich Berechtigfeit wiberfahren. Richt weniger mabr ift es aber, baf bie Armee bes General Raibberbe gerftrent und in bie feften Blate geworfen ift; ban ber General Bourbafi, ber bas Unglud feiner Armee nicht überleben wollte und ber es nur wiber feinen Billen überlebt bat, gezwungen wurde, feine befiegte Urmee ber Goweis gu überliefern, ohne feine Schulb; und bag foggr General Chancy fich gurfiefrieben mußte. Run, in tiefer lage moge Semant fommen und mir fagen, baf wir einer regularen Urmee von 500,000 Mann wieberfteben fonnen; bann werbe ich ibm antworten : Rein! Gie murben nur Frankreiche Untergang berbeiführen, Gie murben es in Urmuth fturgen, Gie murben feine letten Gulfequellen berbrauchen, und Gie murben ihm bie Mittel nehmen, zu ber Bufunft gu gelangen, bie Gie ibm muniden, und bie boffen au burfen, beute mein einziger Troft ift. Ja, meine herren, Gie wollen eine anbere Bufunft fur bas Baterland. 3d will es auch, id muniche es bein; aber bei meinem boben Alter halt mich nur bie hoffnung aufrecht, bagu beitragen gu fonnen, wenn auch nicht mehr lange, jo boch noch einige Beit. Deshalb aber muffen Gie bie Bahrbeit wiffen; Gie muffen ben Muth baben, fie fich felbft gu fagen und baran gu glauben. Rur bann merben Gie eine ernsthafte Nation fein und ein befferes Schickfal verbienen. Ge ift ichwer, ber Bahrheit Bebor ju verichaffen; ja es ift fcwer, bie Rationen gu bewegen, Die Wahrheit anguboren. Meine herren, wenn Gie jest bie Bahrheit nicht horen und glauben wollen, bann werben Gie vielleicht noch eitfes Rubmen von ber Bufunft unferer Ration machen, aber in bem Augenblide, mo Gie unfere Bufunft auf folde Beife rubmen, werben Gie biefelbe vernichten."

Bei ber nunmehr folgenben Abstimmung wurde ber Bertrag mit 546 gegen 107 Stimmen angenommen.

# 37. Die Befegung von Daris.

Die Bejegung von Paris Seitens ber beutischen Truppen war beim Missischub bes Baffenstillstandes vom 28. Januar für die Dauer desschöftlich ausgeschossen worden. Auch bei der ersten Berlängerung bes Baffenstillstandes am 15. Köbruar wurde dieser Korbehatt aufrecht erhalten. Alls der Baffenstillstand solann am 26. Köbruar wiederum zu Ende ging, zur Bestätigung des Friedensberetrages Seitens der Nationalverjammtung aber eine nochmalige Krist erspekticht wurde, willigte die beutisch Weigerung in von weiter Berlängerung des Baffenstissensismit Ausnahme der Bestimmung in Betreff der Bestimmung wurde vielender seitze geständerung den Von Paris. In diese Aber meltische Seicht der Eacht Paris, zwischen der Geschland und der Seich von Erkungsbogen durch die elzsseisigen und der Seichstand (vom Triumphbogen durch die elzssischen

Die Kunde von biefer Bereinbarung rief in Paris eine bei Beitem größere Erregung hervor, als die Bedingungen des Friedensvertrages sieht. Der Serlust von Estiga und ebestingen und die Mustlegung von fünf Milliarden schienen den Parisern minder drüdend als der Gedante, daß ihre vermeintlich, heilige" und "undesselfigliche" Stadt von den Seinden betreten werden solle. So lange dies nicht geschoen durfte, wiegten sie ihre Gittleft weiter in dem Abhne, daß Paris von den Deutschen nicht begwungen sei. Ihr unsiderwindlicher Uedermuth baumte sich gegen die Korderung, daß nunmehr Paris dem Gelege des Seiegers verfallen solle.

Die große Erregung, welche fich darüber in der Bevollerung tundgab, veranlafte die Mitglieder der Regterung Thiers, Favre und Picard jum Erlaß folgenden dringenden Aufrufs:

"Einwohner von Paris! Die Regierung wendet sich an Guren Patriotismus und an Gure Rlugbeit; Ihr habt bas Schidfal von Paris, von gang Frankreich in Eurer hand, von Euch hangt es ab, hauptstadt

und Baterland ju reiten ober ju verberben! Rachbem 3hr burch Sunger bezwungen, nach beroijchem Wiberftanbe bem fiegreichen Feinde bie Forts überliefert hattet, und bie Relbarmeen fich jenfeits ber Loire batten gurud. gieben muffen, mar bie nationalverfammlung genothigt, bie Berhandlungen einzuleiten. Babrent bes Berlaufe von 6 Tagen baben bie Unterbandler Alles aufgeboten, fie baben Alles gethan, mas menidenmöglich mar, um weniger nachtheilige Bedingungen ju erlangen; fie haben ichlieftlich bie Friedenebraliminarien unterzeichnet, welche ber Rationalberjammlung unterbreitet werben. Babrent ber Erörterung ber Friebenspraliminarien murben bie Reinbfeligfeiten wieber begonnen baben, murbe unnut Blut vergoffen fein, wenn nicht ber Baffenftillftanb verlangert worben ware. Die Berlangerung beffelben fonnte nur erlangt werben burch Einwilliaung in Die theilmeije und vorübergebenbe Bejetung bestimmter Barifer Ctabttheile. Benn bie abgeschloffene Convention nicht respectirt und ber Baffenftillftand gebrochen wirb, fo murbe ber Feind, ber ichon herr ber Borte ift, mit Gewalt bie gange Sauptftabt befegen. Das Unglud murbe gang Franfreich erreichen; bie ichrechlichen Drangiale bes Rrieges, welche bisher bie Loire nicht überichritten haben, murben fich bis ju ben Borenaen ausbreiten. Ge ift alfo bie ftrenge Babrbeit, ban es fich um die Bobifabrt von Paris und gang Frantreich bandelt. Berfallt nicht in ben Sehler berienigen, welche uns vor 8 Monaten nicht baben Glauben ichenten wollen, ale wir fie beichworen, von biejem Rriege abgulaffen, ber uns fo verberblich werben follte. Die Linientruppen, welche Paris fo muthvoll vertheibigt haben, werben bas linte Geine-Ufer bejegen und bie lovale Musfubrung bes neuen Baffenftillftanbes ficher ftellen. Die Nationalgarbe wird fich mit ihnen vereinigen, um bie Ordnung in ben übrigen Theilen ber Sauptftadt aufrecht ju erhalten. Daffelbe werben alle guten Burger thun, welche fich ausgezeichnet haben burch Capferteit por bem Beinbe. Diefe ichrectliche Gituation wird ein Enbe finten burch ben Brieben und burch bie Rudfebr bes öffentlichen Boblergebens."

Diefer Aufruf fand anischenned bei dem größen Beile ber Bewölferung die gebührende Beachtung, boch dauerte eine gewisse Gregomy fort, es fam gu Aussichreitungen rober Leidenschaft und gu einzelnen Schritten, welche eine Aussehnung gegen die Beiepung ber hauptstabt bestürchten liefen.

Bei dieser Stimmung der Bevöllerung von Parist lag der frangösischen Regierung bringend baran, bah die Bestätigung des Friedensvertrages in Berdeaur rasch genug ersolgte, um dem Einzug der beutichen Truppen wo möglich noch zuverzusemmen.

Der Minifter Picard bat in der bringenbften Beife in Borbeaux, man moge durch rafchen Beschluß Paris vor bem Ginguge bewahren und Thiers mahnte die Berfammlung jur Beichleunigung der Berathung, "um Paris einen großen Schmerz zu ersparen".

Nach ben Friedensprallminarien batte namlich nach erfolgter Beftatigung berfelben eine Befehung ber inneren Stadt nicht mehr eintreten tonnen.

Der "große Schmerg" sollte jedoch Paris nicht erspart werden. Die Rationalversammlung sabte erst spat am 1. Märg ihren Beschluch, und am Morgen des 1. hatte bereits der Einzug unserer Truppen stattgefünden.

. Unfer Sauptquartier batte, bei ber jepigen Lage ber Dinge, moglicher Beife auf Die Beichung von Paris überhaupt feinen Berth mehr gelegt, wenn nicht bie Rundgebungen aus ber hauptstadt ben Gingug gu einer Rothwendigfeit gemacht batten. Thatfachlich tonnte bie Bejepung von Paris unferen Erfolgen und unferem Baffenruhm Richts mehr bingufugen; nachdem die Forte von unferen Truppen befest und badurch bie Stadt vollftanbig in unfere Bewalt gegeben mar, tonnte es uns in militarifder Beziehung völlig gleichgiltig fein, ob wir bie Stadt felbft befest batten ober nicht. Bei ben tief gerrutteten und vollig baltlofen inneren Buftanben aber fonnte eine eigentliche und bauernbe Befetung ber Ctabt wenig Reig fur unfere Armee baben, welche leicht batte in bie Lage tommen tonnen, an Stelle ber ohnmachtigen frangolifden Regierungsgemalten ben Pobel ber Sauptftabt ju jugeln. Unfere braven Eruppen hatten Befferes verdient, ale bag fie am Schluffe eines beifpiellos ruhmreiden Gelbauges in die inneren Rampfe ber Sauptftadt verwidelt ober jum Polizeidienft gegenüber gemiffen Schichten ber Parifer Bevolferung batten gebraucht werben follen. 3m Intereffe unferes Beeres felber mar baber eine langere Befehung von Paris feineswegs munichenswerth. Bare fie als munichenswerth erfannt worden, fo murbe fie auch begebrt und gewiß ebenfowenig verweigert worden fein, wie uns Strafburg und Den verweigert merben fonnten. Rachbem jeboch bie jungften übermuthigen und berausforbernden Rundgebungen Geitens ber Parifer ben Beweiß geliefert hatten, daß fie die Beweggrunde unferer Burudbaltung nicht ju murbigen verftanden, daß fie unfere Dagis gung nur mit bobn und Erop ermiberten und fich fur bie Bufunft ben Babn in Betreff ber Unverleglichfeit ibrer Ctabt von Reuem gurecht machten, ba fam es unferem Sauptquartier barauf an, biefe Ginbilbung thatfachlich zu miberlegen und menigftens burch einen vorübergebenben Eintritt unferer Truppen in Die Sauptftadt feftguftellen, baf die Dact

hierzu uns nimmermehr bestritten werden tonnte, und daß es nur unser freier Wille war, wenn wir davon so maßigen und turgen Gebrauch gemacht haben.

Die Kriegsgeschichte wird die Thatjache richtig würdigen, daß die beutschen Tauppen alle Forts um Paris besett und die Krence der Stadt entwoffnet hatten, und daß der den Asiler eine Sperschap seiner Krieger im Boulogner Wäldschen an den Thoren von Paris hielt; ebenso wird aber die Geschichte auch die politischen und stittlichen Gründe würdigen, aus welchen der Kaiser auf einer längeren Besehung der hauptstadt Seitens seinen Tauppen nicht bestand.

Ber bem Einzuge der ersten sin die Vessegung von Paris bestimmten Truppen sand eine Revue dersießen vor dem Kaiser und König det Ponghaumss vor Paris statt. Am Mittwoch (1.) Vermittags vertigter Kaiser zu Wagen Berjaistes, um sich über St. Cloud nach Longhamps zu begeben, mohin sim der Krongtrig, der des Commando über die Parade süchen, voranszesist war, und wo ein großer Theil der deutsche sichet, voranszesist war, und wo ein großer Theil der deutsche sichen sich versammelt halte, darunter der König von Wirtstemberg, die Pringen Cart, Mirecht, darunter der König von Wirtstemberg, der Pringen Cart, Mirecht, Malbert von Preußen, die Großerzigse von Baden, Weimar, Oldenburg und Mcckenburg-Echwerin, der Gerzsge von Coburg, die Pringen untwiede und Wirtstenburg. Meiningen. Die Truppen gehörten dem 6. und 11. nordbeutschen Ammer-Gerph und dem 2. saprischen Sienes an. Da nicht mehr als 30,000 Mann auf einmal in Paris einrichten sollten, dwar von zweiden Regiment der der genanuten Armee-Gorps ein Bataillon zugegogen worden.

Gegen 101/2 Uhr traten bie Truppen an, und von Batgillon gu Bataillon malate fich ein tiefes Surrab, ale ein Ernop Officiere, ber Kronpring porgu, porbeiritt. Um 10 Minuten por 11 erhob fich bann ber Ruf: "ber Ronig!" und von Borreitern begleitet, tam bie Equipage bes Raifers, von vier Rappen gezogen. Um 11 Uhr, ber fur bie Beerfcau angefesten Stunde, flieg ber Raifer ju Pferbe und ritt in icharfem Erab, von feinen Generalen und Seerführern begleitet, Die Allee binauf nach der Stelle, wo ibn ber Rronpring mit feinem Stabe erwartete und ibm falutirend entgegenritt. Saft im näulichen Mugenblid ftimmten bie Dufifcorpe lange ber gangen Linie bas "Geil Dir im Giegerfrang" an, und ber Raffer - feinen Cobn bicht an feiner Geite und etwa 5-600 Officiere binter ibm - galoppirte von rechts nach linte bie Front entlang. Der Enthufiasmus mar ungeheuer, fagt ein englifcher Berichterftatter, es mar nicht bas "Vive l'empereur!" ber frangofischen Dorr, ber beutiche Rrieg. III. 27

Truppen mit bem Schwenken von Sabeln und bem unordentlichen Marichren. Das "hurrab" der Deutichen war tief und bem Donner abnlich, aber nicht ein Bajonnet gitterte in den Reihen. Die Scene war arch und mitbevooll.

Es folgte dann der Borbeimarich der Aruppen, welchen der Kronpring anführte. Bulest stellte fich der Pring an die Spipe feiner (8.) Oragoner und führte dieselben seinem Bater vorüber.

Die letten von ben 30,000 Mann waren furz vor 1 Uhr vorbeimarichirt und auf bem Bege nach Paris, mahrend fich ber Kaifer nach Berjailles zuruckegab.

Es folate nun ber emig benfmurbige Gingug ber beutiden Truppen in Paris. Dbgleich nur 30,000 Mann in Paris einruden follten, fo maren boch 100,000 Mann fur ben Sall in Bereitschaft gefest, baf Daris irgend einen Biberftand magte. 70,000 berfelben lagerten unter ben Mauern von Paris, mabrend die übrigen 30,000 ibren Gingug bielten. Die Kanonen ber Forte maren qualeich auf Billette. Belleville und bie übrigen Faubourgs gerichtet. Rach ben Bedingungen ber Convention follten bie Deutschen um 10 Uhr Morgens einruden. Grater fam man überein, baf bie erften Truppen um 7 Uhr Morgens in bie Ctabt einzieben follten, um fur bie andern Quartier zu machen. Die Bufammentunft, in welcher bies beichloffen murbe, fant in einem ber Pavillons ber neuen Porgellan-Rabrif von Cepres ftatt. Die Maires ber au befebenben Arrondiffements wohnten mit dem frangofifden Generalftab berfelben an. Die beutiche Beborbe mar bom General Ramede, Dber-Commandanfen ber Occupation, bem Grafen General v. Walberfee und einem Abiutanten bes Kronpringen : Reibmarichall vertreten. - Un ber Spipe ber einziehenden Truppen marichirten bie Babern, 3br Dufit-Corps fpielte: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" Rach ben Bapern famen zwei Ulanen - und brei Artillerie - Regimenter. Ibnen ichloffen fich bie Preugen an, beren Mufitbanden bie "Bacht am Rhein" und "3d bin ein Preufe" fpielten. Das 8. preufifche Dragoner-Regiment ichloß den Marich. Um jebe leberfüllung ber Wege ju vermeiben, waren ibnen verichiedene Strafen angewiesen. Gin Theil ging von ber großen Cascabe am Nordweftende ber Mennbahn auf ber Avenue bes Longdamps burch bas Thor von Reuilly und fam bann über bie Avenue be la Grande Armée an ben Trinmphbogen und die Place d'Etvile. Der zweite Beg ging burch bie Pforte Dauphin über bie Avenue Ubrich, ebemalige Avenue ber Raiferin, ebenfalls nach ber Place b'Etoile; ber britte burch bie Pforte be la Muette, bie Avenue bes

Raifers entlang nach bem Plat bes Ronigs von Rom, ber ungefähr Die Mitte von Paffp einnimmt, und burch bie Avenue von Gylau nach ber Place de l'Etoile. Außerbem blieb noch eine vierte Route burch bas Thor von Paffp gur Befebung biefes Stadtwiertels. Belden von Diefen Begen man auch nabm, fo fam man burch bas Boulogner Bebolg und bie Befeftigungemerfe ber Enceinte. Dbaleich weite Streden bes erfteren an ber Nordfeite niebergefällt maren, fo fonnte man fich boch noch einmal überzeugen, bag bies nur ba gescheben, wo Bertbeibigungsgrunde bie Freilegung bes Terrains geboten, nämlich unmittelbar vor ber Enceinte, beren Glacis überfichtlich gemacht werben mußte. Die an fich icon fturmfreie, mit breitem Graben umgebene, gegen 30 Fuß bobe Umfaffungemauer mar bier und ba burch vorgeschobene Erdwerte noch verftarft worben.

Den Glangpuntt bes impofanten Bilbes, welches ber Gingug barbot, bot bie Strafe vom Triumpbbogen lange ber elpfecifden Relber bie gum Concordien : Plat. Bor bem Giegesthor, beffen pomphafte Reliefs bie Siege ber Repolutionezeit und bes Raiferreichs verberrlichen, trafen auf brei Strafen bie anrudenden beutichen Truppen gufammen und machten einige Augenblide Salt, um fich jum Ginmarich ju ordnen. 218 bie Teten ber erften Truppen gegen bas Triumphthor anrudten, versuchte ein Trupp von 2-300 Menichen eine Demonftration, Die jedoch bochft fläglich ausfiel. Die Frangolen batten einen Bagen vor bas Portal bes Thores aufgeftellt, in ber Abficht, ben Bugang baburch au verbarricabiren. Um Bege ftanben bie Refte eines Erbmerfes, bas bier errichtet morben, um die Strafe au ichliefen. Bon einem biefer Berfe aus bielt ein Bloufenmann, den Revolver in ber Sand, eine Anrede an die Umftebenben, Die er mit bem großen Borte ichloß: "Les Prussiens n'entreront jamais". Da nun aber bie Preugen mit ihren fubbeutichen Bundesgenoffen boch tamen, begnugte fich ber frangofifche Bolterebner mit bem theatralifden Effett, ben er bervorgebracht, und nahm einen eiligen Rudgug. Die Truppen murben faum baran gebacht baben, bas Portal des Arc de triompbe zu betreten, ba bie Bege, bie rechts und linte porbeiführen, faft gebumal fo breit find. Der Bagen, ber ben Rugang ichloft, machte fie erft aufmertfam; fie icafften bas Sinbernift mit größter Rube bei Seite, ein Bug Cavallerie ging mitten burch bas Thor und im Uebrigen vollzog fich nun ber Ginmarich obne jebe Störung.

In den eluferifchen Felbern martete eine außerorbentliche gablreiche Menidenmenge ber antommenben Truppen. Gie batte lange bes großen, 27.

mehr als 1200 Schritt langen Fabrwegs bis jum Concordien-Plat ein ununterbrochenes Spalier gebilbet, bas nur an ben Stragenburchgangen, an benen Cavallerie . Patrouillen poftirt, einige guden ließ. In ben Reben - Alleen circulirten Gragierganger an vielen Taufenben aus allen Rlaffen ber Befellicaft. Die gaben maren in Rolge eines Polizeibefehls geichloffen. Die Menge verbielt fich burchichnittlich rubig und gemeffen, Benn Capallerie porbeigeritten fam, und bie Dufit = Corpe ibre flangvollen Mariche fpielten, theilte fich ber Menge eine lebhafte Bewegung mit. Burufe murben borbar, Die pon feiner Erbitterang geugten, fonbern in icherzhaftem Tone gehalten waren. Rur auf bem Concordien-Plat trieben einige Banden von Gaffenjungen, junge Leute im Alter von 14 bis 18 Jahren, benen fich Bloufenmanner angeschloffen batten, ibr Befen. Gie gogen umber und riefen noch immer; à Berlin, à Berlin. Gie terrorifirten in ber befannten Beife bas beffere Dublitum. Bo Jemand mit preufifden Officieren ober Goldaten fprad. ibnen über Strafen und Gebaude Ausfunft agb, murbe er von biefen Truppe angefallen, bie ben Betreffenden guriefen, bag man mit ben Preugen nicht fprechen burfe. Die umbergiebenden Boltomaffen erfüllten übrigens felbft die von ibnen ausgegebene Lofung nur in febr unvolltommenem Dage: fie maricbirten gur Geite ber Golbaten, baten bier und ba um Gelb und ftritten fich untereinander, wenn ibnen einige Mungftude bargereicht murben. Bur bie Sarmlofigfeit ber Demonftrationen mag ale Beifviel angeführt werben, bag man ben großen Steinfiguren, welche ben Concordien - Plat umgeben, Darftellungen großer frangofifcher Stabte, fcmarge Dasten por bas Antlig gebunden batte. Das Berhalten ber niedrigeren Bolfeichichten trug bemnach wohl den Stempel bes Uebermuthe, aber nicht ber Boswilligfeit. Un ber Demarcations . Linie , bie am Tuilerien . Gitter und ber zur Rirche Madelaine führende Rue Royale beginnt, bielten frangofifche Linientruppen Bache.

Der Anblid, weichen Paris am 2. Märg genöhrte, wor ungeführer nämliche wie am Tage vorher. Auf allen Plägen und in vielen Strägen vora Nationalgarde aufgestellt; Patrouillen burchftreifen ohne Aufbören alle Sträßen. Bemertf zu werden verdient, daß alle Gefandtichgien und konfliate, sowie die Kremben von Ausgeschung, welche die beigehen Staddierten bewohnen, ihre Nationalsphen aufgegegen hatten. Unter den bestägeten befand sich auch das Palais der Königin Christine von Spanien, welches in den etzierischen Keldern liegt. Mas die Ledium betreffig des Echsiehens der Täden anbelangt, so kefolgten die Parifer beielle fo gientlich vollständig. Geböfinet waren nur die Wärferder

bie Apotheten, einige Beinbaufer (bies gefcab fur ben Dienft ber Dationalgarbe) und bann bie Dupal'iden Bouillon - Unftalten. Um 1. fo wie am 2. Abende fand in ben elvfeeifden gelbern großer Bapfenftreich mit Mufit ftatt. Gine Abtheilung Golbaten, welche mitmaricbirte, fang verschiedene Lieber, barunter auch bie Bacht am Rhein. Die Babl ber Neugierigen, bie ber Zapfenftreich angelodt, mar jeboch nicht groß, ba fich nur wenige in ju fpater Ctunbe auf beutides Gebiet binaus magten. Die Babl ber Parifer, befonders ber Pariferinnen, melde fich am ameiten Tage ber Occupation an ben Grengen bes beutiden Gebietes und auf biefem felbst einfanden, war viel bebeutenber als am erften Tage. obaleich bie Nationalgarbe, welche bie Grengen befest hielt, viele Schwierigfeiten machte, um fie burchgulaffen. Die brutalen Scenen gegen bie, welche mit ben Preugen fprachen, erneuerten fich auch am 2. wieber. Es murben wieder mehrere Perfouen weiblichen Gefdlechts, benen man querft bie Rleiber bom Leibe geriffen, burchgepeiticht, fo wie mehrere anbere migbanbelt. Bu ernften Streitigfeiten zwifden ben Deutiden und ben Burgern tam es nicht. Die beutiden Truppen traten mit einer auberorbentlichen Gelaffenbeit und nachficht auf. Go fam es por. baß brei Officiere, bie fich auf bem Concordia-Plat por ber Statue ber Stadt Strafburg befanden und lachten, von einem Bolfsbaufen beshalb gur Rebe geftellt murben. Die Menge nahm an, Die Officiere verbobnten bie Ration. Die Officiere ermiberten nichts und gingen weiter, obaleich ein Saufen Gamins ibnen noch bas befannte Parifer "a chaillot! à chaillot!" nachfang. Wenn bie Frangofen unter fich in Streit geriethen, fo mifchten fich bie Deutschen nicht ein. Auch ichienen fie bas "Vengeance", bas man auf viele Baufer von Deutsche Paris geschrieben batte, gar nicht zu bemerfen,

Bu einem ernstlicheren Genflitt ware es am 2, gwischen 11 und 2 Upr beinahg gesommen. Wie man überingesommen war, sollten nämlich die beutichen Truppen die Tutlerien und den Louve beluchen die beitelen. General Binop hatte deshald Befehl gegeben, die Deutschen 11 übe an in den Tutlerien Garten ingitalfien. Die Leute marchfoirten gruppenweise und ohne Wassen (sie hatten nur das Seiten-gwecht) durch den Garten nach den beiten Palaila. Hyre Officen befanden sich dei ihren. Bei der Rückfer plaide hier gruppen annten refervirten Garten, d. h. Seder nahm sich einen grünen Bweig und sieden fich den flechen in das Knopfloch. In der Rue Rivolt son und sieder nahm eine grünen der den nan wegen biefer Promenade der deutsche Solden große Worsschieden nan wegen biefer Promenade der deutsche Solden große Vorsichtsten magragtin getroffen. Man date nämlich die Kruppen, die bis 10 Uhr

ben Tuilerien-Garten befest gehalten, laugs bes eifernen Gittere, welches ben Garten von ber Rue Rivoli icheibet, aufgeftellt. Auf ber Bafferfeite ber Tuilerien batte man aber biefe Borfichtsmaßregeln nicht ergriffen. Dan batte bort nur bie eifernen Gittertbore geschloffen. Als nun die Menge, welche bort verfammelt mar, die Goldaten in ben Tuilerien fab. gerieth fie in große Buth. Gie fturgte nach bem Gitter bin und ftief Rufe ber Entruftung aus. Den Truppen und Rationalgarben, die bort gufgeftellt maren, gelang es nur mit Mube, bie Menge gurudgubalten. Um Thore bes Louvre, meldes an bem Bont bes Arts liegt, bing man gegen 12 Uhr große Stude Leinwand auf, um bem Bolle ben Unblid ber Preugen zu verbergen. Um Ausgange ber Tuilerien, welcher ber Rirche St. Germain l'Augerrois gegenüber liegt, zeigten fich ebenfalls Deutiche. Gie gogen fich aber gurud, als ber Commanbant bes bort aufgestellten Rationalgarben - Bataillons ihnen mittbeilte. baf feine Leute febr erreat feien und er nicht fur fie einfteben tonnte. Die Deutschen zeigten fich nur furze Reit in ben Galerien bes Loupre. General Binon, melder bavon benadrichtigt morben mar, erfucte biefelben zu raumen, und bie Deutschen folgten fofort ber Aufforderung. Uebrigens maren feine Bilber in ben Galerien; Diefelben maren por ber Belagerung meggeschafft worben. Bon 1 Uhr ab murbe ber Gintritt in ben Tuilerien : Barten und ben Carouffel : Plat unterfagt und um 2 Uhr waren alle Preußen in ihre Linien gurudgefehrt.

Der Krenprinz hatte am 1. März auf jeben Ariumphyug verzichtet. Erst am Nachmittag des 2. März suhr berfelbe in Begleitung des Greßberzogs von Baden und gesolgt von den perfolusionen Greßberzogs von Baden und gesolgt von den perfolusionen Gebölg und den Ariumphbegen in die Stadt. Es von Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, wo die Menge der Juschauer ihre höchste Zisserenden Buch die etwickliche Arber nach dem Concrotien-Play die an den Genten der Australia der Auftralia der Au

Nach ben ursprünglichen Anordnungen sollten die vor Paris lagernden Eruppen in drei Staffeln in die Stadt geführt werden. 1. Staffel: 11. Corps, 2. bayrisches, 6. Corps. 2. Staffel: Garde-Corps, Garde-

Landwebr, Garbe-Schuben, Pioniere und bas aus Orleans bierber beorberte Ronigs-Grenadier-Regiment. 3. Staffel: 12. Corps, Burttemberger, 1. baprifches Corps. Die Staffeln follten fich in 3mifdenraumen von ie zwei Tagen ablofen. In ber Abenbfigung bes 1. Marg maren nun aber die Friedenspraliminarien von der Berfammlung in Bordeaur angenommen und vollzogen worben. Dit ber Depefche, Die bies in Paris anzeigte, verließ ber auswartige Minifter ber Republif, Jules Fabre, am 2., Morgens 6 Ubr. Paris, um fich nach Berfailles zu begeben und bier bie Raumung von Paris zu verlangen. Es murbe beichloffen, abaumarten, bis bie Urfunde ber Praliminarien mit ber Unteridrift bier eingetroffen fein werbe. Das Aftenftud war am 1. Dlarg, Abende 9 Ubr. permittelft Couriers pon Borbeaur abgeschicht worben, fam Bormittage nach Paris, murbe fogleich nach Berfailles gefchafft und um 2 Uhr von Gr. Dajeftat bem Raifer und Ronig ratificirt. Begen ber porgerudten Tageszeit erging an bie Truppen in Paris Drbre, bie Stadt am nachften Morgen zwijchen 8 und 11 Uhr zu verlaffen.

Ein Parifer Berichterslatter bes "Dalby-Zelegaph" schilber ben Abend bes Tages, an welchem bie Preugen die Daupfladt räumten, in folgender Welfer. "Es war eine prächtige Racht. Seller Mondfecht, verkunden mit der Gasbeleuchtung, die jum ersten Wale seit Monaten ben Parisen wüeder stradte, hatte eine große Menschenunga bervorgeloft. Die Trotteirs waren von einer bichten Wasse belecht und Beitungen sanden reichtlichen Absah, haupflächtlich um der Nettrungen der Rente willen, und wegen der Angeigen über bie am nächsten Tage angestimbigten Thoutervorssellungen. Jedermann plauderte, lachte und befand sich anstehenden bir den angewenden Stimmung, aber fein Wort von

von Rrieg und Frieden und ben fcmeren Bebingungen fur ben letteren zu boren, noch maren bie gefährlichen Strafenpolitifer, bie fonft an allen Eden fleine Parlamente um fich verfammeln, ju feben, Canger frachaten, Bettler machten Angriffe auf bie Denge und an ben Eden ftand bie Referve pon Kruppeln bereit. Linienfoldaten ftolgirten in poller Uniform mit ihrem beiten Debaillenichmud aber obne Baffen in ber Mitte ber Strafe umber, Rationalgarbiften machten fich in angelegentlicher Unterhaltung auf bem Trottoir mit ihren Gabeln breit. In ben Cafes mar fein Ginbringen moglich und Reiben von Stublen ftredten fich por benfelben bis an bas fünfte ober fechste Saus rechte und linke entlang aus. Alle gaben, welche gurusgegenftanbe feilichten, ftanben offen und wir gingen zu le Rilleul auf bem Boulevarb bes Italiens, um fur einen Freund einen Blumenftrauß an erfteben. Mabame Filleul bat feine ichlechte Gaifon gehabt, fie bat fur eine tobte Caifon ein recht erträgliches Gefchaft in Tobtenfrangen und bergleichen gemacht und ich muß fagen, fie fab burchaus nicht niebergeichlagen wegen bes Berluftes von Elfaß und Lothringen aus. Dan fpeifte, trant, man rauchte, man ivielte Domino und Rarten: Rinber fangen wie fonft anftofige Lieber und Damen pon jener Rlaffe, Die in letter Beit unfichtbar geworben maren, gingen fuhn in voller Gefellicaftstoillette, um in Dr. 16 bes Cafe Anglais ihr Couper gu nehmen. Das bei brangten fich betruntene Mobile und Borfenfpeculanten in Menge umber. - Rurg fein Jahrmarft fonnte larmenber, fein gu Scherg und Luftbarfeit verfammelter Bolfsbaufe forglofer fein. Und mitten in biefem Gewühle traf ich einen greund aus bem Elfaß, einen Mann, ber nicht gerabe meinerlicher natur ift, aber bie bellen Thranen liefen ibm bie Bangen bingb, ale er fprach: Gie find geichlagen, bergubt und mighandelt worben; Gie haben Franfreich ju Grunde gerichtet, feine beften Provingen eingebüßt und mich ber Berbannung überliefert, und jest freut fich biefe Canaille ber eigenen Erniebrigung. Go mar es in ber That. Go trug bas große Parifer Bolf, über beffen "bewunderungswerthe Saltung" fo viel Aufhebens gemacht wirb, feine Demuthigung. 3d babe felten eine luftigere Dracht auf ben Boulevarbe gefeben."

## 38. Rückblick auf den Krieg. Die Operationen gur See. Die Beimkehr des Kaifers.

3m zweiten Abichnitt bes Rrieges nimmt ber Rampf mit bem

faiferlichen Frankreich bis jum Tage ber Capitulatien von Seban seinen raichen Berlauf: es kann bies Periode als die der greßen Operationen im Kelde bezeichnet werden. Die deutschen Sere unter der einheitlichen Oberfeidung bes Königlichen Oberfeidberten ergreifen die Offenstweie die Schlachten und Gesecht von Weispendung. Wörth, Spicheren, von Conrectles, Vienwille und Grandelett, von Beaument und Sedan sind es, in denen die beiden taiferlichen Jauptarmeen unter den Marifchillen Bagaine und Nach Machan nach underliegen und schließeit dem Kampf im offenen Kelde entzigsen werden, die eine, indem sie treben herfacher Ausschlageschen und Vurchbundsereiuche in Meh seine, indem sie treben, die eine, indem sie treben die eine, indem sie treben, die eine, indem sie treben die eine, indem sie treben die eine sieden gestelben und gewissernaßen zur Untstätigkeit gewungen wurde, die andere, indem sie dei Sedan in Kriegsgefangenschaft gereich.

Die britte Beriobe bes Rrieges umfast bie Anftrengungen bes republifanifden Franfreichs feit der Ginfepung ber nationalen Bertheibigung. Der gall ber Feftung Des und Die Capitulation von Paris theilen biefe Periode in zwei mefentlich vericbiebene Abichnitte: ber erftere ift frei von Schlachten im freien Relbe und fennzeichnet fic namentlich, ba Franfreich junachft feine Armeen aufanftellen bat, burch Die Ginichliefung und Belagerung gablreicher fefter Dlane, ben Bormarich auf Paris und die Ginichliefung ber ftart befestigten Sauptftabt. Strafburg, Den, Paris und viele andere Reftungen geben perfchiebenen Theilen ber beutichen Beere Gelegenheit, Die großen Beichwerben bes Belagerunges und Festungefrieges geduldig und ausbarrend au ertragen; es fallen in die Beit von Des bie Ausfallgefechte bei Roiffeville, Peltre, Mercy le Saut, bei Ct. Remy und Boippy. -Rach ber Capitulation Diefer Reftung nahm bie Cernirung von Paris bas Intereffe bauptfächlich in Anfpruch. Der Plan bes Reinbes ging babin, burd neugebildete Armeen von Guben, Rorben und Weften ber bie Sauptftadt ju entjegen, mabrend bie eingeschloffenen Beere bie Gernirungelinie burchbrechen follten. Dem entsprechend jog bie erfte Armee unter General von Manteuffel nach bem Norben, Die 2. Armee bes Feldmarichalle Pringen Friedrich Carl über Tropes und eine neugebildete Armee-Abtheilung unter bem Grofbergog von Medlenburg-Schwerin weiter weftlich gegen bie goire, mabrend bie 3. und bie Daas-Urmee ben Ring um bie frangofifche Sauptftadt gefchloffen bielten. fallen in biefe Beriobe mehrere Ausfallgefechte bei Baris, Die fiegreichen Rampfe bei Dreur, bei Dasques, bei Amiens, Die Golacht bei Begune la Roland, bie Tage von Loigny und Artenay und bei Drleans, bie

Geschofte zwischen Beaugenen und dem Walde von Marchenit, bei Bendome, Drous und Nuits, die Schlachen bei Le Mans und dei St. Denentin. Die Riederdagen aller zur Entsteung der haupflicht bei stimmten Armeen ermöglichten am 27. December dem Beginn der Beschiedung der Bots von Paris, am 5. Januar den der Etadt selbst. Nach einer artilleristlichen Shätigsteit von Laum der Wochen, welche selbst durch den Massenschaft am 19. Januar nicht unterbrochen werden sonnte, wurde am 28. Januar die Capitulation der Forts von Varis abgeschlossen.

So hatte denn in faum siebenmenatlichem Seldyuge die deutsche geeresteitung zwei seindliche Armeen in, die Krieghgefungenschaft bes eigenen Landes abgeschiert, eine britte vorläufig in der seindlichem Sauptsladt ohne Wasssen auf neutralem Gebiete sich interniten zu lassen die vierte gezwungen, auf neutralem Gebiete sich interniten zu lassen Auger desen geried vorlägen aber hatte das Gernitungshere durch die Erzwingung der Gapitulation der kart besselften, übereich armitten Landesbaupschadt mit ibern geei Millionen Ginvohnern und etwa einer halben Million Truppen eine der größten Aufgaben der Kriegssunung oder Zeiten gelößt. Webst nie sind in einem so furzen Zeitraume so viete, so bedeutende Keibslachten siegerich geschlagen, eine so lange Reihe von Belagerungen glücklich dern siegerich geschlagen, eine so lange Reihe von Belagerungen glücklich durchgeschiert, so zahlreiche Keitungen und seiter Wetauf des Krieges untsölig gewacht werden für den weiteren Wetauf des Krieges untsölig gewacht werden.

Die Rriegogefchichte fennt feine Beilpiele abnlicher Leiftungen in einem fiebenmonatlichen Felbzuge.

Dem Preußischen "Staath-Unzeiger" entnehmen wir noch nachfolgende Busammen fiellung verschiebener militarisch-statistischer Daten, welche nicht obne Interesse find:

"Der Krieg wurde am 19. Juli 1870 von Paris aus erflart, am 28. Januar 1871 burch die Capitulation von Paris auf ben meisten seiner Schaupfläge, am 16. Kebruar auch fur bas legte ber Kriegetheater beenbet; er hat somit eine Dauer von im Ganen 210 Kagen getabt.

So ben erften Tagen biefes Geitraumes, nämlich bis jum 36. Juli, wurde bie Medilmachung der gejammten noerdentischen Armeen, in derfolden Zeit auch die der Tumpen der südwellichen Staaten bewirft, wöhrend der fleutgische Aufmarch der gejammten deutschen Gere in der Linie Teinerandau in etwa 13 Sagen slachtand. Bei der Gelärte biefer Arme von 5-60,000 Mann fand demand zur Effectuirung dieser Auffeldung auf den verschieden deutsche Bahren eine lägliche Bescherung von durchschult der Ausperland und der Verpregable verstellt sich auf 5 Samptschaften. Im de bie ungeheuren millt

ibriffen, wie Clientsch- Leifungen ihrer wohren Bebeutung nach beurtellen gut fennen, muß man frente her einemen Aranhporten an Pierten, Geschägen, Munition und gabrzeugen gedenten, welche gleichzeitig zur Befeiterung gelangten, so wie des Umflundese, daß bis ver Zahreiftigt ein Bataillen, eine Geseatren ober eine Batriet als die ter geftenntsmäßige Telglung eines Giffen bahpugged erachtt wurden, und endlich, daß vier premisse Minter einer Gente von der eine Satriet als franglissen auf So-120 Weichen berangsführt und während biefer mehrtägigen Eisenschaftlich und während biefer mehrtägigen Eisenschaftlich und wahrend wieder

"In Kolgt biefer wohrhaft wunderbaren Schnelligfeit der Mehlinnachung mie ber Auffiellung ber Armeen, in welchen Beziehungen zwei der Sundberingungen der errungenen Erfolge erflannt werben milften, so wie der vom 28. Januar 1871 ab in Berfailles geführten Unterhandlungen, ind vom ber oben berechneren Dolidigen Dauer best Krieges rund 30 Zage in Migus zu bein gen, so daß für die geschaftigen weiter unten zu erwähnenden Erfolge ein Seitsaum won 180 Zagen zur Berrechung einemt.

"In tiefen 180 Tagen haben bie beutichem heere 156 mehr ober minber bebutinbe Gefichte beftanben, 17 geschere Chladieten gefclagen, 26 feste Plate genommen, 11,650 Officier, 363,000 Mann Gefangene gemacht, über 6700 Geicone und 120 Abler ober gaben erfeutet.

, Gint genanere Berechnung ergieft bemnach, baß bie beutischen Sere in ihrem ber seine Steven ber seines Benate miestlicher Krieglibrung burchschnittlich 26 Geschote und 3 Schlacken burchkampt, 4 Bestungen genammen, 1930 Diffeiere und 60,500 Mann gefangen und 1110 Geschüpe und 20 Abler ober Sahnen erkente facen.

"Es kommen semit feinahe auf jedem Ang bed Riciges ein Gescheht, auf jeden neunten Ang eine Schlacht, auf jeden sechste Ang eine in eingenommene Testung; fermer auf jeden Lag am Ricigsgelangenen 65 Officiere und 2070 Mann, an Geschüßen 38 Stück, an Kahnen ober Ablern eine bayn, einen auf je zwei vom krit Lagen.

 December 30 Gesechte, die Schlachten vor und bei Oricans und an der hallue, so wie der Kall von Pflathurg und Montinedy, in den Monat Januar endlich 84 Geschete, die Glachten bei der Mann, Monatschiard und Se. Duentin und der Kall der Festungen Mögisten, Wocrop, Personn, Congwy und Paris. Im Monat Keitung under endlich Selfert der dertichen Teuwen bestäffun Giercacken.

"Der Zeitabschmitt ber Gernitung von Paris möhrte vom 19. Soptenker bis jum 28. Samuar, ali 19.0 Tage, innerfalb berne 22 geftere Muschläugerichte franze 22 gehöre Muschläugerichte franzeite franz

"An die hier angeführten Befechts, Schlachttage u. f. w. reihen fich noch ber 19. und der 21. September, so wie ber 12. October, an weichem die Seegefechte bei Sibbenfe, in ber Puhiger Bucht und in ber havanna stattsanden."

Ueber bie Kriegstrophäen ber beutichen Heere brachte ber "Stads-Angeiger" alsdann nech im Anschlig au frührere, ben Zeitraum bis Ende 1870 umfossen Ueberschien, wonach bis Affren ber bis dahin in beutiche Sande gefallenen unverwundeten Kriegsgesangenen, Geschie umd Abler ober Hohnen bei Gefammtsumme von 11,160 Officieren, 333,885 Mann, 4640 Geschien und 115 Ablern ober Kahnen erreicht hatten, solgende weitere Mitthellung:

"Die Rampfe im Monat Januar baben biefe Bablen abermals bebeutenb erhoht: außer ben in einer großen Angahl fleinerer Gefechte, wie bei Befoul, Danjoutin, Billerfexel, bei Frabier, Beauvois und Bourogite gemachten Gefangenen fielen am G. Jannar bei Rocron 300 Mann, 72 Geichute und 1 Rabne in beutide Sand, am 10. in Beronne 3000 Mann, in ben Rampfen bei le Mane vom 6. bis 12. Januar 15,000 Mann und 15 Befchute, in ben breitagigen Rampfen bes Generals v. Werber gegen Bourbati an 4000 Mann, am 19. Januar bei St. Quentin 9000 Mann, am 25. Januar in Longwo 4000 Mann, bei ber ichlieflichen Berfolgung ber frangofiiden Gub-Armee bis gur Schweiger Grenge 2 Generale, 48 Officiere, 14,000 Dann und 19 Gefcube und burch bie Capitulation von Paris am 28. Januar 602 Felbgeichube und 1357 Beichute aus ben Befestigungen ber Forte wie ber Stabt-Enceinte. Done bag es jest icon moglich mare, alle biefe Biffern ale entgultig richtige aufzustellen, erhalt man als annahernbe Befammigiffer ber mahrenb bes fiebenmonatlichen Rrieges Frankreich abgenommenen Rriegegefangenen und Rriegetrophaen bie außergewöhnlich große Summe von 11,200 Officieren, 380,000 Mann, über 6700 Geichuten und 120 Sabnen ober Ablern.

"Dunch Kobeefälle, Defertionen und andere Urfachen veränderte sich die Biffer ber Gefangenen ununterkrechen; nach dem Ende kefennar abzeichiellenen Rapporte über den Rachweis der Oepets und Internitungserte der franzflischen Kriegkgefangenen in Deutschland betrag die Gefanmtipunmer der Gefangenen na 19. Kreina 1871 II.660 Höfteier und isch 3250 Mann eter 374,495 Körfe.

"Die vergenannte Gumme verfreitif fich junachtif auf Nert» und SubZeutschand, und zwar auf ersteres mit 10,527 Difficieren und 296,632 Mann,
ven benan 25,458 Cliffier und Deutschelehringer, auf ble sichbeutschen Staaten
mit 1142 Difficieren und 66,694 Mann. Ge femmen auf das Afchigerich
Preussen 2935 Difficiere und 563,423 Mann, auf das Afrigerich Gadhen
271 Difficiere und 19,707 Mann, auf bas Gereßpregsthum MedienkurgGedwerin 30 Difficiere und 3938 Mann, auf bas Gereßpregsthum MedienkurgGedwerin 30 Difficiere und 1364 Mann, auf bas nebtische Greßpregsthum
Peffen außer Mann; 496 Mann und von ib einste unter eigener Mittänverwaltung stehenken übrigen nerbeutschen Bundesstaaten 973 Difficiere und
8155 Mann. 3m Gib-Deutschand befinden fich 547 Difficiere und 39,536
Mann im Königrich Sapern, 119 Difficiere und 12,839 Mann im Königrich
Währtnesterg, 333 Difficiere und 11,750 Mann im Greßpregsthum Saden,
143 Difficiere und 2669 Mann im sichlichen Gereßpregsthum Saden,

Zer lette vollfländig Affelug ber Efften frangfliffer Kriegkgefangenen vom 26. Ketuar 1871 weif einen Beftand von 10,927 Cfficieren und 206,632 Mann innerhalb bes bisherigen nerbbeutigen Bundes nach, von 1142 Officieren und 66,984 Mann in bern fübbeutigken Eduarten und von dangen 11,600 Pficieren und 30,326 Mann innerhalb bed beutigken Beiches.\*

Den Kriebenbyrällminarien gemäß begann nunnehr bie Burüffenbung ber Gesangenen, die jedog nitcht in ben augelinnbenen Ilmingange seisert gur Anssihrung gelangen fonnte, weit von Setien ber französsische Regierung, wie wir weiter unten seben werden, die Lerchandbungen über ben besinitienen Krieben abssichtlich in bie Eange gegogen wurden.

In der vorstesenden Uleiersicht der friegerischen Operationen wöhrend des gangen öschauged ift auch der Borga fing auf Des fung Ernöhmung geschehen. Wir fommen einer lange schon versäumten Pflicht nach, wenn wir auch diesen einer Lurge Besprechung widmen, welche wir in der ersten Hällte mirerer Weschickte bestald verschehen, weil zu erwarten stand, das auch auf diesem Gebiete wichtigere Ereignisse als bisher sich verligieben würden.

Außer ben Zeitungsnachrichten, welche jedoch meistenst ungenau und daher unbrauchter sind, und außer einem nach frangösischen Maniter gugestugten ofsieiellen Bericht von Seiten bes frangösischen Momirals, bestien wir als zuverfalsse Duelle bisher nur eine voertressische überschein.

liche Darftellung aus ber Feber bes Corvetten : Capitans Livonius\*), ber wir vorzugsweise folgende Daten entnehmen.

Die Schrift weift ben vielfach verbreiteten ungunftigen Urtbeilen über bie Leiftungen unferer Marine im jungften Rriege gunachft nach, baß unfere Rlotte treu geleiftet habe, mas man von ihr erwarten burfte, und baft ibre Leiftungen eine berechtigte Buraicaft fur bie Butunft boten. Die Rraft unferer Marine, fo fdmach fie fei, habe bie frangofifche Alotte, mit ber einft im Rampfe gu befteben bas machtige Albion alle feine Rrafte ftete angefpannt bielt, in Chach gebalten - fein Couf fei gefallen gegen unfere Safen und Ruften, fein feindlicher Ruß babe unfer Ruftengebiet betreten. Der Berth bee erbaltenen Gute fei boch baburd nicht gemintert, baß fein Blut in offener Geeichlacht gefloffen fei. Die Schrift ichildert ben Stand ber framolifden Ruftungen und ben ber unfrigen; fie beftatigt, bag burch gufällige außere Urfachen eine vorübergebende Berringerung ber Rraft bes ,Ronig Bilbelm" eingetreten - und giebt bann eine genaue Beleuchtung und Rritit bes frangofifden Berichts bes Bice - Abmirals Bouet - Billaumeg. Befonders wird eonstatirt, bag die frangofische Flotte nicht, wie bort behauptet, ber unfrigen jemale ben Rampf angeboten babe - gleichzeitig aber bargelegt, baf wir unfererfeite feinen Grund gebabt, einen Rampf in offener Gee ju fuchen, ba ein gludliches Befecht fur une gar feine praftifden Rolaen batte baben tonnen. Unfere Rlotte in ber Rorbfee babe baber nur gebulbiges Musbarren in ftrenger. Pflichterfullung bemeifen tonnen. mabrend einige in ber Oftfee und außerhalb Guropa ftationirte Sabrgenge in ber gludlichen Lage maren, zeigen gu tonnen, bag auch fubne Thatfraft ber jungen Alotte nicht abgebe.

Rünf Lage nach der Kriegserlärung, am 24. Juli, lief eine aus Kriegserlärung der Greichte Burgerflotte von Cherbourg aus, begleitet von der Kalferin Engenie, wolche sie vor dem Kriegung dessch hatte und ihr noch ein Einst Wegs auf die See solgte, um die Kampfesluft der Pelsangungen besonders ausselwern.

Diefe flotte unter bem Befeht bes verbenstvollen Abmirals Boucts Billaumeg juchte dem frangofischen Bericht gufolge mit unserm Pangergeschwaber zusammengutreffen, dech ungewiß darüber, ob desselbet in die Sabe eingelaufen sei ober nach Kiel sich begeben habe, wie die Leothe behapteten, wod wegen ber als wobsschwichtig der vorrungsespeten Unterstitzung

<sup>\*) &</sup>quot;Unsere Aotte im beutich frangefischen Rriege. Bon D. Livonius, Corvetten-Capitan. Berlin, 1871."

Außlands dem Admiral nicht unwahrscheinist erichien, entschlie er sich, nach den dänischen Gewässen zu segen, zumal nicht alle Schiffe erichtich genug mit Kössen verfehen waren. Dier erreichte ihn albadd die beitimmte Ordere, nach der Office zu gehen. Diese Gombination des Admirals war nicht richtig, denn wöhrend die bei Officehörten in Golge des überall sladen Strandes schwierzis von die Irladen entschweise damitale war den der Verlenden und Landungen aus Anngel an ginistigen Operacionelssein nicht minder schweizig ausspüsser sind, aus der Schweizig und der Verlenden der Verlenden und der Anderen sind, unsere Schlachtschiffe in der Jade zu vostitzen, um die Nordere und verfeheitigen, die softspieligen hafenantagen in Wilhselmsbauen agen Berthörung zu sichern, Jamburg und Wermen vor Verandschapung zu wöhren, sowie Landungen feinblicher Corps in diesen

Die Ausruftung ber aus Cherbourg ausgelaufenen frangofifchen Blotte gu Rriegszweden muß bereits zu einer Beit eingeleitet fein, als man in Preugen und Deutschland noch feine Ahnung von bem brobenben Unmetter batte. Dief mirb beftatigt burch bie in St. Cloud aufgefunbenen Depeiden, nach benen icon am 7. Juli bie grobartigften Roblenlieferungen angeordnet maren. Am 16. Juli telegrapbirte ber Raifer an ben Rriegeminifter in Paris: "3ch febe, baß bas Befchwaber abgefegelt ift. Bas fur Befeble ertheilt man? Dan tann bie Reinbieligfeiten nicht eber beginnen, bis ber Rrieg erflart ift." Siergu fam noch bas unzweifelbafte Belufte bes banifden Bolles und feiner Regierung, mit ben Frangofen gemeinicaftliche Sache ju machen und ihre flotte mit ber frangofifden zu verbinden. Daburd murbe ben Frangofen außer Truppen und Schiffen noch Gelegenheit geboten gemefen fein, ibre Landungstruppen auf banifdem Gebiet auszuschiffen und Magazine für Munition. Proviant und Roblen unbebindert an ben zugänglichften Stellen bafelbft angulegen.

Uniere Keine Pangerschtille befand sich bei Ausbruch des Consticts im Hafte von Ohymouth, um eine Uebungssart nach dem Agoren anzuteten. Während diese Ander am 10. Juli scheinder angetreten wurch, date Kluge Vorsigerisch der die erfene Symptome der bewerstehenden. Atalitrophe, den Geschwader-Chef veranleit, das Pangerjafgraug "Pring Adalfert! nach Dartmouth zu detachten, wohin demielben Rachricken sietens der Gesandhischen leitens der Gesandhischen leitens der Gesandhischen in London übermittelt werden sollten. Wit diesen versehen siehe er am 13. Juli Worgens wieder zu dem Geschwader an einem bestimmten Aendegwond-Plap und in Folge der überbrachten Nachricken seiner bestimmten Aendegwond-Plap und in Folge der überbrachten Anderichen Keite das Geschwader solnt nach Pulmoutlig zurück, von wo est and einem Ausgerinstalt von wenigen Stunden des Rückreits

nach ber Rorbiee antrat. Die Schiffe machten mabrenbbeffen fich gefechte. bereit und fteuerten nach der Jade, mo fie am Connabend ben 16. Juli Abende bei Bilbelmebaven anferten. Um folgenden Morgen murbe. obgleich es Conntag mar, bie Tafelage an Land geschafft und am Rachmittage hielten die Schiffe, bis auf die Untermaften abgetatelt, bereits Schiegubungen ab mit icharfer Munition. Da eine officielle Rriegeerflarung bei ber Rudfehr bes Gefcmabers in ben Canal noch nicht erfolgt mar, fo fonnte ber mogliche Plan, Die frangofischen Schiffe in ibren bafen ju überrafden, jedenfalle nicht jur Ausführung gebracht werben. Daß bas oben gebachte Manover ber ploplicen Rudfebr bes Befcmabere ben Frangofen ganglich unbefannt geblieben ift, ergiebt fic aus Rolgenbem: Unter ben in St. Cloud aufgefundenen und feitbem peröffentlichten Deveichen wird aus Breft vom 18. Juli telegraphirt: "Preußisches Beichwader ift in Torban, Treffen bevorftebend. Geftern war Rhebe von Breft in Bertheibigungs-Buftanb. Marine febr gludlich über ihre wichtige Rolle in biefem Feldzuge -" und aus bem officiellen Bericht über bie Thatigfeit ber frangofifchen Rlotte in ber Dft = und Rorbfee, ein Bericht, ber in faft allen großeren beutiden Zeitungen feiner Beit ausführlich wiedergegeben murbe, ift zu erfeben, bag ber Momiral Bouet Billaumes am 25. Juli auf bas preufifche Geichmaber fabnbet und, baf er ibm nicht begegnet fei, auf ben Umftand ichiebt, baf bas Daffiren feiner Rlotte, beffen Abaana felbft in Frantreich Riemand erfahren habe, durch Signale von bem Teuerichiff bes Balloper ben Preugen befannt geworben fei.

Diefe Unficht bes frangofischen Abmirale ift übrigens faum verftanblich, ba nicht zu erfeben ift, wie biefes Feuerschiff, welches in ber Rordfee por bem Gingang jum Canal jur Drientirung wegen ber bort porbandenen gefährlichen Grunde poftirt ift, unfern bereits in ber Rordfee befindlichen und ber Sabe aufteuernden Schiffen felbft burch bie Dittheilung batte nuten tonnen, baf bie im Ruden befindliche feindliche Rlotte ausgelaufen fei.

Das wiederholt gemelbete Auslaufen frangofifder Schiffe ließ es fraglich ericheinen, ob bie fur bie Rorbfee beftimmten, im Rieler Safen befindligen Schiffe Glifabeth" und "Arminius" noch wurden babin abgeben tonnen, ohne ber feindlichen Rlotte in bie Arme ju laufen. Der Befchl murbe gegeben und miberrufen, allein fur ben "Arminius" einige Minuten au fpat, benn er mar bereits unter Dampf und in Gee. Bei Stagen tam ibm am 28. Juni bie gange frangofifche glotte in Gicht und baft bie banifden gootfen, pon benen er gefeben mar, fofort ben 28

Dorr, ber beutiche Rries. III.

Seind auf seine Spur beingen würden, tonnte als sehr wahrscheinlich gelten. Er muste daher guerft die dänischen Lootlese dabget gichtbar ben Richweg einischug; dann, als er der Rotte aus Sich van, hielt er schnell nach der schweblichen Küfte hinüber und steuerte an diese weit nörblich und in greßem Bogen solgenden Asga um Stagen berum. Die "Eiliabeth" wurde durch eine Zögerung ihres Lootlen noch von der Controvdrer erreicht und eilte dem "Arminius" nach, um ihn gurid gu rufen, do man mittlerweite über das Gintressen er eindlichen Totte näher unterrichtet war, ohne benselben ausfindig zu machen. Sie tehrte beshalt hieter nach Rich gurid. Au mit gerten bei haber unterrichtet war, ohne benselben ausfindig zu machen. Sie tehrte beshalt hieter nach Rich gurid. "Arminius" muste erwaren, bei helbed oder der der gelte gird. "Arminius" muste erwaren, bei helbed oder der den Angriff auf die Jade und Elbe destinnt war und richtet sich beshalt so ein, daß er in duncktier Nachzeit sich in die Weie einlothete; die erwartet Nachbesfelte war indessien, wie sich später ergab, noch nicht einerkoffen.

Der fraugofijche Bericht ipricht fiech bierüber, wie solgt, aust. "Während diese Amilgenfalle erfuhr Admiral Bouet, daß der preußische Monitor "Arminius" mit dem Schiff "Elisabet" den großen Belt binauf au gehen juchte. Sofort sandte er zur Auffluchung dieser beiden feindlichen Schiffe die "Befrief", die "Gugenner", die "Baanne d'Arc" und den "Caffard" ab. — Der "Arminius" ennte sich bevor man ihn erreichte, in eine jutlandische Bucht, d. h. b. in neutrales Gemässer flüchten, und sehr folgenden Tags bei Nebel seine Sahrt, längs der Kuste fort, wo ihn die frangsfliche Blotte nicht verfagen fonnte."

Das Unrichtige biefer Darstellung geht ans bem eben Gefagten bervor; "Arminius" hatte bie Reutralität ber benacharten Rufte nicht benut, senbenn fic immer in soldem Masser gehalten, baß ihn selbst die größen Schiffe hatten verselgen tonnen.

Die Possition unserer in der Jade posititen Flotte war eine ganz vortressliche, ein ganz vorzäglicher Engypaß, durch dessen betrebeidigung einigermaßen die große übermacht der seinblichen Flotte parallistt werden sonnte. Die Bortseile der Verkpelikaung, die Nachsteile sir den Angreiser waren bier ziemlich diesleiken, wie sie sich die Anachteile sir den Angreise waren bier ziemlich deiselben, wie sie sich werden der bei Possitisten von der Verkpelikaussellen, wenn es sich darum handelt, aus einem Dessie zu debouchten. Auf zu derechtige bestehende Schwiereigstei bingu, daß die Breite und Nichtung des Dessieden, die Schwierigsteil bingu, daß die Breite und Nichtung des Dessieden, bier als des Jahrwassen, die wird ohne weiteres senntlich war, mithin die Insormation hierüber noch gewisser Zeobereitungen beburfte.

Wenn nun auch ber Feind Diefe Schwierigfeiten erfannte, fo mußte

man auf beutscher Seite doch vocaussischen, daß er, indem er zwei so gewaltige Sietien in der Oft- und Arobie politite, es auf etwas Anderes abgeschen habe, als harnolog Kauffahrer abzusangen und eine höcht mangelhafte Bleade auszusüfzen. In dieser leiten Erwartung des schnidigen Auffahren Arobie des Andersaffers ber Anhenische umangelept im beschwertichen und gefährlichen Dien des Antwassfers der Anhenische umangelept im beschwertichen und gefährlichen Dienst des Keindes zu mehren, theils um sieh die Annehmende auf Außenposten, ibrils um sen angebrung des Keindes zu mehren, theils um sieh die Erechiehung zwischen im Anhenischen und dem Berchiender und der Genale zu wermitteln.

Die, französsige Kiette langte mit 12 Schiffen am 9. August unter bem Commando des Admiras Fouridon, späterem Marine-Minister der Republik, darunter acht der ischwesselen, neuesten und bestebensssineter Panger-Fregatien vor Helgoland an. Die Jahl der Pangerschiffe wurde im Auste der Agtin den vermehrt, z. B. durch den aus der Office gurick-genommenen "Ocean", ein Schiff, das dem "König Wishelm" allein schon gewachse ist und andere. Gegen dies leberzahl sollten unsere wenigen Schiffe den Rweitamus magen.

Rachbem das Eintreffen der franzisfischen Flotte befaunt geworben, ergab eine Recogneseirung alsbald, daß die Aranzelen außer Schlachtschiften auch das belaßen, was uns abzing, ichnelle Abisde: Das recogneseirende Kachzeng wurde ichnelle Kospiech des gegeben des kabreng werde fecht beschoffen und, obziech ein guter Knifer, alle eingebeil. Bon einem offensiven Wospiech des gangen Gelchweders mußte einstweilen schon aus dem Grunde Absland genommen werden, weil die Armirung von Wilhelmshauen noch nicht weit zeung vorzeischritten und nicht weit zeung vorzeischritten und fiche Armirung von Zeischritten und einem Unterliegen unserreitelt die Anlage vor Zeischrung zu sicheren. Daß der Keind und für unangreiser biet, sonnten wei nicht vorzeischen; de Unterliegen unsereicht des Anlage vor einem der der geschonde Kachzenge, deren Auskristung sich nicht isch geschaften daß der gefende Kachzenge, deren Auskristung sich möglicherstalls nicht beschlenungen ließ, worerst noch an sich zu zeichen juch, um die Absläged und das Sachwoolfen zu erleichten zu eine Australians

Arminins' und die fleinen Kahrzeuge freuzlem währendbem fast iglich in See zur Beobachung des Feinden. Bergebilch suchte dies Kahrzeug, die off zu breien zu seiner Berschaung adspschiften Pausperfregatten in wit auf geeignetes Eerrain zu loden, um ein Geschaft mit einiger Aussicht auf Gerchaung der Rüchzagstinie entrieren zu können.

Am 25. Auguft ging die Mittheilung ein, daß Admiral Fouricon folgende Ordre erhalten batte:

Dom 11 Cooks

"Forciren Sie, was es auch tofte, die Jade und gerftoren Sie alle Werte."

In Ermangelung feindlicher Offenfiv-Operationen trat bei uns bie Frage wiederholt bervor, ob es nicht gerathen fei, einen nachtlichen Coup ju versuchen. Der "Ronig Bilbelm", ber in bem unbetonnten gabrmaffer nur mit ziemlich aufgestauter Aluth aus- und einpaffiren tonnte, war hierzu nicht geeignet, Friedrich Carl war zu langfam, nur "Rronpring" qualificirte fich biergu und mer bie Befatung mit ganger Bolltommenbeit ererciren gefeben, ben feurigen und energifchen Ginn feines Commandanten fannte, ber bie gefammte Befapung gu electrifiren verftebt, batte ber Unternehmung gewiß ben gunftigften Erfolg jugefagt. Aber burfte ber Beichmaber-Chef, bem nur brei Schlachticbiffe ju Bebote ftanben, bie geringfte Babl, um bie einfachfte Angriffsformation, ben Reil zu bilben, auch nur eins berfelben ber Befahr, fur langere ober furgere Beit tampfunfabig ju merben, ausfeben, nur um bas Berlangen eine fühne That ju vollbringen, nachzugeben? Gin Ginzelner fann leicht fübn fein, wer inbeffen bie Berantwortung fur bas Bange traat, muß leider oft erft fragen, ob fich bie Rubnbeit mit gebotener Rlugbeit vereinigt. Es murbe bem "Rronpring" baber nur wieberholt ber Auftrag ertheilt, ben Berfuch ju machen, eine ober bie andere ber recoanoscirenben Pangerfregatten abgutneifen, fo oft er fich inbeffen zeigte, eilten biefe einzelnen Schiffe gu bem Gros bes Beichmabers gurnd.

Die Sahreszeit rudte mittlerweile mehr und mehr vor, und mehr und mehr ichwand unsere hoffnung, daß ber Feind einen Angriff unternehmen würde, wogu ihm bie Erfolge der Unieren in Frantreis allerbings die Luft gänglich benommen zu haben schienen, zumal nach den Ereigaussen bei Sedan die erwartete Belagerung von Paris es mechte als athlich erscheinen lassen, die Ranmischesten der Kiette so viel als anaännia zur Bertheibiaum der Sauntschla berannzischen.

Am 11. September, nachem längere Zeit schiechtes Wetter gewesen war, ging der Geschwader-Chef mit den Pangerchissen in Gee, um den Beind, dessen der Geschafte nächrendem ihre Vorräthe nicht hatten ergäugen "Können und die jedenfalls tüchtig herumgeworfen und möglicherweise jum Abeil dwartir der gestfreut waren, aufzuluchen. Es hatte Tagd zuwer so ist auch er relte hopen Gegen ansommen sennte, er rollte so stern auch undem soviel Volssser der des Signal erheit, von der Reichten der Rückler des Geschwaders zu erwarten. Die übnigen Schiffe siehen sieren Sours auf Jelgoland sort, jedoch nur um zu sinden, dah die siehtliche Blotte den bisherigen Schaupkap übere Absätzsseit oder Unthätigkeit verlassen den Krankferd in der Krankferd der Unthätigkeit verlassen Dage seiter das Signal and Krankferd eingeschlagen habe. Am solgenden Dage seiter das Krankferd in die Sale zurüst.

Immersin in Erwartung der Midfelt des keindes wurden unsere Gesechtsvorbereitungen und sonstigen Rüftungen mit regem Eiser sortgeset. Ein besonderer Dampfer mit Harvorschenden Dffenstie-Terchede verschen und zu deren Gekrauch possensten gestenden, wurde im Mussamderstanden ihreis zum Geschauch von Einsternen im Misstemschauer schnichen in betreuten der in ihrer Bollendung sort, daß sie zu wirtsamen Widerschauche gegen die seindliche Richte, sowie zur eventuellen Aufnahme unserer Schiffe foll auserdehm erscheinen durften.

Am 26. September Nachmittags traf die Melbung ein, daß wieberum eine große feinbliche Flotte bei Selgoland eingetroffen sei, die gurückerufene Osserschliebete, wie sich späterhin zeigte; die am andern Worgen in aller Frühe ersolgte Merognoseirung ergab sedech, daß die siehbildene Schisse bereich weiser westwarte abgesegtet worden.

Nach biefer Zeit wurde die seindliche Klotte nur noch einmal in der Gegend von Helgoland mu 12. October von den diesseinen Kahregeugen bemertt, boch zeigte ihr ganges Auftreten, daß es ihr nur darum zu thun war, deutsche Sandelsschiffe auszutreiben, wie der französische Berich dies auch erziebt. Die beiden Richten der Die und Nordsewechselten sich in diesem Dienst ab, indem sie westwarts friesischen Inden kaufscheren dem Weg zu vertegen suchen. —

Babrend alfo unfere in ber Rorbfee vereinigten Schiffe und Rabr-

geuge nur beweifen fonnten, daß dem gefammten Belagungen, Officieren wie Mannischaften die Grundlage aller Diechtlin im vollen Maße eigen ist; geludiges Ausharren in strenger Pflichterfüllung, ohne Rückfich darauf, ob ein Lohn, eine Anerkennung je daraus hervoggeben sonnte, ja trop übler Beurtheile und Meinungen von anderer Seite, so waren einige der in der Alfte und außerhalb Europa's stationite Kahrgeuge in der glücklichen Loge zu zeigen, daß auch sichne Ehaftraft, ichnelles Eingreisen gerigneter Momente zur Erlangung friegerticher Bortheile ber jungen Flotte nicht abgeht. —

Ueber die in der Oftsee vorgesommenen derartigen Fälle lautet der frangosische Bericht:

"3a möhrend der Verproniantirung des einen Krengerd bedurfte der Abmiral eines Bachtschiffs, denn auf der Rhede, wo es sie es schlen einnahm, dei Langeland im geoßen Belt, oder in Rjögebucht am Sund, wurde er oft durch seindlich genesel der Verlieb bestügten werde, werden unverselbend der Verlieb bestügten der Verlieb bestügten George der Verlieb bestügten George der Verlieb bei der Verlieb der Verl

<sup>\*)</sup> Goll beifen "Griffe."

auf die Surveillante nahm, wurde es durch die Ronde bemerkt, welche Geschoffe auf basselbe agelte. Die Corrette antwortete und die auf Wache fehnliche, "Reits" ho die inkretette, ging in is Mitunten unter Dampf und verfolgte das preußische Schiff bis an den Danziger hafen-Jugang.

Man begreift die Entmutbigung, wolche sich seit bieser Zeit der Wellen und Manufahren werden die.

Da es für Biele von Interesse fein bürfte, über bie im Borstehenben erwähnten Borfalle bie näheren Details zu erfahren, so tassen wir nachstehend die bezüglichen officiellen Berichte der Commandanten folgen.

1. Bericht des Corvetten Capitans Graf von Balberfee über das Gefecht der Flottillen Divifion bei hiddenfee am 17. August 1870.

In der Absicht, nach der Kiege Bucht zu laufen und in Erfahrung au bringen, ob feindliche Schiffe baftelit liegen wurden, vertiest ich mit S. M. Abach, derfülle' am Mergen bes 17. d. M. be Binnentyder von Bittow-Posthaus, ben Reft der unter meinem Commando ftehenden Abstillen-Ibissifien, nämlich die Kannenenboote "Drache", "Bilb" und "Calamander" bott zurücklaffen.

Ilm 9 Uhr Bermittags, als sich bie bie, Grille" ungefähr 10 Seemeilen indestitist von Meen befanh, Am im Nerbene in fraussfüster Swiss in Sich, welcher, ausschlennt aus bem Gunde fommend, auf Arcona ju letzerte. Ich beschschieftigte, mich mit demielben in ein Geschet einzulassen und fenerte, um dies unter möglichst gäntigen Bergälnissten und zu fannen, d. h. um den Abhlo von einem vielleicht solgenden Geschwichtigen der fortunden und um erent. die Kannonesboet mit in das Geschoft binefrauglichen, turge Ich sindig, dei diese Gelegenheit die beidersteitigen Geschwichsteiten erzeliechen.

Der Aufe war als Schoener getalett und fann möglicherweife bir hieronkulle' geneijen fein, deren Aufauft vor Kopenhagen am II. d. W. gemelbet war. Nach II Uhr fam der Kauch von 5 Schiffen in Sich, welche fühlich um bas Gieder Riff fleuerten. Die "Guille' legte there Geuns auf Darfer Det um fleupte in einem Affland von 8-10 Seemeilen biervon, die Annaberung bes siendlichen Geschwares abwartend, mit welchen der Aufe in auchte.

Als diefelben in einem Abstande von ppr. 4 Seemeilen maren, ging Die "Grille" langfam oftlich fteuernt nach bem Dornbuich ju.

Das feindliche Geschwader beftand aus 4 Pangerfregatten und einer ungepangerten Corvette.

Dri ber Kregatten, nnter ihnen das Riagglofif eines Bic-Abmürals be- Curreillante' (mit Mic-Abmüral Beuet der Billaume) termente fich nordsstlitig steuern, von den beiden anderen Schiffen, während biefe (nach Größe und Koren des Bugs zu urfteilen "Oblan" mit zwei Schwischen neben einangte und die genannte Govertei) mit teu Aufolder, Griffen. Letzeren lief die "Griffe" auf, brehte aber sofort um, als ich als fener reffinen lief die "Griffe" auf, brehte aber sofort um, als ich als fener reffinen lief.

Begen 2 Uhr bemertte ich, daß Capitan-Lieutenant Robenacker, die Lage der Dinge richtig erkannt habend, mit den brei Kanobenbooten berauskan.

Um 1/3 Uhr hatten fich bie beiten genannten Schiffe ber "Griffeauf 4—5000 Schritt genabert und eröffinten das Reuer. Die erften Schuffe, aus febr schweren Gefchigen mit Percuffions-Granaten gefeuert, waren jebr gut gezieft und schlingen blicht bei ber "Griffe" ein, gingen zum Sehl über beidelte binwen.

Die Kanonenboote hatten Dwarelinie formirt und griffen um 3 Uhr in bas Gefecht ein. Ich ließ auf ber 5 fabenlinie gwifchen Dornbuich und Wittow die Babrgeage ftoppen und bas geuer einstellen, als die feindlichen Gefchute ebenfalls zu feuern aufhörten.

Abmiral Bouet be Villaume, hotte mit ben 3 Gregotten (außer ber Gurveillante' seht wahrscheinlich noch bie Gantolie' und Jouvenner) seinen Cours geinbert und sich mit ben übrigen Schiffen vereinigt. Das gange Gefcwaber sommire Kiellinie und blieb bis 7,4 ber Dioffien gegentier liegen, bis simmtliche Schiffe auf Signal hin in Dwastlinie unter Belltumpf auf bie Dioffien lossteuerten und bas Feuer wieder eröffneten.

3ch ließ, das Geuer erwidernd, die Kahrzeuge zwerft langiam zurückdampfen und um v,6 Uhr duch das Seegatt auf den Ankeplatz zurückehren, da eine Birtung unferer Geschosse die 4 Panzerichisse wei wie Musocisch war.

Die fammtlichen Schiffe feuerten noch lebhaft und ichidten, bis gur

5 Sabentlinie und anscheinend sogar bis innerhalb berfelben vorgedrungen, den Gabrungen ihre Gelchoffe bis in die Baggerrinne bes Kahrmassers nach. Reines der Kahrzeuge wurde getroffen, obgleich der Beind unstreitig gut icos,

Dhne vortrefflich orientirte Lootfen mare es meiner Meinung nach fur bie tiefgebenden feindlichen Schiffe unmöglich gewesen, so weit einzulaufen.

Die Mannichaften ber gabrzeuge hatten fich nach Aussage ber Commanbanten untabelhaft benommen und rubmen biefe auch bie Rube ber Königlichen Lootjen, welche beim Ginlaufen in bas gabrwaffer in gunction traten.

2. Bericht bes Corvetten. Capitan Beithmann über bas Gefecht G. M. G. "Nomphe" mit bem frangofifchen Gefcwaber ber bei Orbofe am 22, Auguft 1870.

Am 21. b. Mits. Mittags sam des Daniger Schiff, Präftent in Ammentalf in den Soften von Mengfarmelfer mit der Asgárich, daß es am 20. ein französsiches Geschwader dei Nichöst passiert saben, ohne angesalten zu sein. Die Nachrich, daß der Jungerschiffe und ein Wossert stein, war sichen der Ecksgraph det der hössen des der Mengfarmen der Mend vorfer eingetroffen; am 22. Morgens sam dieselle Nachricht von Mitch und von delta.

Um 11 Upr wurde aucft Rauch bei Sela gefeben, um 2 Uhr pafitten bei Pangefchiffe, ein gespes (Bollichiff) und pure eines fleierer (Barten) so wie ein Avijo langlam zwijden dela und der Weiterlatte eina 5-6 M. Entferung nordwesstlich in der Dugiger Bucht steuen ben sie gegen Weine 6 Uhr im N. 3. D. 1, D. c. 15 M. von S. M. S. "Rymphe" (Unterfolife aus dem Marte nicht zu schen) auferten und legen bieben Die Schfe lagen in Dwarflinie von B. nach D. Sn Solge vesseln auf D. Sn folge ressen bestehn ber Racognosterungsfahrt zu machen.

Um 111/, Uhr, nadbem bie Safenstrere befeitigt, ging ich unter Dampf nach Eer, um 12 Uhr aus bem Safen. Gauer 81, 20, beil Dampf i vorante. Um 1 Uhr 15 Minuten fannen bie feinblichen Schiffe in Dwardlinie und bicht neben einanbertiegent, in Sicht. Deftlich wir ben Schiffen, ober zwissen führen durch, fennte ich nicht geben, da ber Mond inzwissen und gesten, da der Wiede gegen der Sahren der Sahren und der Sahren und der Sahren der Sahren und allen Schiffen sofert Licht, was bis daßen nicht der Hall der mehren war. Dann wurde mit Et. B. Auch bister bister den Gediffen ale

Bericht über den Aufenthalt S. M. Kanonenboot "Meteor" vor und nach dem am 9. November 1870 ftattgehabten Gefecht mit dem frangöfifchen Avijo "Bouvet" in havanna.

Dem Königlichen Derecommande melde ich gang gehofauft, bas B. Ranenenbeet "Meter" am 7. Weigens um 91 lbr in dem hafen von Handen anferte. Eine halbe Stunde nach uns lief ein framzeliches Kriegsschiff in den hafen, weiches sich als der Wiele. Deutsch' because feltle. In Deer war das Hagelaugen unt vebsald nicht erfannt worten, weit es, von Osten fommenn, dicht unter der Küfte gefegelt und vermusstigt von der ihr der der Kufte gefegelt und vermusstigt in ver der Ginaufen feiner Gener angeletet hatte. Das framzelfiches Schiff legte sich an eine Bole in unsferer Raspe und des des, um dahin zu gedangen, an uns voreit laufen mitge, benutzt ich desen Kugenblich, werden ber der geschichte unteroffeier mit Kenntnis über eine Armirung zu verschaffen. Seie bestand, so viel sich biefen Kernenka der aus einem 1000/pfindsfor Parreit-Geschift war bem Keterzet, 4 Karronaden

ober furgeren Beichuten als Breitseitgeschuten und 4 meffingenen Dreb. baffen auf ber Reeling, je 2 am Bug und bed. Es mar ein etwas fleinerer Apifo, wie ber bereite in fruberen Berichten ermabnte "Talisman". jeboch von benfelben iconen, icharfen ginien mit anscheinent bebeutenber Mafdinentraft und ftarfer, breiter Barftafelage, gleich ienem "Talisman". Rachbem bas Sahrzeug fich an ber Boje feftgemacht, eilte ich, bem Safen-Commandanten und Dberbefebisbaber ber fpanifchen Rlotte an biefen Ruften, bem Contre-Abmiral Marquis be St. Rafael meine officielle Aufwartung ju machen. Die in ber fich entspinnenben furgen Unterhaltung gefchebene Erwabnung bes Ginlaufens eines frangofifden Rriegeschiffes benutte ich, um ibn baruber um Aufflarung ju bitten, ob und welche Beftimmungen bie manifde Regierung in ber Bebandlung ber Schiffe, freciell ber Rriegs. ichiffe ber beiben friegführenben Dachte, befolge. Er antwortete mir, baß feine Regierung feine besondere Proelamation baruber erlaffen, nur bie Reutralitat bes Safens beiberfeitig geachtet werben mußte. 3ch berabichiebete mich bierauf in ber Abficht, bem bieffeitigen Berrn General. Conful meinen Befuch zu machen und von ihm weitere Mufichluffe von Intereffe ju erbitten. Der Schiffevermalter, welchen ich aubor an's Land geschicht, um mir nachber ben Beg zeigen zu fonnen, erwartete mich por bem Saufe und brachte mir bie Rachricht von einer angelangten Privatbepeiche, welche ben Gintritt eines geschloffenen Baffenftiffftanbes anzeigte. fowie bag ber herr Beneral. Conful Bill in Guropa fei und bier von bem herrn Munber vertreten murbe. Die erfte Nachricht bestimmte mich, meinen Befuch bei bem Bertreter bes General.Confuls aufzuschieben, um erft bein frangofischen Aviso ben Kampf anzubieten. 3ch that es baburch, bag ich furs nach meiner Rudfebr an Bort um 1 Uhr Rachmittage wieber Anfer lichtete (bie Rener maren nur jupor jurudaefchoben morben) und ben Safen perließ. Beim Auslaufen vaifirte ich einen frangofifden Doftbampfer, ber in früheren Berichten gleichfalls ermabnten Privat-Gefellichaft (Compagnie generale transatlantique), welcher eben bie Unfer gelichtet, um, wie mir fpater mitgetheilt murbe, nach Bera Grug auszulaufen. Derfelbe lag geftoppt, mabrent ich ibn paffirte. Ungefahr 3 Geemeilen von ber Rufte legte ich mit langfam gebenber Majchine auf bie Gee, mich berartig haltenb, baß bie Gegenwart bes Kanonenbootes von bem frangofifchen Kriegsbampfer im Safen beinerft werben tonnte, wie biefelbe auch aukerbeni von ber am Leuchtthurm befindlichen Gignalftation fignalifirt wurde. Der qu. Boftbampfer tam nach langerem Bogern auf Die Rbebe, febrte aber nach einigem Aufenthalt in ben Safen gurud. Ale fich bie Conne bem Untergange neigte, lief auch bas Ranonenboot gegen 5 Uhr Abends in ben Safen ein und legte fich an bie frubere Stelle.

Da ber beschriebene Vorgang bereits mehr ober weniger Aufsehen erregt hatte, war berfelbe gur Kenntnift biefiger Beborben getommen, wie

mir ein gleich nach bem Anfern an Borb fommenber Abjutant bes Abmirale bewies, welcher mir bie Mittheilung beffelben überbrachte, ban es mir erft 24 Stunden nach bem Beggange eines feindlichen Rriegs . ober Santeleichiffes erlaubt fei, ben Safen zu verlaffen. 3ch bat ben Dificier, welcher ebenfalls nur fpanifch fprach, bem Abmiral gu fagen, wie ich nach unferer beutigen Unterhaltung bas Borbanbenfein einer folden Beftimmung nicht batte poranefeben fonnen, aber burchaus bie Abficht babe, meine Sandlungeweise entsprechend ben Landes . Gefegen ju regein. 3ch erjuchte ben Abiutanten, bem Abmiral außerbem mitautbeilen, bag ber Grund meines Austaufens nicht bie Anhaltung bes Poftbampfers, fonbern bie Beraussprberung bes feinblichen Rriegsichiffes gemejen fei. Derfelbe Abintant überbrachte mir eine Stunde fpater bie weitere Benachrichtigung bes Abmirale, wonach ber frangofifche Avijo ibm feine Abficht, anderen Tage um 1 Uhr Rachmittage ben Safen verlaffen ju wollen, mitgetheilt habe, und er mich bemaufolge erfuche, event, nicht bor bem barauf folgenben Enge, b. b. am 9., ju gleicher Stunde mit guegulaufen. 3ch außerte meine Bereitwilligfeit, Diefer Beftimmung gemaß ju banbein und bielt bie Sache bamit fur erlebigt, ac. ac.

Bericht über bas am 9. November 1870 ftattgehabte Gefecht S. M. Kanonenboot "Meteor" mit bem frangöfischen Aviso "Bouvet" 10 Seemeilen nördlich vom hafen von havanna.

G. D. Ranonenboot "Meteor" lag am 9. November im Safen von Savanna, welchen am Tage gupor ber frangofifche Apifo "Bouvet" um 1 Uhr 15 Minuten verlaffen. Um bie Berfolgung biefes feindlichen Schiffes zu unternehmen, murben um 11 Ubr am 9. Die Reuer angestecht, weil nach einer Berfügung ber fpanifchen Regierung bas biesfeitige Muslaufen erft 24 Stunden nach Beggang bes feindlichen Schiffes geftattet mar. Um 1 Uhr D. M. murbe von ber Boie loggeworfen und bampite ich aus bem Safen. Außerhalb beffetben murbe "Rigrichiff" geichlagen und ba ber frangofiiche Apifo aus Gidt, ich ibn jeboch in norblicher Rich. tung vermuthete, biefer Rure gefteuert. Um 1 Uhr 30 Minuten tam ber frangefifche Avifo in Gicht und lieft ich mit Bollbampf auf ibn abhalten. 36 ließ nicht eher feuern, ale bie bas Ranonenboot fich auf ca. 1200 Schritt genabert, nachbem ber Beind bereits 8 Schuft auf une abgegeben, beffen erfter pon ber Befatung mit lautem Gurrab begrunt murbe. Dit bem erften Couf bon une, welcher um 2 Uhr 20 Minuten fiel, murben bie Toppflaggen gebift, ber Begner batte bie feinigen bereits, ebe er fein Beuer eröffnete, meben. Der himmel mar bebedt und bie Gee, bei anfange leichter, fpater gunehmenber norboftlicher Brife, befonbere in ber Rabe ber Rufte giemlich rubig. Diefelbe nahm 10 Geemeilen von ber Rufte, mo bas Reuer eröffnet murbe, aber bereits fo bebeutent ju, bag fie im Berein mit ber norboftlich Dunung bas Ranonenboot mitunter und nach Berluft ber Safelage ichmer ichlangern machte und baburch bie Bebienung ber Beiduge erichwerte. - Rachbem wir uns fonell, in convergirenber Richtung pormarte bampfent, - bas Ranonenboot ftanb fublic vom Beind und fteuerte Deftlich - und babei feuernb - wobei bas Bedgeidus leiber jeboch nur felten einen Gouft abgeben fonnte. - bis auf 400-500 Schritt genabert, bielt bas frangofifde Schiff ploblich mit Bollbampf angebend auf G. DR. Ranonenboot ab. Anfange glaubte ich, es wolle, weil fo viel fcneller, bem "Meteor" vor ben Bug laufen und enfiliren und ließ, bies ju verhindern, einen Augenblid Ruber B. B. legen. Gleich barauf erfannte ich aber' rechtzeitig bie feindliche Abficht, uns in bie Geite gu laufen und bamit in ben Grund bobren gu wollen. Sofort ließ ich voll Dampf voraus geben, brebte ibm mit Ruber bart St. B. ben Bug entgegen, commanbirte "flar jum Entern". Bei ber großen Rabe ber Sabrzeuge beim Beginn biefer Bewegungen verfloffen bis jum Bufammenfton nur wenige Gefunten. Das biebfeitige Rabrzeug führte bie Bewegungen gerabe noch fcnell genug aus, um bie feindliche Ablicht zu vereiteln. 3ch wollte nicht bis Steven auf Steven fommen, wenn auch mehr Beit vorhanden gemefen, hauptjachlich um ju verhindern, baf ber Rodmaft nach binten fallen und ben Schornftein gertrummern fonnte. Durch unfere Begenbewegungen mnrbe ber Avifo gur ichnellen Beranberung ber eigenen Ruberlage gezwungen. Bir erhielten gar feinen Stoft, fondern feine Riel-Linie traf in einem Bintel von ungefabr 5 Grab auf bie unfrige, fo bag er fofort bei ber erften gegenfeitigen Berührung ber Tafelage abgebranat und bie beiben Schiffe nun mit entgegengefestem Courfe Schiffsfeite an Schiffsfeite - foweit bie beiberfeitig bart St. B. liegenben Ruber es guließen, - an einander vorbeijagten. - G. DR. Ranonenboot lief babei ungefabr 6 Rnoten gegen bie Gee und ber Gegner mit Gee und Bind minbeftens 10-11 Knoten Sabrt. Die Genelligfeit ber beiben Schiffe machte biefen Rufammenfton und bas Rufammenbleiben beiber zu einem Moment von vielleicht 2-3 Minuten, woburch ein Entern fur une unmöglich murbe. Der Wegner gab von feiner boch uber uns befindlichen Reeling nur aus feinen Marfen Drebbaffenfeuer und Bewehrfalven, welche ebenfo ichlecht gezielt maren ale fein Beidunfeuer. Dit Ausnahme ber Gefchus.Commanbeure, welche flar jum Fenern ftanben, murbe bas feinbliche Gewehrfeuer burch Schnellfeuer aus ben Buchfen ber biesfeitigen Befatung ermibert, welches aber burch bie Gowierigfeit, Die boberitebenten und nur einzeln zu febenben Gegner in bem furgen Augenblid gu finden, vermuthlich auch von gleich geringer Birfung, wie bas feindliche Beuer, blieb. Unfere Artiflerie Birfung batte mabrent biefer Beit mit eigenem Difgefdid gu fampfen. Dem Buggefdut, welches an Feuern Befehl erhielt, ale ber feindliche Bng feine Munbung paffirt batte, rig beim Abfeuern bie Abgugsleine, obgleich por Beginn bes Gefechts

fammtliche Leinen neu geschoren maren, und ber einen Moment ivater abgefeuerte Soun Diefes Gefcutes traf blos noch bie an ber Rod bes Befansbaumes bes Begners hangenbe Rettungsboje beffelben. Die zwei übrigen Beidige maren, fertig jum Reuern, leiber ausgerannt unt baburch tonnte ber Borfteven bes feindlichen Schiffes, bart an unferer Schiffejeite langefabrent, in ben von biefer und ben Beichutrobren gebil. beten Bintel eindringen und bie Munbungen bor fich ber ichiebend, bie Robre, nebit Laffeten und Robre beben und breben. Unfere Berlufte an Mannichaft murben mabrent biefer Beit burch feindliches Gewehrfeuer berbeigeführt. Gie befteben"in 2 Tobten: bem Steuermann Carbonnier, welcher neben mir ftebend von ber Commanbobrude beruntergeschoffen wurde, bem Matrofen II. Rt. Thomfen und in ber fcweren Berwundung bes Matrofen II. Rt. v. Geramm burch einen Couft in ben Ropf. Benn nun einerseits die feindliche Abficht, uns burch Rammen in Die Geite in ben Grund gu bobren, vereitelt war, fo batte bas feindliche Manover bennoch ben fur une febr unangenehmen Erfolg, baft bas groftere feind. liche Schiff und feine ftarteren Theile mit feinem Badbord . Rrabnbalten uns famintliche B. B. Banten, mit feinen Banten unfere an B. B. bangenben Boote (Big und Rutter) abreigend, gertrummerte, wie ebenfalls bie B. B. Seite ber Commanbobrude und endlich feine Sodraa une bie unfrige entzwei brach, banach unferen Großmaft über Ded eintnidte, welcher wiederum beim achterüberbiegen ben Befansmaft 8' über Ded abbrach. Der lettere fiel gleich über bie Gt. B. Achterfeite, mit feinem unteren Ente bie St. B. Geite ber Commanbobrude wie bas Gelanter gertrummernt, und über berfetben ichmeben bleibent. Das Ranonenboot hatte bie Gee von St. B. etwas ein, ichlangerte, und ber Grogmaft, ber gebrochen nur noch nach St. B. und nach bern zu unterftust mar, fcwantte bin und ber, brobend nach St. B. und über bie Weichute au fallen. 3d war mir bewuft, baf in bicfem fritifden Augenblid, ber gludlicher- und unverftanblicher Beife von bem Begner unbenutt getaffen wurde, alles von bem Erfolg unferes Beidutfeuers abbing,

Sch ließ, um bas Delge zu vermeiben, was bas Grifdeliche unierer Dage in biefem Mugnelitie ermeibet, iet Walchie mit Belldswumpt weiter geben, legte bas Ruber aber B. B., um burch die See zu lennure und nad die den B. B. einzuhefennuren. Wie gehoftli fiel nun der Greismaft nach St. B., daß anf tiefer Seite hängende Voet mit sich sertigent. Das Ander wurte sesen der Et. B. gelegt, um bie nach immer auf dem Bacher-Geschötschau beschäusch wie kende zu zu bringen. Ist mußte de darunt antonnen lassen, das batte Geschause wenigkten die lange für blieb, ibt dieß aufrachenbung nach B. B. spiecit, das fie Geschäuser wenigkten die lange für blieb, ibt dieß aufrachenbung nach B. B. spiecit, das fie Geschäuser einstellen der geführt war, welche Deskung durch der der gesche der geführt war, welche Deskung durch der mit der ist der ihm der keine gesche der gesche der eine der der fieden konnten, ausgeführt war, welche Deskung durch des an Et. B. im Basselfe tigende

Satelage ungemein erfcwert wurde. Die großte Unftrengung ber Dajchine lieft biefen 3wed erreichen. Die Beidusmannicaften ftanben flar gum Feuern, mas gleich barauf begann. Gine unferer 24pfundigen Granaten traf ben B. B. Reffel bes feinblichen Schiffes, wie wir burch bie plotlich aus Dem Innern beffelben ftromenbe Dampfnienge mahrnehmen tonnten. Meine Abficht war nunmehr, an ben Beind berangufommen, um biefen erlangten Erfolg auszubenten. 3ch ließ mit Ct. B. Ruber beshalb bie Dafchine weiter arbeiten. Die Mannichaften bes 3. Beichutes, beffen Laffette und Schlitten beichabigt und vom Gefechtsbolgen beruntergehoben waren, tappten bie Tafelage bes Befansmaftes. In biefem Mugenblide brach bas Steuerreep und bie Schraube murbe mir um 33/4 Uhr unflar gemelbet, nebenbei brobte bie Rod ber Grofirage in bas Schraubengatt gu tommen. Rothgebrungen ließ ich bie Dafchine ftoppen und ba bas Ranonenboot baburd wieber nach Ct. B. berumidwoite, fam ber Begner wieber aus bem Bereich unferes Feuers. 3ch commanbirte "Batterie halt", weil auch bas 3. Beidus burd eigene Beidabigung, wie vorbin angeführt, burch ben barüberliegenten Befansbaum und bas Tauwerf bes Befansmaftes und endlich burch bie mit Salgen iteuernten Leute fur ben Mugenblid gefechteunbrauchbar war. Alle Dann flarten bas Brad, Die Schraube und brachten bie Grofiraa-Rod ans bem Schraubengatt, in welches fie unmittelbar nach bem Stoppen bineingefommen mar. Das Steuerrech murbe reparirt. Diefer in bem Borgebenben beidriebene Aufenthalt pon pielleicht 1/4 Stunte gab bem Reinte Die Beit und bie Doglichfeit, fich gu retten. Er feste in aller Gile Geget und ftenerte bireften Coure auf Savanna. 216 wir um 41/4 Ubr mit voll Danipf angeben und mit bem Buggeichut ibn verfolgen fonnten, batte er fich bereits fo weit entfernt und bem gante genabert, bag einestheils unfere Granaten ibn mit bem boditmöglichen Auffas noch nicht erreichen fonnten, andererfeite feuerte nach bein britten ober vierten Schuft bie franifche Rabbampf. Corpette "Bernan Cortege, welche, um bie Rentralitat ber fpanifchen Bemaffer gu vertheitigen, G. DR. Ranonenboot "Meteor" in Gee gefolgt, bereite einen Coufe mifden ben Rrangofen und une ca. 1000 Cdritt por bem Bug bes Ranonenboots, um bamit anzuzeigen, baf unfere Granaten bas neutrale Gebiet erreichten und um meine weitere Berfolgung bes Feintes unmöglich ju niachen. Dies war um 4 Uhr 40 Minuten Radmittage. 3d bemertte, bag bie fpanifde Corvette auf bas Ranonenboot gufteuerte und fertig machte, ein Boot gu BBaffer gu fieren. 3ch ließ besbalb auf fie ebenfalls gubalten und ftoppte fpater in ihrer Rabe, um bas mittlerweile abgesette Boot langefeit tommen gu laffen. Gin Abjutant bes ipanifchen Contre . Abmirale Darques be Gn. Rafgel bot mir bie arstliche Gutfe von 5 Doctoren an, Die ich aber, ba nur ein Bermunbeter mar, bantent ablebnte. Cbenfo lebnte ich jebe andere mir angebotene

Sulfe ab, indem ich ihm mittheilen ließ, daß ich vollständig geschiestar iet und wur bedauret, durch die Nähe des Hafen gestungen greifen jein, den der Verfolgung unterre Feinde und der Ausbeutung unsieres Erfolgung unterre Feinde und der Ausbeutung unsieres Erfolgung Unteren zu mölfen. Da mit der Schiffbarzt meddet, ab bas Leten der Verwanderen von der folgeungen Beidhilfung von Eis abhüng, entischieß ich mich, um 5 Ube 10 Minuten dem franglössen Krije in der haben werden und der Verlagen der

Livonius giebt jum Schluß noch einige Details über ein weiteres fühnes und mit Umficht geleitetes Unternehmen, mit welchem die diesfeitigen Actionen jum Abschluß gelangten:

"Durch die Auslegung, welche man ben Reutralitätsgeseten in England und Amerifa gegeben, murbe ber Reind mit Baffen. Munition und Berbrauchsgegenftanden aller Art berartig perforat, baf eine Berlangerung bes Rriegeguftanbes berbeigeführt wurde. Es ichien beshalb geboten, barauf Bebacht zu nehmen, bem Feinde biefe Bufuhren theilmeife abgufchneiben ober boch menigftens ju erfcmeren. Bu biefem 3med murbe junachft bie Glattbede Corvette "Augusta", welche ibrer bervorragenden Schnelligfeit balber als befonders geeignet bierzu ericheinen mußte, im gauf bes October in Dienft geftellt, nachdem beren febr umfaffenbe Reparatur mittlerweile beenbet morben mar. Das Commando murbe bem bisberigen Commanbanten ber "Rymphe," Corvetten-Capitan Beithmann übertragen, nachbem biefes Chiff als weniger geeignet auber Dienft geftellt mar. Die "Augufta" erhielt die Ordre. im atlantiiden Deean alle Fahrzeuge, welche Rriegscontrebande an Bord hatten und beren es babhaft merben fonnte, fortgunehmen. Anfanglich freugte biefes Schiff, amifchen Beibnachten und Reujahr, vor bent Canal und vor Breft bei febr ichlechtem Better, obne einen ber erwarteten ameritanischen ober frangofifden Dampfer ju treffen. Deshalb wendete es fich birect ber Rhebe von Borbeaur ju und nahm bort am 4. Januar bie frangofifche Brigg "Caint-Marc" mit einer gabung Mehl und Brob fur Die britte Divifion beftimmt; bann innerhalb ber Munbung ber Bironbe bei ber zweiten Tonne bie frangofifche Bart " Vierre Abolphe" mit Beigen an ben officier des subsistences militaires bestimmt, innerhalb ber Tragmeite ber am ganbe befindlichen Batterien. Diefe beiben genannten Segelschiffe murben ben alteften Cadetten gur Ueberführung nach Deutschland übergeben.

An demicken Sage wurde ferner der französische eiserme Regierungsdampfer "War", mit Kleisch und Montirungsküden nach Rochesor
bestimmt, 11/2 deutsche Melle vom Lande entsternt genommen, in Brand
gesteckt und gerscher, weil Kobsen und namentlich Maschineuperschal
fehlte, um das Schiff in einen diesseichen Dasen überzusübern. Die
Mannichatten wurden als Gesangene an Bord der "Augusta" gebracht,
die überseitig, um Kobsen aufzufüllen, hierauf nach Bigo, einem spanischen Dasen
aber auffrache

Durch biefes fuhne Seemannsftudden zeigte fich bas frangofifche Rationalgefühl umfomehr auf bas Empfindlichfte berührt, als bie mingige nordbeutiche Marine ber frangofifden Geemacht in ihren eigenen Gemaffern und in unmittelbarer Rabe bes Cipes ber Regierung (Borbeaur) entgegengetreten mar und es erbob fich in Rolge beffen ein folder Schrei ber Entruftung gegen bie Marine-Bermaltung, baf biefe fofort die "Augusta" in Bigo durch die Pangerfregatten "Beroine", "Baleureufe", "Thetie" und ben Avifo "Rleber" blodiren ließ; bie Commandanten biefer Chiffe fublten fich fogar ihrer Ausfage nach gezwungen, Die Reutralitätsgesene ben fpanifden Beborben gegenüber tron aller Reclamationen fortgefest und auf bas Groblichfte ju verlegen, weil fie, wenn ihnen bie "Augufta" entfame, was ficerlich ber gall fein murbe, falls fie fich an die bestebenben Gefete fehrten, nicht mehr magen burften, nach Franfreich gurud ju febren. Der Baffenftillftand überhob bie frangofifden Commandanten mabriceinlich ju ihrem Glude ihrer Berautwortlichfeit, benn bie "Mugufta" murbe, nach ben getroffenen Dafinabmen zu ichließen, mobl aller Babriceinlichfeit nach ihnen entaanaen fein.

auf See in Folge ber vollerrechtswidrigen Behanblung beuticher hanbelsichiffe und beren Bejapungen gurudgenommen worben mar." -

Rachbem nunmehr ber Pralimingrfrieden gefchloffen mar, fonnte man im beutschen Beere nach fieben Monaten blutiger Arbeit an bie Rudfebr in die Beimath gur Bieberaufnahme ber FriedenBarbeit benfen. Um 7. Marg verließ Raifer Wilhelm mit bem Sauptquartier Berfailles, nachbem er vom 5. October an, über 5 Monate lang, bort refibirt batte. An verschiedenen Orten murbe noch ein langerer ober furgerer Aufenthalt genommen, u. A. in Colof Ferrieres. Bon bort brach ber Raifer am 13. Marg wieber auf und reifte über gann und bon ba auf ber Gifenbabn über Meaur, Epernan, Chalons, Bar le Duc und Frouard nach Rancy, welches Abends 6% Uhr erreicht murbe. Sier nahm ber Raifer im General-Gouvernement, bem Schloffe, Duartier und am folgenden Bormittage, bem 14., auf bem bortigen Stanislausplage bei iconftem Better eine Parade über bie in Rancy cantonnirenden Truppentbeile ab, wie er auch auf fammtlichen bisber berührten Stationen bie auf benfelben aufgestellten Bataillone befichtigt batte. Bon Ranco aus erlieft ber Raifer auch jum Abicbied von ber Armee folgenben Armeebefebl:

"Solbaten ber beutiden Urmee!

Ranco, ben 15. Marg 1871.

(geg.) Bilbelm."

Rachbem im Laufe bes 14. ber Rronpring von Amiens aus in

Rancy eingetroffen mar, wurde am 15. Marg 7 Uhr Morgens, bie Rudfahrt in die Beimath fortgefest. Der Beg ging über Frouard auf berfelben Babn gurud, auf welcher ber faiferliche Ertragug von Tonl berangetommen war, bog aber bier nach Den ab und führte über Dontà-Mouffon, von wo aus im Auguft v. 3. ber Raifer fich ju ben Schlachten bei Bionville (16.) und Gravelotte (18.) begeben, nach ber Station Montiann, in ber Rabe ber neuen Grenze Deutschlanbs, mo ber Civil-Commiffarius fur Gliaß, Regierungs- Drafibent von Rublwetter und ber Prafect von Des, Graf Sendel von Donnersmard, ben Raifer erwarteten. Sier ftand ein Bataillon bes 7. Oftpreußischen gandmehr-Regimente Rr. 44, von welchem auch die Babn mit Giderheitspoften befest mar. Unter ben Gefcupfaluten von fammtlichen, Des umgebenben Forts, St. Quentin, Queleu, Plappeville, und von bem jubelnben hurrabrufe ber auf und por bem Babnbofe in bichten Colonnen aufgeftellten Truppen begruft, fubr ber faiferliche Bug in bie Babnbofeballe ein. Die Ehrenwache batte bas 4. Oftpreufifche Grenabier-Regiment Dr. 5 gegeben, mabrend bie übrigen Mannichaften bes Regiments im Ordonnang-Anguge bor bem Gingange gum Babnhofe und gwifchen ben Guterichuppen aufgeftellt maren. Mannicaften bes 10. Feftungs-Artillerie-Regiments, bes Braunichweigischen Infanterie-Regiments, fowie bes 1. und 2, ichweren Referve-Reiter-Regiments, bas erfte mar auf bem Durchmariche in Det, wurden von bem Raifer befichtigt, obaleich bas Regenwetter und ber naffe Boben febr ungunftig mar. Die Anfunft in Den mar gegen 9 Ubr erfolgt, und bauerte ber Aufenthalt bort, in bem neuerworbenen Bollmert Deutschlands beinabe eine Stunde. Ueber Remilly, ber mabrend bes Rrieges fo viel genannten Gifenbahnftation, und St. Avold, wo im vorigen Jahre bas erfte Sauptquartier auf feindlichem Boben ftattgefunden, ging es nach Forbach, mo bas 1. Batgillon (1. Trier) 8. Rheinifchen gandwehr-Regiments Rr. 70 bie Ehrenwache gegeben batte. Sier murbe bie ebemalige preußische Grenge überichritten und es empfing ben faiferlichen Bug bie folgenbe Infdrift am Bahnhofe:

"Der Raifer beut, als erfte Gabe,

Ruhmreichen Frieden Dir, Germania!"

Mit bem Betreten bes alt preußischen Bobens anderte fich ber bisherige Sparatter ber Kaiferfahrt in Keinbestand mit einem Schlage. Auf ben frangsfifden Bafnhöfen und Saltefelden hatte fich theils tein Publitum verfammelt, theils war es von neugierigem Bubrangen gurudgebalten worben. Rur die Truppen hatten ben Sieger mit Subelruf begruft. Aber icon bei Forbach und noch mehr in Saarbruden zeigte fich bie ungemeffene Freude eines bantbaren Bolfes. Rein Babnbof tonnte bie Menge bes berbeigeftromten Publis fums faffen. Beit barüber binaus ftand trop bes ftromenben Regens Ropf an Ropf gebrangt, fo baß taum Plat fur bie nothwendige Circulation ber Beamten blieb. Der Empfang in Caarbruden mar ein auferordentlich glangender und belebter. Beim Ansfteigen aus bem Salonwagen bielt ber General ber Infanterie, Gerwarth von Bittenfeld, eine von ber Begeifterung bes Augenblicks getragene Rebe, und murbe ber Raifer pon bem Burgermeifter Bachem feierlich begruft. Sier bei Caarbruden batte por beinabe 8 Monaten ber Rrieg begonnen, bierber. auf ben Babnhof batten frangofiiche Rugeln getroffen, und nun bie Rudfebr nach fo glorreicher Beendigung bes fcmeren Rampfes! Die Anfunft in Caarbruden mar um 11 Uhr erfolgt, und es mar bier im Babnhofegebaube ein Dejeuner fervirt, welches eine halbe Stunde in Anipruch nabm. Die Gbrenmache batte bier bas zweite Bataillon (Saarlouis) 9. Rheinischen gandwehr-Regiments Rr. 30 gegeben. Bei ber Unfunft und Abfahrt, welche um 12 Ubr erfolgte, feuerte bas "Deutiche Saus" auf ber Sobe bei ber Capelle mit Bollern. Das Landwehrbatgillon Sagrlouis, meift aus Bergleuten bestebent, batte fich ein Mufifchor aus Knappichafte-Mufifern gebilbet, welches ben Bug mit ber Rationalhymne begrußte. Bon jest an hatten fich an allen Salteftellen und felbft Babnmarterbaufern bie Ginmobner ber umliegenben Orticaften verfammelt, Die Schuljugend mit ihren gebrern, Turner, Reuerwebren, Bereine und Corporationen mit ihren Sabnen, in Maing bie fammtlichen Gewerte mit ihren Emblemen, Jungfrauen mit Blumenivenden, überall Rabnen, Reftons, Rlaggen, Die Ramen ber erfochtenen Siege, Die Magiftrate, Stadtverordneten, Coupengilben, Ganger-Bereine, Rnappichaften u. f. w. u. f. w. Go in Budweiler, Gulgbach, Reun= firden, St. Benbel, Turfismuble, Dberuftein, Rirn, Staubernheim, Rreugnach und Bingerbrud. Gbenfo impofant als berglich mar ber Empfang in Maing, wo ber Raifergug um 5 Ubr anlanate und langere Beit verweilte. Die Beranftaltungen und die Theilnahme ber Bevolferung batten bier einen fo großartigen Charafter angenommen, baß bie Ctabt fich taum einer gleichen Betbatigung ber allgemeinen Freude erinnert. Bon Mains murbe ber Rhein auf ber Brude ber Seffifden Ludwigebabn überidritten. Um 61/2 Ubr traf ber Raifer in Begleitung bes Grofbergoge von Seffen auf bem Redar-Babnhofe in Frankfurt a. Dt. ein und bielt nach einer Begrugung burch ben DberBürgermeister um 6% Uhr Abends unter Glodengeläute, Kanonenbonner umd Jubetrusse einer umabsehbaren Bolksmeng seinen Eingug in die seiflich geschmückte umd glängend erlechtete Stadt. Der Kaiser durchfuhr, vom Publikum mit begeisterten Zurussen ermylangen, die Etragen gegen 10 Uhr in Begleitung des Krempringen, brachte dann die Racht im großherzoglich bessischen Jalais zu und versließ krantsurt nebst Gesolge am 16. Wärz, 10 Uhr Vermittags mit der hannelBebrarer Laden

Die weitere Rudreise wurde über Eisenach sortgesetzt, wo ber Kaifer von dem Goodsperzeg von Sachsen auf dem Bahnhofe empfangen wurde. Gegen 6 Uhr Nachmittags (am 16.) traß er mit dem Kron-pringen, den Pringen Karl und Walbelert in Weimar ein. Der Einzug in die sessitiest von der Bertieb geschwändte Stabt sond auch bier unter Glockengesaute und dem Donner der Geschiede, sowie unter den jubelinden Aurtige einer großen Menschennenge statt. Am 17. Morgens 10 Uhr verließ der Kaifer, den Großerzage und Erdbergage von Sachsen auf den Bahnhof begleitet, Weimar und jeste die Keise fort.

Bom Sber-Prafibenten der Proving Sachien in halle empfangen, tra ber Kaifer um 1 Uhr 30 Mittueln unter dem Donner der Kannenen in Magde der gein, wo eine überaus galfreiche Bolfsmenge den Kaifer jubelnd begrüßte und bie Dannen bek Krauenvereins ihm zwei Gotbeerstänge und Blumensträuße überreichten. Die Antunit in Potsbam erfolgte um 41/4. Uhr Nachmittags. Der Kaifer wurde von den Spien der Civil- und Mitlitäckehörben empfangen und von einer zahlreichen Phenispennenge enthylightigh begrüßt. Der Dier Burgermeister Boger hiet eine Ansprache, weder der Kaifer hutboul erwierete. Die Kaiferin war mit der Kronpringessin und Veröbergogin von Baben bis zur Skibpart-Seitaine entseanensessbern.

In Berl'in war ber Perren bes Potsbamer Bahnfofes in geichmadobler Beije becoriet. gabnen in allen gaten ber Bundebländer mehren
von ber hohe bezoriet. gabnen in allen gaten ber deingelnen Säulen
ber halle. Bor bem Eingang jum Königlichen Bartefalon war eine
balbachinartige Draperie angebracht, in beren hittergund aus Tannengrün und umgeben von gabnen in den preußischen und beutichen garben
bie Statuen bes Friebens und der Gewerbstänigtel feperortaten, wöhrend
Schliede mit den Namen: Paris, Sedan, Meh und Staafburg die
betwortagenblen Momente bes eben beendelen siegreichen Krieges and
beuteten. — Auf dem Perron hatten sich die Königin-Wiltwe, der Wosbergog von Baden, die Pringen Alexander und Georg, der Bundeblängter
Karf von Bishandt-Schönburgten, der eine Kalier schon vorangeeilt von,

ber Prafibent bes Bunbestangleramte Staatsminifter Delbrud, bie tonialiden Staatsminifter, ber General-Reibmaridall Graf von Brangel, ber Bouverneur und ber Commandant von Berlin, Die gesammte Generalitat, ber Polizei-Prafident von Burmb, ber Dber Burgermeifter und ber Borfteber ber Stadtverordneten-Berfammlung von Berlin und viele andere hochftebenbe Perfonen verfammelt. Der faiferliche Bug, von zwei Maidinen geführt und feftlich mit Rabnen und Rrangen geidmudt, traf um 43/4 Uhr in bem Babnhofe unter ben begeiftertften Surrabrufen ber gabireichen Menichenmenge ein. Der Raifer verließ guerft ben Salonwagen, mit nicht enbenwollenben Soche empfangen. Buerft begrufte ben Raifer und Ronig bie Ronigin-Bittme, bann nochmale bie Raiferin, Die Grofibergogin von Baben, Die Kronpringeifin, Die Pringeffinnen Carl und Friedrich Carl, fowie die fronpringlichen und pringlichen Rinber, Dann folgten ber Großherzog von Baben, bie Pringen Alexander und Georg, welche ber Raifer fußte. Auch ben Grafen von Bismard, ben Rricgs-Minifter von Roon, fowie ben Felbmaridall Grafen von Brangel umarmte ber Raifer und fußte fie. Nachdem er auch die übrigen Ditglieder bes Ministeriums, Die Generale, fowie bie anderen Berrichaften, welche fich auf bem Babnbofe eingefunden batten, bulbreichft begruft und bann von mehreren Damen und Rindern Blumenbouquete angenommen batte, trat ber Raifer mit den übrigen boben Berrichaften, unter bem Sochruf bes Felbmaricalls Grafen Brangel, in welches bie auf bem Perron Berfammelten und bie Bolfemenge auf ber Strafe bonnernd einstimmten, in ben Bartefalon, von welchem aus, unter erneutem Jubel bes Publifums, bie Bagen beftiegen murben.

Der Jug wurde burch den Polizie-Prässenten gesicht. An der Spipe suhren in einem offenen mit zwei Rappen bespannten halbmagen.
— bemielben Wugen, in welchem der Kuiser sich an I. Just v. J. nach dem Bahnsfele begeben hatte — der Kaiser und seine Gemahlin. Spierauf solgten in einem vierspännigen Wagen der Krenpring und die Krenpringssssissen der geschen 
Der Bug bewegte fich über bie Augustabrude, burch bie Linfstraße, nber ben Potsbamer Plat, bie Koniggraber Straße entlang, burch bas

Brandenburger Thor über ben Parifer Plat, auf der Nordfeite der Einden nach de Pamalais. Alle Straßen und Pläge prangten im jöhiften efflichen Schmud und waren von Bollsmaffen dicht gefüllt, welche den Kaifer mit höchfter Bogeisterung begrüßten. Derfelbe danthe huldreichft nach allen Seiten hin. Auch der Kroppting und die übrigen Gereschaften, sowie die Grassen Woltke und Bismarck wurden von dem Publifum überall mit Jubel emplangen.

Die Vollsmenge wuchs Unter dem Linden von Schritt zu Schritt um dzwang in der Nabe des föniglichen Palals den faliferlichen Jug zu lang-famerem Jahren. Unter dem nicht endendem hoch der Wenge verließen der Kalifer und die Kinflicke Standarte fiß, entifalitet. Den andauernden Kusturien der Begeifterung nachgebend, zeigte der Kalifer ich wiederholt auf dem Balcon, trat bei dem zweifen Erfchienen die Kaliferti führend, an die verfichenen Seiten der Priftigun deffelsen und verneigte sich nach der Geriffen der Kalifer. Mac der Geriffen der Kalifer Mac der Geriffen der Bestehen Seiten der Mittellen der Kropering zeigte fich nach allen Seiten. Im Palals begrüßen der Menschen von der finden der Kropering zeigte sich gu verschiederen Walen der überaus zahlerichen Menschen menge, die sich es fich ver seinem Valais verjammelt hatte. Er erfchien an der Seite sieher Gemahlin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern, die jubelind ihre Tächer schwenklin und umrüngt von seinen Kubern. Die Mumination am Mente von übern der über der Geriffen der

## 39. Der Frankfurter Friede.

Der in den Friedenspraliminarien enthaltenen Beftimmung gemaß wurden sofort in Bruffel die Berhanblungen über den definitiven Frieden eröffnet, aber fie geriethen alsbald wieder ins Stoden.

Als die Kriedenspraliminarien in Verlailles abgeschlessen wurden, burfte uniere Regierung no der Ueberzeugung ausgeben, abs iht Wegierung Frachteiche von dem aufrichtigen Willen erstütt sei, rasch zum wirklichen Friedenschluß zu gelangen, und daß sei de Kraft besipen werbe, die Ausstüburung besselben zu stiedern. Auf biefer Zwersche der ubeten die manniglachen Rüdssichen der Schonung, welche bei dem Abschluße der Verlailler Connention von unterer Seite bechafte wurden: es lag unserer Regierung daran, der neuen französsischen Regierung die Durchsitzung ibrer ansicheinen dernifen Friedensabsichten in Frankreich möglicht zu erleichtern.

Auf einen raiden Abichluß bes enblichen wirflichen Friebens mußte um so mehr gerechnet werden, als in dem vorläufigen Bertrage nach der beiberietig ausgefprochenen Abicht alle erbeblichen Kragen als bereits entlichieden und dem bemgemäß weitere grundlichige Streitigkeiten als ausseichloffen gelten burten, i do haß für die Berkandbungen in Viriffet nur noch die nahere Beitimmung über die Auslührung der festgefesten Beitugungen im Eingefnen vortehalten ichien. Der Gesammfinhalt der Feitenesprästminarien gad Seugniß davon, daß bei dem Abichtlich isch eich ein Viriffung und Abscheinung aus gemein nach dem vorläusigen Kriedensprästminarien gad Seugniß davon, daß bei dem Abichtlich isch ein die fach eine Abichtlich und vorläusigen nach dem vorläusigen Kriedenschaftlich und vorläusigen nach dem vorläusigen Kriedenschaftlich unferen Keglerung und dererbeitlung, von der Erwartung eines seiter baltzgar seiten Friedenschichtlisse ausging, von der Erwartung eines seiter baltzgar seiten Friedenschichtlisse ausging

Durch ben Parifer Aufstand, bessen Darstellung nicht unsere Aufgabe ift, und burch bie Sorgen und Schwierigkeiten, welche berselbe

der französischen Regierung bereitete, wurden die definitiven Friedensverbandlungen zunächst einigermaßen erschwert und verzögert.

So sehr unsere Regierung den Mangel an Bocaussicht und Energie bestagte, wechger sich in dem Berbalten der Befallter Regierung, stundigs, so sielt sie es des für eine Ehrempslicht, beiere Regierung, mit welcher sie in ehen Präliminarvertrag abseschoffen hatte und welche als der Ausbruck des augenbildlichen Boltswillens Arantreichs allseitig anerkannt war, die Durchsphrung ihrer Stellung und Aufgade unter den neu entstandenen inneren Schwierigkeiten soviel als möglich zu erleichten und ohne unmittelbare Einmichung in die inneren Kämpferrantreichs doch die hindernisse absunschaug in der inneren Rämpferrantreichs doch die hindernisse die glieden, welche sich aus den Bestimmungen des Präliminartriedens für die Bestämpfung des Partler Auffandes erzaben.

Einzig und allein burch bie bereitwilligen Bugeftandniffe unferer Regierung war es ber Berfailler Regierung überhaupt möglich geworben, fich bort zu halten und zu verlheibigen und bemnächft zum Angriff gegen Paris vorzugeben.

3m Bertrage von Berfailles mar im Artitel III beftimmt:

"Die franzsisischen Eruppen werben sich binter bie Leite gurückziechen ber Unterzeichnung bet besinitieren Kriebenbertrages nicht werben überschrichten biefer. Musgenommen von biefer Beltimmung sind bie Garnison von Paris, deren Stafte die Jahl von 40,000 Mann nicht überschreiten barf, und die gur Sicherheit der sesten Plate unerlässisch

Die frangösische Regierung durfte hiernach in und bei Versailles eigentlich feine Truppen halten.

Rur das vertrauensvolle Entgegensommen der deutschen Regierung hat herrn Thiers in die Lage versetzt, den Rampf gegen Paris aufzunehmen und Frankreich vor absoluter Zerruttung zu bewahren.

Subem unfere Regierung gestatete, baß abmeichend von bem Präliminar-Vertrage neben ber zahlreichen Atmee, welche in Paris vorhanden ist, eine Armee biesseiche der Leite, zwischen Berjaiste und Paris zu Jammengezogen wurde, und zwar in einer Stärte, welche die Zahl von 40,000 um mehr als das Deppelte überstigigt, sonnte sie nur von dem Bertrauen außgesen, daß die Regierung, zu beren Gunsten sie ein so weit gehendes Zugeständnis machte, ihre Ehre deren Gunsten sie ein so Wesammtseigibungen zu Deutschland nach dem Geiste des geschossensten Friedensvertrags zu regeln und den Abschlause zu besten. Diefes Bertrauen fant jeboch feine Beftatigung.

Alspeigen daren, daß die franzöfliche Regierung sich säumig erwies, die eingegangenen Verpflichtungen sirr die geordnete und außreichende Verpfligung unierer Aruppen zu erfüllen und die betreffenden Jahlungen regelmäßig zu leisten, so trat vor Allem in dem Verbandlungen zu Brüssleinehre das Veistreiche strone, die im Prälliminarbertrage bereits seitzgestellten Verpflichtungen Kranteitich wieder in Krage zu bringen oder abzusschwachen. Vanmentlich war dies in Begug auf die Jahlung der Kriegentlichdeblung durch sie der Allegug auf die Jahlung der Kriegentlichdeblung durch sie über erfüglichen Kriefdenschaftlich ungen erschaftlich und die Kriegentlich und die Schrechen der die die Verpflichener Verschaftlichen, durch wieder die Verschlichenen der die Verleichene der die Verleichene der die Verleichene der das die bie verschiedenen kann das die bie verschiedenen kannsausschiefen.

Unfere Regierung tonnte ibrerfeits bie Bergogerung bes befinitiven Briebensichluffes unter feinen Umftanben gulaffen. Go menia auch gu befürchten mar, baf es ben Krangofen in ber That gelingen tonnte, durch eine Bergogerung bes Friedensichluffes etwa gunftigere Bedingungen au erreichen, fo brangte boch bei une bas Intereffe ber Bolfemoblfabrt unbedingt babin, bag bem Buftanbe ber Ungewißheit zwifden Rrieg und Frieden ein Ende gemacht merbe. Unfere Beerefeinrichtungen, burch welche in Babrbeit bie Bluthe bes Bolfes aus allen Standen und Beruffarten zum Rampfe fure Baterland berbeigerufen wird und burch welche bie glangenben Erfolge auch in biefem letten gewaltigen Kriege errungen worben. - biefe Beereseinrichtungen legten unferer Regierung bie Pflicht auf, mit aller Surforge babin ju mirten, bag biefe reiche Bolfefraft nicht langer ale nothig bem burgerlichen Berufe und bem bauslichen Berbe entzogen bliebe. Es tonnte baber nicht in bas Belieben ber frangofifden Regierung geftellt werben, bie Gintebr eines wirflichen Friedenszuftandes, wie er nach bem Midluffe bes Praliminar-Bertrages in naber Ausficht genommen mar, ins Ungewiffe zu verzögern.

Bei biefem Stand ber Dinge hatte ber Reichstangler, fürft Bismarc, eine Erflärung nach Berjailles gelangen lassen, das Deutichland
biesem Gange nicht länger zuschen konne, worauf ber französtige Minister bes Auswärtigen, Jules Kaver, sich zu einer persönlichen Behrechung
in Berlin erden. Der Reichstangler schus entgegensommend drauffrurt
am Main als Ort ber Jusammentunft vor. Um 5. Mai traf fürft
Bismarcf in Frankfurt ein, am 10. Mai wurde verfreiber untergeichnet. Im fürf Tagen batte ber gentale beruisse keichstangler in
untergeichnet. Im fürf Tagen batte ber gentale beruisse keichstangler ein

Bert zu Stande gebracht, bas eben noch burd unüberwindliche. Schwierigfeiten entweber gang ju icheitern ober boch bie fur uns gehofften gruchte au verfagen brobte. Um 12. Dai theilte ber Reichstangler bem beutiden Reichstag ben mefentlichen Inhalt bes geichloffenen Friedens mit. Daraus tonnte ber Reichstag und weiterbin bas beutiche Bolf entnehmen. baft ber befinitive Rriebe ben Geminn ber Praliminarien nicht nur gefichert, fonbern wefentlich erhoht batte. Die Praliminarien fagten uns funf Milliarben France Rriegsentichabigung gu. Gine Milliarbe follte im Laufe bes Jahres 1871 eingeben, Die übrigen vier bis gum 1. Marg 1874; über bie Bablungsmittel mar nichts festgefest; bagegen batte nach Abidluft bes befinitiven Friebens und nach Bablung ber erften halben Milliarbe beutiderfeits bie Raumung bes frangofifden Gebietes und amar mit bem Berlaffen ber Parifer Forts auf bem rechten Geineufer gu beginnen. In Stelle biefer Bebingungen feste nun ber befinitive Friebe bie folgenben. Bis jum 1. Dai 1872, alfo gwei Monate nach bem Enbe bes erften Friebensjahres, wenn wir ben Frieben von ber Ratification ber Praliminarien, namlich vom 1. Marg 1871 an rechnen, muffen zwei volle Milliarben abgezahlt fein. Gine und eine balbe Milliarde muffen fogar bis jum 1. December 1871 und bie erfte balbe Milliarbe follte breifig Tage nach ber Befegung von Paris burch bie frangofifden Regierungstruppen entrichtet werben. Die Parifer Oftforts bleiben bis gur Bablung ber erften anberthalb Milligrben in Deutidlanbs Sanden. Die gange Rriegsentichabigung muß in Metallgelb, ficheren Bantnoten ober Bechieln erfter Rlaffe gezahlt werben.

Wenn wir von allen anderen Bestimmungen, die der dessinitive Ausgeber des genügen die deen angeschieften, ma beweisen, dog Deutschland zue Wonate nach Ablauf des ersten Artebensiahres das Doppeste von dem Theil der Kriegsentschädigung erhalten daben wich, welchen die Präsimstaarien in ungefähr derstelben Zeit und zugesichert hatten; daß serner die Bürgschaft für den püntstischen Etingang der Kriegsentschädigung innerhalb des ersten Zahres bedeutend verstärft werden dahren, das die Wonatschaft der Angelen Kriegsenschaft der Verläufen halben Milliarde, wie die Präsiminarten wollten, geräumt zu werden, nunmehr bist nach Zahlung von einer und einer halben Milliarde in beutschaft der Kahnen blessen.

So große Erfolge einer Regierung gegenüber, die eben noch Schweitigkeiten aller Att erfob, um aus der Nergigerung des Friedensabschluftlies bis zu einem für Deutschland anscheinend ungünstigten. Woment Bortseite zu zieben, waren das Wert des deutschen Kanglere. Die Deffentlichfeit hat nicht die Mittel fennen gelernt, die er anwandte, um bie Bertreter Franfreichs von ber Bergeblichfeit ihrer Berfuche gu überzeugen. Aber es lagt fich erfennen, bag er, um bie frangofiiche Regierung jum Entidluß ju bringen, mit gewohntem fichern Urtheil ben Moment erfaßte, mo bie fortgefeste Beigerung, Deutschland Gerechtigleit wiberfabren au laffen, uns im Befit ber mirffamften Mittel geseben batte, unfer Recht zu mabren. Schwer ift immer in folden Fallen bas Urtbeil, mann ber Moment gefommen ift, bas Entweber-Der au iprechen und ben Forberungen ber Gerechtigfeit notbigenfalls ben nachbrud ber materiellen Gewalt zu geben. Der Erfolg allein beftätigt fur bie Debraabt ber Menichen, bag ber richtige Moment ergriffen worben, feineswegs aber liegt biefer Moment por Bebermanus Augen. In bem gegenwärtigen Fall batte ber Erfolg beutlich gesprochen und neuerdings bezeugt, bag bie geniale gabigfeit bes zwedmäßigften Sanbelns, welche gurft Bismard feit Antritt feiner Minifter-Bermaltung in Aufgaben von immer fteigenber Große und Schwierigfeit ununterbrochen bewahrt batte, bem beutigen Rangler bes beutiden Raifers noch ebenjo innemobnte, wie por acht Sabren bem Minifter bes Ronias von Preugen beim erften Ungriff ber Staatsgeidafte in einer ichmer permidelten Lage.

Der Frankfurter Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 lautet: Fürst Otto von Bismard-Schonbaufen, Kangler bes beutschen Reichs:

Graf harry von Arnim, außerordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter bes beutichen Raifers beim heiligen Stuhle,

Namens Gr. Majestat bes beutschen Raisers einerseits und andererseits

herrn Jules Favre, Minifter ber ausmartigen Angelegenheiten ber frangofischen Republit;

herr Augustin Thomas Joseph Pouver-Quertier, Finang-Minister der frangofischen Republit und

herr Marcus Thomas Eugen von Goulard, Mitglied der Nationalversammlung,

Ramens ber frangofifchen Republit,

in ber Absicht ben Praliminar-Friedensvertrag vom 26. Februar b. 3. mit ben nachstebenden Beranberungen in einen befinitiven Friedensvertrag umzuwandeln, haben Folgendes festgeset:

Art. 1. Die Entfernung von ber Stadt Belfort bis gur Grenglinie, wie bieje urfprunglich bei ben Unterhandlungen von Ber-

jalles dergeichlagen werden und auf ber dem rabsfleiten Auftrumente der Präliminarien vom 26. Gebruar beigesügten Karte bezichnet ift, foll als Andbehnung bes Napons gelten, der, gemäß der darauf begiglichen Claufel des ersten Artifels der Poliminarien, mit der Stabt und den Verfeltjaungen von Belfert die frankrich derkleich soll.

Die beutiche Regierung ift Billens, tiefen Rapon folder Beije gu vergrößern, bag er bie Cantone von Belfort, Delle und Giromagno umfaftt, fowie ben weitlichen Theil bes Cantons von Kontaine, weitlich einer Linie von bem Puntte, wo ber Canal von ber Rhone nach bem Rhein aus tem Canton von Delle austritt, im Guten von Montreur Chateau bie gur Rorbgrenge bes Cantone gwijchen Bourg und gelon, mo biefe Linie bie Oftgrenge bes Cantons von Giromagny erreicht. Die bentiche Regierung wird inbeffen bie oben bezeichneten Territorien nur unter ber Bedingung abtreten, bag bie frangofifche Republit ibrerfeite in eine Grengrectification einwillige lange ben meftlichen Grengen ber Cantone von Catenom und Thionville, welche an Deutichland bas Gebiet überlant im Diten einer Linie, Die von ber Grenge von Luremburg amijden Suffigny und Rebingen ausgebt, Die Dorfer Thil und Billerupt an Franfreich laffent, fich zwifden Erronville und Unmet, zwifden Beuvillers und Boulange, zwifden Trieur und Comeringen bingiebt und Die alte Grenglinie gwifden April und Moveupre erreicht. Die internationale Commiffion, beren im Art. 1 ber Praliminarien ermabnt ift, wird fich fogleich nach ber Musmechielung ber Ratificationen bes gegenwärtigen Bertrages an Ort und Stelle begeben, um bie ibr obliegenben Arbeiten auszuführen und bie Linie ber neuen Grenge gemaß ber porftebenben Disposition au gieben.

Art. 3. Die frangofifiche Regierung wird ber beutschen Regierung bie Archive, Documente und Register übergeben, welche bie civile, militarische oder gerichtliche Berwaltung ber abgetretenen Eerritorien betreffen. Sollten einige biefer Actenstude weggeichafft worben sein, so wird bie franglissiche Regierung bieselben auf Anforderung ber beutschen Regierung wieder berbeischaffen.

Art. 4. Die frangofifche Regierung wird ber Regierung bes beutiden Reichs innerhalb einer Frift von fechs Monaten, von ber Auswechselung ber Ratification bieses Bertrages an gerechnet, übergeben:

1. ben Betrag ber Seitens ber Departements, Gemeinden und öffentlichen Anftalten ber abgetretenen Territorien beponirten Gummen;

2. ben Betrag ber Unwerbungs und Stellvertretungs Pramien, welche ben aus ben abgetretenen Territorien geburtigen Golbaten und Seeleuten gehoren, bie fich fur bie beutiche Rationalität entichieben haben.

3. ben Betrag ber Cautionen ber Rechnungs-Beamten bes Staates; 4. ben Betrag ber fur gerichtliche Confignationen in Folge von

A. ben Bereg ber fur gerichtige Confignationen in Bolge bon Maßregein ber Berwaltungs ober Suftiglehörben in ben abgetretenen Territorien eingegaften Gelbjummen.

Ant. 5. Beite Rationen werben gleiche Behandlung geniesen in Begung auf bie Schiffichert auf ber Wossel, bem Canal von ber Manne nach bem Rhein, bem Ganal von ber Rhone nach bem Rhein, bem Canal ber Saar und ben mit biefen Wolfermegen in Berbindung stechnen hössificaren Gewassfern. Das flöherneb wirb beschehnbung

Art. 6. Da bie hoßen contrassienem Parteien ber Meinung find, obs bie Discejangrengen ber an bas beutigte Neich abgetretenen Territorien mit ber neuen durch obenstiefenden Art. 1 bestimmten Grenze jusammenfallen missen, so werden sie fich nach der Natification bes gegenwärtigen Bertragge unverzäusich wie bie zu biesem Zwede zu ergerisenden gemeinspuren Maßprache verständigen.

Die ber reformirten Rirche ober ber Augeburger Confession angehörigen, auf ben von Frantreich abgetretenen Territorien anfassigen Gemeinben werben aufhören, von ber frangofischen geistlichen Behörbe abhängig gu fein.

Die jur Rirche ber Mugsburger Confession gehörigen, auf frangofischen Verritorium ansassigen Gemeinden werben aufhören, von bem Ober-Confistorium und von bem Director in Strafburg abhangig zu fein.

Die ifraelitischen Gemeinben ber Territorien im Diten ber neuen Grenze werben aufhören, von bem ifraelitischen Central-Confifterium zu Paris abhängig zu fein.

Mit. 7. Die Jahlung von 600 Millionen wirb erfolgen innergalb ber breißig Lage, welche ber herftellung ber Autorität ber frangolischen Reglerung in ber Schaft Parist folgen werken. Gine Milliarbe wird begahlt werken im Berlausse des Sahres und eine halbe Milliarbe aus 11. Mai 1872. Die lehten brei Milliarben fleiben gassich am 2. März 1874, sowie es burch ben präliminartischen Friedenwertrag stipulirt worben ift. Bom 2. Marg bes laufenben Sahres an werben bie Binfen biefer brei Milliarben France jebes Sahr am 3. Marg mit Splet. per Sahr bezahlt werben.

Sebe im voraus auf bie brei Milliarben abgegahlte Summe wird vom Tage ber geleifteten Zahlung an aufhoren, Binfen gu tragen.

Mie Bablungen fönnen nur in bem bauptlächtlichten Sannbelfilden Dentischands gemacht werben und werben im Metalt, Gold ober Seitber, in Billets ber Bant von England in Billets ber Bant von Oprufien, in Billets ber Antionalbant von Betglen, in Billets ber Nationalbant von Betglen, in muweisungen auf Orbre oder bisconitibare Bechjel ersten Runges zum vollen Werthe gedeiste werden. Da die beutsche Regierung in Granfreich ben Werthe vor bestützt bestätigten der Bentglen in Granfreich ben Werthe vor bestützt bet betweiste Ballets auf 3 fr. Scis. fleggefellt hat, in nimmt bie Irangische Regierung bie Umwechslung ber Mingen beiber Länder zu oben bezeichneten Course an. Die frangsfliche Regierung bei Denate zwor von jeter Bablung berachfichtigen, welche sie ben Kassen be beruische Weicher beschötigten

Nach Zahlung ber ersten halben Milliarbe und ber Ratifigation bet bestimiten Artichensertrags werten bie Oppartment ber Somme, ber Seine Snifeieure und ber Gure geräumt, in so weit in noch von deutschen Eruppen belett find. Die Raumung ber Departements ber Dife, ber Seine-et-Dife, ber Seine-et-Marne und ber Seine, so wie ber Forts von Paris wirk sichtlichen, sefah bie bentiffe Regierung bie Serfellung ber Dribnung sow his in frankreich als in Paris für genigende eradiet, um bie Aussifium ber burch franktesch übernommenn Verschschung der priften 3n allen hallen wird biese Räumung bei Bablung ber britten halben Milliarbe flatinden.

Die beutichen Truppen behalten im Interesse ihrer Sicherheit bie Berfügung über bie neutrale Strede zwischen ber beutichen Demarcationslinie und ber Umwallung von Paris auf bem rechten Ufer ber Seine.

Die Sthulationen des Bertrages vom 26. Kernar, begiglich auf bei Decempation bes franglischen Gebietes am Bablung der ierken Milliamen tenten in Kraft. Bon ber Zahlung ber erften fäufgundert Milliamen tennen feine Kiging, wogu die frangbifiche Regierung berechtigt ein könnte, gemacht werben.

Art. 8. Die deutschen Truppen werden fortfalten, fich der Requifitionen in natura oder Geld in den bespielen Territorien zu enthalten; da diese Transfissen gegeneichiger Beziedung steht zu der den franzsischen Aufgeierung übernommenen Berpflichung, sie zu unterbalten, sie voreren im Salle, das fire biederheiter Anschreungen der beutichen Regierung die fraugkliche Regierung in Ausführung beigater Berpflichung gurückleiten follte, die deutschen Tempten das Necht haben, sich das Neibige für ihre Bedürfnisse auch Erchburg von Seineren und Requisitionen in den beischen Departements zu verschaffen, und seilst außerbald berieben, wenn deren Midsmittel nicht inneichen follten.

Bezüglich auf die Berpflegung ber beutichen Eruppen werden bie gegenwärtig in Kraft stebenden Unordnungen beibehalten bis zur Raumung ber Korts von Baris.

Kraft bes Bettrages von Ferrieres vom 11. Marg 1871 werben bie burch biefen Bertrag angegebenen Reductionen gur Ausführung tommen nach Raumung ber Forts.

Sebald ber Gfferieffand ber beutiften Arner unter bie 3abl von 
00,000 Mann berabgejunten fein wirt, werben bie unter bief 3abl gemachten Reductionen augerechnet werben, um eine verhältnißmäßige Berminderung ber von ber frangösischen Regierung bezahlten Unterhaltungstoften für bie Enwyven ferunfellen.

Mit. 9. Die gegenwärtig ben Erzeugniffen ber Indufteie ihr abgetertenen Bebieten gur Ginfuhr nach Frantreich gefattete Ausnachmerbeinblung wirb für einen Beltraum von fech Monaten, vom 1. Märg an gerechnet, unter ben mit ben Delegitten bes Eispise bereinbarten Bedingungen aufrecht erhalten.

Mit. 10. Die demiche Regierung wird fortiabern, die Kriegs geinngenen gurinftebern an laffen, indem fie fich mit ber frangsfifchen Begierung in Einvernehmen iett. Die frangsfische Regierung wird biefenigen biefer Gesangnern, welche versichfeibert werden fennen, in ihre geinantz gurüchreden. Diefenigen, welche ihre Deinigteit noch nicht gurüchgelegt, haben sich binter bie Leier gurückguieben. Gi ist vereindert, das die Armere von Paris und von Werzisitles, und Berfeldung ber Auterität ber feanzissischen Regierung in Paris und bis zur Rämmung kont Sorth von Seiten ber deutschen Tuppen, 80,000 Mann nicht übertieigen soll. Bis zu dieser Räumung kann bie frangsfische Regierung feine Tuppengulammenzischung auf bem rechten Ufer der Geite vorwehmen, biede wird fie die regelmäßigen Beschangen ver in biefer Jane gelegenen Sibte, gemäß den Bedürfnigten ber Aufrechthaltung ber Ordnung und der öffentlichen Much fellen.

Nach Massitab bes Fortschritts ber Raumung werden sich bie Commandanten der Truppen über eine neutrale Zone zwischen ben Armeen ber beiben Nationen verständigen.

3mangigtanjent Gefangene sollen ohne Bergug nach Loon birigitt werben, unter ber Bebingung, bag sie nach ihrer Organistrung sofort nach Algerien geschicht werben, um in bieser Colonie gur Berwendung gu fommen.

Art. 11. Da bie Sanbelevertrage mit ben verschiebenen Staaten Deutschlands burch ben Rrieg aufgeboben find, werben bie frangofiiche und bie beutiche Regierung gur Grundlage ihrer Sanbelebeziehungen ben Grund. fat ber gegenseitigen Bebandlung auf bem Rufe ber meiftbegunftigten Nation nehmen.

In biefer Regel find einbegriffen bie Gingange- und Ausgangerechte, ber burchgebente Berfebr, Die Bollformalitaten, Die Bulaffung und Behandlung ber Unterthanen beiber Rationen und ber Bertreter berfelben.

Ginb feboch ausgenommen bon obiger Regel ber Begunftigungen, welche eine ber pertragichließenben Darteien burd Sanbelspertrage anberen ganbern, ale ben folgenben gemabrt bat: England, Belgien, Dieberlanbe, Goweis, Defterreid, Rufland.

Die Schifffahrtevertrage und bie auf ben internationalen Gifenbahnvertehr bezügliche Uebereinfunft in ihren Beziehungen auf bie Bergollung, fo wie bie Convention fur ben medfelfeitigen Cont bes Gigenthume an geiftigen und funftlerifden Berten werben wieber in Rraft gefett werben.

Inbeffen behalt fich bie frangofifche Regierung bas Recht bor, von ben beutiden Schiffen und beren Labung Sonnen. und Rlaggengebubren au erbeben, unter ber Bebingung, baft biefe Gebubren, bie pon ben Schiffen und gabungen ber porermabnten Rationen erhobenen nicht überfteigen.

Urt. 12. Alle vertriebenen Deutschen bleiben im vollen Genuffe aller Rechte, welche fie in Granfreich erworben baben.

Diejenigen Deutiden, welche bie von ben frangofifden Gefeben verlangte Ermachtigung erhalten haben, ihren Wohnfit in Frantreich anfauichlagen, werben in alle ibre Rechte wieber eingesett und fonnen in Folge beffen auf frangofifchem Gebiete ihren Bohnfit nehmen.

Die burch bie frangofifchen Gefete bebungene grift jur Erlangung ber naturalitationen wird ale burd ben Rriegezuftand nicht unterbrochen betrachtet fur bie Berfonen, welche von ber vorermabnten Erlaubnig, nach Franfreich jurudjufebren, binnen feche Monaten nach Austausch ber Ratificationen biefes Bertrages Gebrauch machen, und bie gwifden ihrer Bertreibung und ihrer Rudfebr auf frangofifden Boben verfloffene Beit foll angefeben werben, ale ob fie nie aufgehort batten, in Frantreich gu mobnen.

Dbige Bebingungen fint in voller Gegenseitigkeit auf bie in Deutschland wohnenten ober ju wohnen munichenten frangofijden Unterthanen anmenbbar.

Urt. 13. Die beutiden Schiffe, welche burch Prifengerichte por bem 2. Mara 1871 perurtbeilt maren, follen als enbaultig perurtheilt angefeben merben. 30

Dorr, ber beutiche Rrieg. III.

Diejenigen, melde am beigaften Tage nicht ereurschift waren, sollen mit der Labung, io weit sie noch beflebt, guniderflattet werben. Wenn bie Rüderflattung ber Jahrguage und Labungen nicht mehr möglich ift, so foll ihr Werth, nach bem Berkaufhreife angesetzt, ibren Eigenthümern vergutet werbe,

Mrt. 14. Bebe ber vertragichliegenden Parteien wird auf ihrem Geleite bie jur Canalifirung ber Mofel unternommenen Arfeiten fortfubren. Die gemeinfamen Interfen ber getrennten Theile ber beiben Dopartements Meurthe und Mofel follen liauibirt werben.

Art. 15. Die hoben vertragischließenden Partiein verpflichten fich gegenseitig, auf ble gegenseitigen Unterthanen die Mashachmen ausgubebene, weiche sie zu Gunffelen verfenigen ihrer Stantbangsbefrügen für nühlich erachten würden, die in Bolge der Kriegsbereignisse in die Unmöglichfeit werken waren, zu richtiger Zeit sie Bahrnehmung erer Mutreckterabluma iber Rocke einautreten.

Art. 16. Die frangofifche und bie beutiche Regierung verpflichten fich gegenseitig, bie Graber ber auf ihren Gebieten beerdigten Golbaten gu respectiven und unterhalten gu laffen.

Art, 17. Die Regulirung ber nebenfachlichen Puntte, über welche eine Leftfandigung erzielt werben muß in Folge biefes Bertrages und bes Praliminarvertrages, wird ber Gegenstand weiterer Berhandlungen sein, welche in Frankfurt stattinken werben.

Art. 18. Die Ratificationen bes gegenwartigen Bertrages burch bie National - Berfammlung und burch bas Oberhaupt ber vollziehenben Gewalt ber frangofischen Republif einerseits

und burch Ge. Majeftat ben Raifer von Deutschland andererfeits

werten in Frankfurt, binnen gebn Tagen ober wo möglich fruber ausgetauscht werten.

Bur Beglaubigung biefes haben bie beiberfeitigen Bewollmachtigten ihre Unterschrift und ihr Siegel beigefügt.

Frantfurt, ben 10. Mai 1871.

(gez.) bon Bismard. (gez.) bon Arnim. (gez.) Jules Barre. (gez.) Douver Duertier.

(geg.) G. be Goularb.

## BufapartifeL.

Mit. 1, § 1. Bon icht ob bis zu dem für den Austaufch ber Aditificatione des gegenwärtigen Bertrages feigefetzten Zeitpuntte wird die framgeliche Rezierung von ibrem Meche des Nückfaufes der der Die bahn Gefellichaft gegebenen Concession Gerunch machen. Die deutische Regierung wird in alle Rechte terten, welche bie fran-

zöfische Regierung durch den Rückfauf der Concessionen erworben haben wird, soweit es sich um die in den abgetretenen Gebieten gelegenen Eisenbahnen, vollendete oder im Bau begriffene, handelt.

- § 2. In biefe Conceffion find einbegriffen:
- 1. Alle der bejagten Befellichaft zugehörigen Grundstüde, mas auch ihre Bestimmung sein mag, g. B. Bahnhofe und Statione Gebaube, Schuppen, Berkitätten und Magazine, Begemarterhauschen u. f. m.
- 2. Alle bazu gehörigen Immobilien, wie Barrièren, Jaune, Weichen, Rabein, Drehicheiben, Pumpen, hobraulische Krahnen, feite Mafchinen u.f. w.
- 3. Alle Brennmaterialien und Borrathe aller Art, Bahnhofe-Mobiliar, Bertzeuge in ben Bertftatten und Bahnhofen u. f. m.
- liar, Bertzeuge in ben Werfftatten und Bahnhofen u. f. w. 4. Die Summen, welche ber Oftbahn Gefellicaft gufteben als Gub-
- ventionen, die von den im abgetretenen Gebiete ansassigen Corperationen ober Privatpersonen gemacht find.

  § 3. Ausgeschlese von biefer Ceston ift bas Betriebsmaterial. Die
- beutsche Regierung erstattet ben etwa in ihrem Besit befindlichen Abeil bes Betriebsmaterials nebst Bubehor ber frangofischen Regierung gurud. § 4. Die frangosische Regierung verpflichtet sich, bie abgetretenen
- Gijenbahnen und mas bagu gehört, bem beutichen Reiche gegenüber von allen Rechtsansprüchen zu befreien, beno Dritten barauf erhoben werben finnen, annentich von ben Mipprüchen ber Schigarionsglusüber. Gleich-jalls verpflichtet sie sich eintetenben galls für die beutiche Regierung in Begug auf die Reckannationen, welche gegen die beutiche Regierung von Glaubigern ber in Rede steinen Bahnen erhoben werben sollten, aufgutommen.
- § 5. Die frangsfice Regierung nimmt auf fich bie Reclamationen, wedhe bie Ofitalns-Geseilschaft gegen bie beutifch Regierung ober beren Mandbater in Beng auf bie Ausbeutung ber beingeten Gienchapen und auf ben Gebrauch ber im § 2 angebeuteten Gegenstände jo wie auf bas Betriebennateil erhefen Konte.
- Die beutiche Regierung wird ber franglifichen auf beren Forberung alle Gefriftstide und Auskunft mittheiten, welche bagu bienen fonnten, bie Thailange u constatiren, auf die fich bie vorerwähnten Reclamationen stuffen wurden.
- § 6. Die beutife Regierung wird ber frangfliffen Regierung für feit fettertung ser in § 1 und 2 ernöglinten Gigneftymmerche und als Erfah für bie in § 4 von ber frangöfiden Regierung übernommene Berpflichtung bie Gumme von breibunderiftanfundamangig Mittlionen (325,000,000) Bre. gabien.
- Diefe Summe wird von ber in Artitel 7 feftgefehten Rriegsentica-bigung in Abgug gebracht.
  - § 7. In Erwägung ber lage, welche bem awijden ber Ditbabi-

Geschischet und ber sinigl. genößerzogl. Geschischoft ber Bilbelme Guremburg, Bachnen unter ben Daten bes 6. Juni 1857 und bes 21. Januar 1868 und ferner bem zwischen ber Regierung bes Gerößerzogthums Auremburg und den Geschlichaften der Wilhelmeuremburg-Abhnen und der franzischen Jetkale unter dem Datum des 5. December abgeischliefenen Vertrage als Grundlage gedient bat, und weiche meigntisch gegenhert werdern ist, so das für Wertrage anf die durch die 8 1 enthaltenen Schulationen geschaften Sachlage nicht mehr annenbar find, ertflärt die beutsche Westerung fich bereit, strerfeits für die aus beisen Wertragen für der Löstha-Geschlichkeit erwossfehren Archet und Koften einzuterten.

Bur ben fall, baß bie frangsfijde Regierung an bie Stelle tritt, zie burch Muttauf ber Centessine Delbahn Geschlicheit, sei es burch eine fesonber Uedereindunft über bie burch bies Geschlicheit erworkenen Rechte traft ber vorerwähnten Verträge, verpflichtet sie sich, unentgestlich binnen sech Boden ihre Rechte ber beutigen Regierung abautreten.

Sür den Sall, wo befagte Subrogation sich nicht berwieftlichen sollte, wird die französische Regierung Goncessionen für die der Ostedun-Gefalschaft gehörigen und auf französischem Bodern gelegenen Linien nur unter der auskrüftlichen Bedingung gewähren, daß der Genecksionite nicht die im Greßkergaltum Luremburg gelegenen Linien auskente.

Mit. 2. Die beufche Regierung bietet zwei Million en Fred, für ist Rechte und bas Eigenthum an, welche die Ditahn. Befelt ichaft anf bem Theile ibres Rebes befigt, ber auf ichweigerischem Gebiete an ber Grenze von Bafel liegt, wenn bie frangofiche Regierung ihr bie Zustimmung bagn binnen einem Menat werfchrfft.

Art. 3. Die Gebiefsabtretung bei Belfort, wedche bie benische Regierung in Akt. 1 be gegenwärtigen Bertrages jum Mustulische für die im Besten von Thienville verlangte Grenzberechtigung ankietet, wied um abs Gebiet der solgenden Dörfer vermehrt werden: Reugemont, Levol, Petite Gomlaine, Memagny, Seion, Lu Chaptelejane-Mengemont, Angeet, Beutstie-Went, Lu Milier, Lu Grange, Repey, Genalaine, Grals, Beutsmagne, Lunckier, Musterus, Chaptan, Berkage, Cavanatte und Smarce.

Die Strafe von Giomagny nach Remitemont, welche über ben Balichbelchen (Ballon b'Alface) geht, wird in ihrer gangen Strecke bei Frankrich bleiben und, seweit fie außerhalb bes Cantons Giomagny liegt, als Grenge bienen.

Frantfurt, 10. Mai 1871.

(geg.) v. Bismard. (geg.) Jules Faure.

(geg.) v. Arnim. (geg.) Pouper. Quertier.

(geg.) E. be Goularb.

In dem Schlufprotocoll vom 10. Mai 1871 heißt es noch: "Der untezgichnet Kangler des Deutschen Reiches erflärte, daß er es übernimmt, den Bertrag den Regierungen von Bayeen, Wartemberg und Baden mitzutheiten und ihren Befrielt berbeignischen."

Der Friedensvertrag von Frankfurt wurde, nachdem Bapern, Burttemberg und Baden durch ein Protocoli vom 16. Mai 1871 au Berlin ihren Beitritt ettlärt hatten, am 16. Mai vom Deutschen Kaifer und König von Preuhen, am 18. Mai einschließlich der Jusap-Artifte von der franzstiften Antional-Berjammlung ratificiet. Um 20. Mai 1871 wurde durch Auskau ich der Ratifications-Urlunden zu Frankfurt. M. das Friedenswert vollendet.

## 40. Die Wiedererrichtung des deutschen Reiches.

Eines ber wichtigften Resultate bes fiegreich geführten Krieges tonnen wir füglich nicht unerwähnt laffen, muffen uns aber auf eine turze und nadte Aneinanderreihung der begüglichen Daten beschränken.

3m Laufe bes Geptember 1870 aab bie baverifde Regierung bem Prafidium bes Nordbeutichen Bunbes gu ertennen, bag bie Entwidelung ber politifden Berbaltniffe Deutschlands, wie fie burch die friegerifden Greigniffe berbeigeführt fei, nach ihrer Uebergeugung es bedinge, von bem Boben ber vollerrechtlichen Bertrage, welche bieber bie fubbeutichen Staaten mit bem Rorddeutschen Bunde verbanden, ju einem Berfaffungsbundniffe überzugeben. Gie verband mit biefer Mittheilung ben Ausbrud bes Buniches, mit einem Bevollmachtigten bes Prafibiums über bie Borichlage in Befprechung zu treten, welche fie zur Musführung ihres Bedantens vorbereitet batte. Das Prafidium beeilte fich, Diefem Buniche au entsprechen, und es murbe bem Pafidenten bes Bundestangler . Amts, Staatsminifter Delbrud, ber Befehl gu Theil, fich, gu biefem 3med nach Munchen zu begeben. Der 3med mar nicht eine Berbandlung, fondern eine Anborung ber Borichtage, die von ber baverifden Regierung porbereitet maren, eine Befprechung biefer Borichlage aus ber Renntnig ber Berhaltniffe beraus, ber herr Delbrud feiner Stellung nach beis wohnte; bie einzige Instruction, welche er erhielt, mar bie, fich feber Meußerung zu enthalten, melde gebeutet merben fonnte, ale ob bas Drafibium im jegigen Momente gesonnen fei, auf bie freien Entichliegungen eines treuen und bemabrten Alliirten auch nur ben entfernteften Drud auszuüben. Die Besprechungen in Munchen fanden ftatt und murben wefentlich geforbert baburch, baß bie murttembergifche Regierung burch eines ihrer Mitalieder an biefen Befprechungen theilnahm, Babrend bas Ergebnift biefer Befprechungen ber Ermagung bes Bundes-Brafibiums unterlag, murbe von Stuttgart aus ber Bunich ausgesprochen, bie in Munden eingeleiteten Beiprechungen in Berfgilles fortzuleten und gu ergangen, ju ergangen namentlich nach ber militarifden Geite bin, inbem ber murttembergifche Bertreter in Munchen nicht in ber Lage gemefen mar, fich über biefen vorzugsmeife michtigen Theil ber Berfaffung meiter, als in einigen allgemeinen Andeutungen zu außern. Gleichzeitig mit biefer Anregung erfolgte ber officielle Antrag Babens auf Gintritt in ben Rorbbeutiden Bund. Das Prafibium tonnte nicht gogern, biefen Anregungen zu entsprechen, und fowohl bie murttembergifde, ale bie babifche Regierung zur Entienbung von Bevollmachtigten nach Berfailles einzuladen. Es gab gleichzeitig bavon nach Munchen Rachricht, indem es gur Babl ftellte, entweder ebenfalls in Berfailles die Dundener Beipredungen fortgufeben, ober, wenn es pollgogen werben follte, baft Grgebniß ber Berhandlungen mit ben anbern bort vertretenen beutschen Staaten abzumarten, um fobann bie Berbanblungen in Munden wieber aufzunehmen. Endlich erflarte auch die beffifche Regierung ibren Entichluß, mit bem fublichen Theil ihres Gebiets in ben Bund einzutreten, und fo gefcab es, baß in ber zweiten Galfte bes Octobers Bertreter ber fammtlichen fubbeutichen Staaten in Berfailles gufammentraten, um über die Grundung eines Deutschen Bundes zu verbandeln. Die Berbandlungen mit Burttemberg, mit Baben und mit Geffen führten febr balb zu ber leberzeugung, baf ce obne große Schwierigfeiten gelingen merbe, auf Grundlage ber Berfaffung bes Rorbbeutiden Bundes zu einer Berftanbigung ju gelangen; bie Berhandlungen mit Bagern boten anfangs großere Schwierigfeiten, und es war auf ben eigenen Bunfc ber bagerifden Bevollmächtigten, baß junachft bie Berhandlungen mit ben brei anbern fubbeutiden Staaten fortgefest murben. Die baperifden Bevollmächtigten fublten bas Bedurfnig, nicht ihrerfeits burch bie fic barbietenden Schwierigfeiten ben Abichluß mit ben anderen Staaten gu verzogern. Go tam es, baf gegen Mitte bes November bie Berftanbigung mit ben brei andern fubbeutiden Staaten zum Abichluft gefommen war. Gin unvorbergeiebener Bufall verbinderte es. baf gleich am 15. Dovember Burttemberg an ber mit ibm bereits in allen Sauptpuntten feftgefenten Berftanbigung theilnabm. Es murbe beshalb gunachft mit Baben und mit Seffen abgeichloffen. Babrend bem murben bie Berbandlungen mit Bagern wieder aufgenommen oder fortgefest; fie führten rafder, ale es anfange erwartet werben burfte, jum Abichluß, ber am 23. November ftattfand. Um 25, November erfolgte alebann auf Grund ber in Berfailles bereits festgestellten Berftanbigung ber Abichluß mit Bürttemberg.

Diefe Bertrage murben vom norbbeutiden Reichstage in feiner

außerorbentlichen November Sessision und später auch von ben Landesvertretungen der sudbeutichen Staaten genehmigt.

Bar so das beutiche Reich wieder bergestellt und die Sehnsucht iedes Patrioten erstüllt, so durfte auch die beutiche Katiferwürde nicht seihen. Auch bierzu ging die Initiative von Bapern aus, bessen König an den König Wilhelm von Preußen solgendes Schreiben richtete:

- Riad bem Beitritt Citbeutischands ju bem beutischen Berfassungsbinding werben die Em. Majestät übertragenen prafistatesche über alle beutische Chaaten sich erstreten. Ich bab mich ju beren Bereinigung in einer Sand in der Ubergeugung bereit erflärt, daß dabund den Gemunitaretzsische des beutischen Bartelande und siener verkünderen Kürften entsprechen werde, jugleich aber in dem Bertanzen, daß die dem Bentehprafibium nach der Berfassung gutschenden Mechte durch Beiteber bestätzung nach der Berfassung gutschenden Mechte durch Beiteber bestätzung aus der bestätzung dem Beiteber bestätzung der Beiteber bestätzung dem Beiteber bestätzung dem Beiteber bestätzung dem Beiteber bestätzung dem Beiteber bestätzung einer Kürften aus aussten.

3ch habe mich baber an bie beutiden gurften mit bem Borichlage gewenbet, gemeinichaftlich mit mir bei Gw. Majefat in Anegung au beingen, bag bie Ausstung ber Prafibiairechte bes Bundes mit Führung bes Titels eines berutiden Kaifers verfunden werbe.

Cobald mir Em. Majeftat und bie verbundeten Fürsten Shre Willensmeinung funtgegeben baben, wurde ich meine Regierung beauftragen, bas Beitere gur Erzielung ber entsprechenben Vereinbarungen einzuleiten. Lubw fa.

Diefem Buniche ichlossen fich sammtliche beutiche Regierungen an. Auch ber Neichstag bes Nordbeutschen Bundes unterflügte biefes Gesuch durch folgende Abresse, welche am 10. December beschlossen wurde:

Allerdurchlauchtigfter, großmächtigfter Konig, Allergnädigfter Konig und herr!

Dant ben Siegen, ju benen Ew. Majestät bie heere Deutschlands in treuer Baffengenoffenschaft geführt hat, sieht die Nation ber bauernben Einigung entgegen.

Bereint mit ben Furften Deutschlands naht ber norbbeutiche Reichs-

tag mit ber Bitte, bag es Em. Majeftat gefallen moge, burch Annahme ber beutichen Kaiferfrone bas Ginigungewert zu weihen.

Die beutiche Arone auf bem Saupte Gw. Majeftat wird bem wieber aufgerichteten Reiche beuficher Nation Tage ber Macht, bes Friebens, ber Bobliabrt und ber im Schut ber Beiebe gesicherten Freibeit eröffnen.

Das Baterland banft bem gußper und bem enhymerichen Spere, an bessen Spise Gw. Majestat feute nech auf bem erfämpten Siegessselw weilt. Undergesselm für immer werden der Ration die Hingelwag und die Haten ihrer Schue bleiben. Möge bem Belle bald vergönnt sien, daß ber rußmgesteite Rasifie der Nation dem gestein wiedergeich. Möchtig und siegerich hat sich der Nation dem gestein wiedergeich. Möchtig und siegerich hat sich der Solien ben gestein wiedergeich. Möchtig und siegerich hat sich der seiner Deutschland im Keiege bewährt unter seinem hechte weiter der deutschaft werden wird das gerinigte kentische Reich werden das die fein.

> Euer Ronigliden Majeftat allerunterthanigfte, treugehorfamfte Der Reichstag bes Norbbeutiden Bunbes.

Am 18. Januar erfolgte die Proclamation bes deutschen Raiferreichs. Diefelbe lautete:

## Proclamation.

An bas Deutsche Bolt! Bir Bithelm, von Gottes Gnaden Ronig von Preugen,

nachbem bie beutiden Surften und freien Stabte ben einmutbigen Ruf an Une gerichtet haben, mit Berftellung bes beutichen Reiches bie feit mehr benn 60 Sabren rubente Deutsche Raifermurbe gu erneuern und gu übernehmen, und nachbem in ber Berfaffung bes beutiden Bunbes bie entsprechenten Beftimmungen vorgefeben find, befunten biermit, bag Bir es als eine Pflicht gegen bas gemeinfame Baterland betrachtet haben, biefem Rufe ber verbunbeten beutiden gurften und Statte Folge gu leiften und bie beutiche Raifermurbe angunehmen. Demgemag werben Bir und Unfere Rachfolger an ber Krone Preugen fortan ben taiferlichen Titel in allen Unferen Begiebungen und Angelegenheiten bes beutichen Reiches fuhren, und hoffen ju Gott, bag es ber beutiden Ration gegeben fein werbe, unter bem Babrzeichen ihrer alten herrlichfeit bas Baterland einer fegenereichen Bufunft entgegenguführen. Bir übernehmen bie faiferliche Burbe in bem Bewuftfein ber Pflicht, in beuticher Ereue bie Rechte bes Reichs und feiner Glieber gu fcugen, ben Frieben gu wahren, bie Unabhangigfeit Deutschlande, geftust auf bie geeinte Rraft feines Bolles, ju vertheitigen. Bir nehmen fie an in ber Soffnung, bag bem beutiden Bolfe vergonnt fein wird, ben Lobn feiner beigen und opfermutbigen Rampfe in bauerntem Frieden und innerhalb ber Grengen ju genießen, welche bem Baterlante bie feit Sahrhunderten entbehrte Gicherung gegen erneute Angriffe Frankreich gewähren. Und aber und Unjeren Duchfolgern an ber Ausjertene wolle Gett verteißen, allzeit Mehrer bes beutschen Beichs gu fein, nicht an Kiegerichen Eroberungen, sondern an ben Glittern und Gaben bes Heiten ab Griebens du bem Gebiete nationaler Wehlfacht, fereibeit und Gestlichten der Freibeit und Gestlichten der Beblichte, fereibeit und Gestlichten der Beblichte gestlicht gestlicht und Gestlichten der Beblichte freibeit und Gestlichten der Beblichten der Bestlichten 
Gegeben hauptquartier Berfailles, ben 18. Januar 1871. Bilhelm.

Gleichzeitig murbe folgender Urmee . Befehl erlaffen:

Mit bem heutigen für Wich und Mein Sonis bentwirtigen Zage nehme Ich im Einwertsändniß mit allen deutschen Kürsten und unter Justimmung aller benischen Belter neben der von Wir durch Gottes Gnade errerben Stellung des Königs von Preußen auch die eines deutschen Kaiters an.

Eure Tapferteit und Ausbauer in biefem Ariege, für welche Ich Gud wiedertipoli Meine vollfte Anerkennung aussprach, hat das Wert der inneren Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, den Ihr mit Einsetung Eures Blutes und Eures Lebens erkampt habt.

Seit stets eingebent, bag ber Sinn für Ehre, treue Ramerabicaft, Tapferteit und Behorfam eine Armee groß und fiegreich nuacht; erhaltet Ench biejem Sinn, bann wird bas Baterland immer, wie heute, mit Stolz auf Euch bliden und 3hr werbet immer fein starter Arm fein.

hauptquartier Berfailles, 18. Januar 1871.

Bilbelm.

lleber die Feier ber Berkundigung des deutschen Raiserthums in Bersailles berichtet der "Preuß. Staats-Anzeiger":

Die unabweislichen Pflichten des Kriegsdeinstels erchinkerten, daß alle keile des um Paris lagenden beutischen heeres sich in gleichmäßiger Stärte an der Kaigerfeier betheiligten. Ben den entfernter liegenden Eruppen, wie von denne der Maad-Krimee, hatten une einzelne Deputationen entsinalt werden lennen. Die obersten gützer aber und mit ihnen Abgejandte der Officier-Gorps waren zur Ettle erschienen. Auch für das Bereich der III. Aumes hatte bie Orber bos Krenptinien bestimmt, daß von jedem Regiment 3-4 Vertreter in Begleitung per Kabnen und anserbem von den höhreren Difficieren nur biejenigen nach Vertsülles sich begeben sollten, denn die bleinftlichen Suteressien eine Lutze Abwesenden von ihrem Commande erlauben. Den beiden kopressioner eine denne wolften. Seine nur feigleitt werden, oh sie an der Keltickfeit Weit einehmen wolften. Sie entsprachen biefer Aussierenung, indem sie den gestichten Seinigkauften und ausgerdem sich der bei fammtlichen Prinzen bes derreitlichen Keinigsbaussen, die im Gelde vor Paris stehen, so wie durch abstreitlichen Verputationen der Officiere und mehrere Detachements königlich abstreitlichen Verbaten vertreten leigen.

Um Mergen bes 18. begab fich ber Krenpring nach bem Schleft, um hier feinen erfauchten Bater zu empfangen. Auf bem Schlefhef ftant, ebense weie vor ber Sauptwache, als Ehrenwache eine Compagnie bes (7.) Königs-Grenabier-Recipientes mit ber Jahne.

Ge. Majeftat verliegen Allerhöchft Ihr hauptquartier Schlag 12 Uhr. Bor bem Schlosse angekommen, liegen Allerhöchstbeieilben es auch beute sich nicht nehmen, die Truppen ber Ehrenwache zu inspliciren.

Während S. Majestät, mngeben von ben Pringen, ben Schrien, Genecalen und Ministern, nech einige Augenblide in dem Bergiumern der Sesträume verweitlen, hatte sich in dem Caute, wo die Seierlichfeit statischen sollte, der Galerie des Glaces, die Besquamulung gerednet. An der Gübschie, die nach dem Parf geht, rechts und linds von dem mit einer roften Desce beschieden Altar, welche als Symbol das Zeichen des eigenem Areuges trug, standen die Truppen, welche die Sahnen nach Bergülles begleitet batten. Die Jahnen selfts, von dem Kaspenraftgen gehalten, hatten ihren Plach auf einer Eftrade an der Listeite bes Gestraumes. Die Zahl ber anwesenden Diffeiere betrug wuisen 5 - und 6000.

Spite bes linten Flügels ber Bunbestangler und ber Saus. Minifter Freiherr v. Schleinig, rechts Staats. Minifter Delbrudt.

Nach bem Chorgefang sang die Gemeinde einen Bere bei Chorals: "Sei Seb und Ehr". Dann folgte die Litungie und darauf die Geltre. Nachbem ber Gesang: "Aum danfen Alle Golt" und der Segen die friefliche Geschliche kenntel hatten, schriften Se. Walestlät durch die Richte der Berstamtung auf die Chran p. nerlose wor den Tahn den Eltrande ber Berstämbigung des Katigerreichs und gaben dann dem Bundestangter den Befrehl zur Verletung der "Preclamation an das beutige Bolt". Mit lauter Situme rief darauf der Gerscheung won Baden: "Se. Malestlät der Salier Bulbelm lede boch"

Unter ben Rlangen ber Bolishymne ftimmte bie Berfammlung breimal begeiftert ein.

Se. Kaisetlide Majestat umarmten dann den Arendringen, den Pringen Carl und die ihm persönlide vermadnen fürften. Dann lieb der Asiler die Deputationen der Officiere an sich vorsiber passitere und ging an den Reiben der im Saale ausgesellten Aumpen entlang. Die Muste-Gorpe hatten ich inzwischen in dem an die Gatlerie feltig austejenden "Geiebensjaal" aufgestellt. Sie begrüßten Se. Majestat, als Allerböcksteitelne von den Pringen, Hüsten und Generalen beglietet, den Gestram verdiegen, mit dem Dehenfrickerges Marish. Die Officiere solgten Ge. Majestat, die Sannen wurden von den Festelltungen und den Angeleitenden Manisch der im Gemyfang genommenen."

Noch heben wir hervor, daß die dech bert hochverkeinten Männer, welchen Deutschland vorzugsdweich die gogiem Crungmachafen verbankt, Bis march, Moltke und Noon, ersterer durch Erhedung in den Kürsten sind bestere durch Bertelbung des Graßen und leigtere durch Bertelbung des Graßen der Neiffen Kaisser ausgezichent worden, der ausgeschient worden, der ausgeschient wenter der Architectung einer werthoossen Delation, bestehen in einem ausgedesinten Demänengebiet im Horgeasstung siemen Anna belundere. Die Erhebung des Grassen die Architectung des Grassen die Architectung des Grassen die Architectung des Grassen die Architectung des Grassen der Architectung des Grassen der Architectung der Architectu

"Aum hatte zur Berleihung biefer Birde ein bezichnenberre Sag gemählt werben tonnen; benn mit ber Wieberentiftejung bes deutschen Reiches wird ber Name Bismart für alle Zeiten innig verfacht fein, und in bem großen welt- geschichtlichen Acte, welcher am 21. Wärz 1971 im Schoffe unseren Könige vollügen wurde, burfte ber neue Fürst-Reichskangler mit itefer Gerungtstung bie Frucht seines Laufbrigen politischen Denlens und Schoffen erkilden.

Es ift jest nicht die Beit zu geschichtlichen und politischen Rudbliden; bie Begenwart mit ihren gewaltigen Ginbruden nimmt bie Beifter zu machtig in

Diese Thaten und, füre großen Argebuilfe verkieren aber um se höbere Bewunderung, als sie lange Zeit hindung ber widerstrechnen Meinung bes eigenen Landes alsperunge werben mußten und eine freudige Mitwirfung jum Theil erst eintrat, als die wefentlichsten Erfolge bereits errungen, als ber Grund jum ann antionalen Reudun bereits sichtlich gelegt war.

Der Bunkellangler hat die hoje Genugliguung, daß die deutschlie Entmidelung in dem Bahnen, in welche est eingeleitt dat, racher als irgenden
Immande es ahnen kenute, jum glerreichen Alfichiaffe gelangt ist, daß aus den
Keimen der Einigung gwischen Nord und Sit, die er gerstangt und berglich
gespflegt fast, in der Einunde der Entscheitung bei ber vollen Einbeit und Kraft herverging. Die nationale Ercheung Sibbeutschlands im
werigen Sommer und die glerreiche Bassengeneinschaft, wedche Deutschland
ichtigte und Frankreich niederwarf, waren um möglich in Bolge gener umschiftigen
wahrspaft bundesfreunklichen Bolitit, welche in den letzten Jahren unsere Begiehungen zu Sübbeutschland leitete.

"Seten wir Deuissand bei ben Sattel, reiten wird es ihom konnen." — rief Graf Bismand bei ber Gründung seines nationalen Bertes allen Zweifern ju, — und seine Zweifeld hat sich in wunderbarre Weise erfüllt. Durch ben Ritt bes geeinigten Deuissohnab nach Knattrich sineim ist nicht bles die Kraft beb beutlichen Beltes beruisse erwob und bewährt, sondern ein neues Zeitalter ber europäissen Politif ist eingeleitet worken.

Der neue Fürft-Reichstangter ift eine ber großen weltgeschichlichen Perfonlichkeiten geworben, beren Birten weit hinausragt über ben Bereich bes Lanbes, welchem fie angehoren.

Die jüngfte feierliche Kundsgebung von dem Thewe des deutschem Kniffen Raiffen bait Zeugniß davon gegeben, in welch erhabenem Grifte die Schöpfer der neuen Odmung der Dinge ihre und des deutlichen Bolles weitere Aufgaben erfaßt haben: ein glereciher Michafrichen, ein Wettlampf der Boller um die Güter des Kriedens soll das Bild ber fereneren deutschen politif fein.

Moge es bem Fürften von Bismard vergonnt fein, als herrlichfte Frucht feines an Muben und Erfolgen fo reichen Wirtens fortan ben Dant bes

Bolfes auch fur einen wahrhaft fegensvollen Reichsfrieben und eine immer blubenbere innere Entwidelung Deutschlands zu ernbten."

Bir ichliegen biefes übersichtliche Capitel und zugleich unfer Buch mit der Thronrede, mit welcher ber beutsche Kaifer ben erften beutschen Reichstag am 21. März 1871 eröffnete:

## Geebrte Berren!

Beun Ich nach bem glerrichen, aber ichweren Nampfe, ben Deutschan für feine Innabschaftgleit firgerich geführt bat, jum erfeine Male ben beutschen Reichbata um Bitch verfammelt febe, fo beingt es Mich ver Allem Meinem bemütsigen Danfe gegen Gett Ausbernd zu geben für bie weltgeschichtigen Gefeige, mit benen seine Genabe bie treme Gintende berufchen Bunkedgenoffen, ben Softenuntif und bie Mannsbugt unsjerer und bie cyferfreutple Gingebung bes betrieffen Bellek gefant bat.

Bir haben erreicht, mas feit ber Zeit unserer Bater fur Deutschland erstrebt wurde: bie Ginbeit und beren organische Gestaltung, bie Gicherung unserer Grengen, bie Unabhangigfeit unserer nationalen Rechteentwickelung.

Das Bewußtein feiner Einheit war in bem beutichen Bolte, wenn auch verhüllt, bech steit elebenigi; es hat feine hulle gestrengt in ber Begeisterung, mit welcher bie grammte Nation sich zur Berteitbilgung bes bebrochten Baterlandes erhob und in unwertigsaere Schrift auf ben Schlachteidem Naterlande irpen Willen verzichnete, ein einiges Bolt zu sein und zu kleben.

Der Geift, welcher in bem bemissen Bolte lett und feine Biltung um Gestütung durcheingt, nicht minder die Berfallung bes Reiche und seine Seene-Ginrichungen, bewahren Deutschland inmitten seiner Erfolge vor seher Berlindung aum Missenaufe seiner, burd seine Einigung gewonnenn Krack. Die Adhung, woder Deutschland für seine eigene Gestständigteit in Anspruch nimmt, gellt es bereitwillig der Unabhängigtei aller anderen Etzaten und Bölter, ber sowenden wir der kanten Deutschland, wie es ans der Fenerprofe bes gegenwärtigen Krieges hervergegangen ist, wird ein generating genug ist, um fich iet Detwang seiner eigenen Angelegenheiten als sein ausschlichsjäcken, aber auch andereichende Erfstell ju berwahren.

Es bat Mir jur besenkren Genathung gereicht, in biefem Geifer bes Friedens inmitten bes soweren Arieges, ben wir führten, die Stimme Deutschland bei ben Berhandlungen gettend zu machen, wechte auf ber burch bie vermitteinen Bestrechungen Meines auswärtigen Amtes herbeigeführten Conferenz in London ihren befriedigenden Abschlang gefunden haben.

Der ehrenvolle Beruf bes ersten beutichen Reichstages wird es junachft fein, bie Bunben nach Möglichkeit zu beilen, welche ber Krieg geschlagen

hat, und den Dank des Baterlandes denen zu bethätigen, welche den Sieg mit üßem Blut und deben bezählt haben; gleichgeilig werden Sie, geschet herren, die Mielein beginnen, durch welche die Dezgane des Deuthfon Beiches zur Erfüllung der Aufgabe zusammenwirten, welche die Berfallung Ihnen fellt: "zum Schupe des in Deuthfoland gültigen Rechtes und zur Pflece der Bedeifsbart des betulchen Boltes."

Die Berarbeiten für bie regelmäßige Gesehgebung haben leiber burch ben Rrieg Bergögerungen und Unterbrechungen erlitten; bie Borlagen, welche Shene zugeben werben, leiten sich baber unmittelbar aus ber Gestaltung Deutschabs ab.

Die in ben einzelnen Berträgen vom Revember b. S. gerftreuten Berfuljungs - Beifimunngen follen in einer neuen Redoction ber Rechgberefaljung ibre geordnete Jalmanmenfellung und ibren gleichmößigen Ausbeurd sinden. Die Bettelligung ber einzelnen Bundestanten an ben Lufenben Ausgaben bes Richels bebarf ber gefelligen Regetung. Für bie von ber föniglich begreifigen Regetung beabsichtigtes Einfaltung nurbentiffere Gefeige in Begren und Sie Mitterlaug in Anfprach genemmen werden. Die Berfügung über die von Krantrich zu leiftenbe Striege-Entschaft und bei Berfügung bei der Bedrünfung ist bei von Krantrich zu leiftenbe Striege-Entschaft und bei Berfügung beiten Aufgreicher mit Ihren Auftimung gertreffen, und bie Rechnichoff über die Aufgreicher mit Ihren Auftimung gertreffen, und bie Rechnichoff über die Aufgreicher mit Ihren Auftimung gertreffen.

Die Lage der für Dautschland rückerworkenen Gebiete wird eine Richhe om Maßtragelin erheitigen, für welche durch die Richhegeliggebrung die Grundlagen zu schaffen sind. Gin Geich ider die Penstonen der Officiere und Seldaten und über die Unterstütung ihrer Sinterfeliekenen soll sür das gesammte deutsche derer die Ansprücke gleichmäßig ergeln, welche der gleichen hingebrung für das Batterland an den Dant der Batter auflechen.

Siechte herren, möge bie Wieberherftellung bes Deutichen Reiches für bie beutiche Nation auch and Innen des Subziecichen neuer Gerfest um mage bem Deutichen Reichefteige, ben wir fo rusmreich gefthet, ein nicht minder glorreicher Reicheftrieben folgen, und möge bie Aufgabe bes beutichen Boltes sofram darin beschieften, jan in dem Weltfampfe um bie Gitter des Friebens als Siecer zu erweifen.

Das malte Gott!

Bon bemfelben Berfaffer ericbienen fruber:

Gellas. Altgriechijche Lyrifer in beutider Nachdichtung. 2. Auftage. Leipzig, E. J. Gunther. 1870.

Chriftabend. Feftibyll. 2. Auflage. Chenbafelbit 1857.

Der Reim bei ben Griechen mit besonderer Berudfichtigung bes Sofolles. Gin Beitrag jur Geichichte bes Reimes, neft einem Anfange: Onnbert Reimfprache aus ben Merten ber Griechen. Gentafelft 1857.

Auf Aindesbeinen. Marchen aus Schleswig. Altona, C. Th.

Plattdütsche Volkskalenner. 3 Jahrgange (1858, 1859, 1860). Leipzig, E. 3. Gunther.

Feftrede, am Borabend von Schiller's hundertjährigem Geburtstag gehalten. Samburg, D. Meigner. 1859.

Bwei platideutsche Lieder von Sob, Meger. Componirt von Friedrich Dorr. Damburg, M. Lehmann.

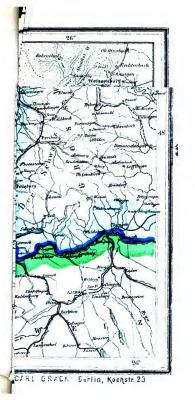

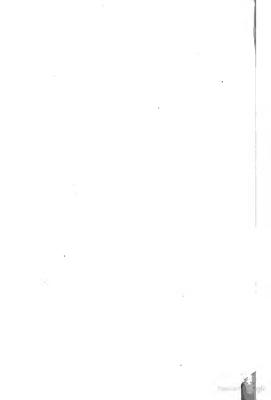

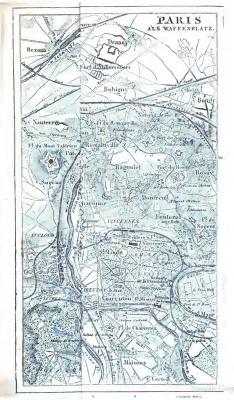

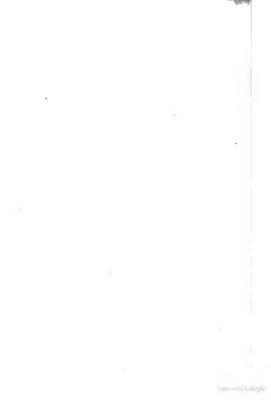



Raifer Wilhelm.





pring August von Württemberg.



von Ereschow.



von Kirchbach.



von Stiehle.



von Aummer.

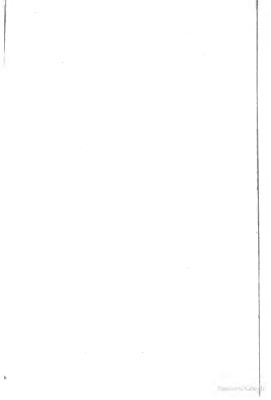



